

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



GENERAL LIBRARY UNIVERSITY OF MICHIGAN.

# THE Hagerman Collection

OF BOOKS RELATING TO

HISTORY AND POLITICAL SCIENCE

BOUGHT WITH MONEY PLACED BY

JAMES J. HAGERMAN OF CLASS OF '61

IN THE HANDS OF

Professor Charles Kendall Adams

IN THE YEAR

1883.

R. Vauci.

7 .445

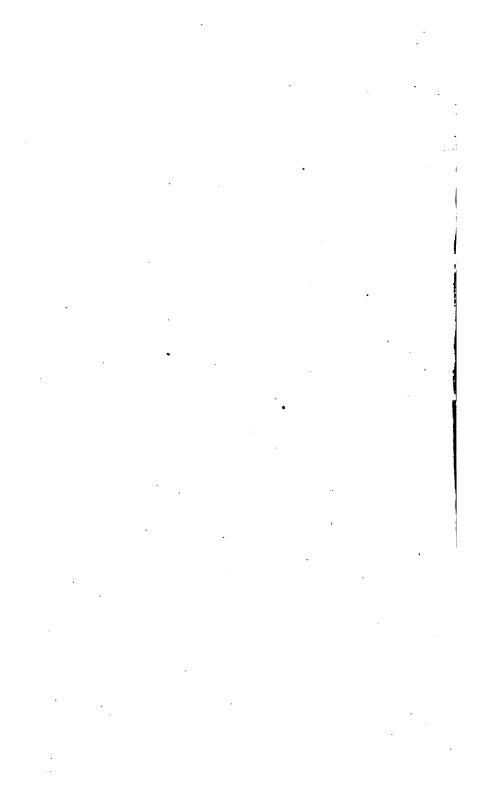

# Historische Werke

Don

# Arnold herrmann Ludwig heeren, Ritter bes Guelfen Debens, Dofrath und Professor ber Geschichte in Gettingen,



#### Sechfter Theil.

Gottingen, bei Johann Friedrich Rower. 1823.

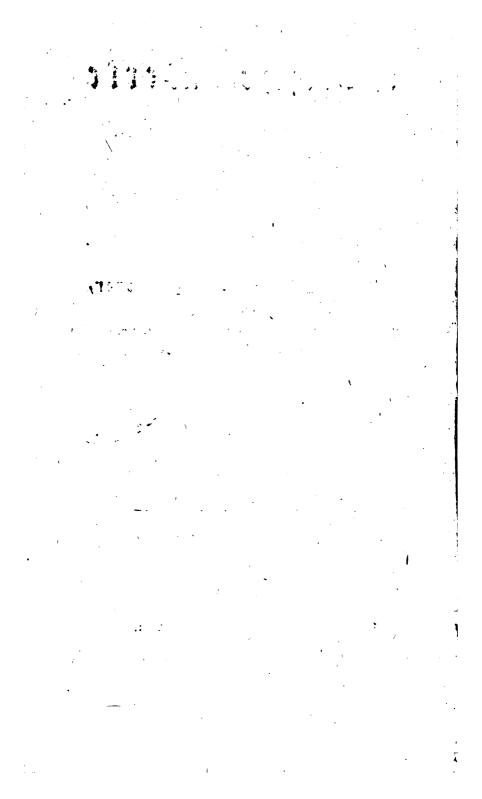

, -<u>.</u>



CHRISTIAN GOTTLOB HEYNE.

#### Biographische

n n b

## Litterarische Denkschriften



von

#### Arnold herrmann Ludwig heeren,

Mitter bes Suelfen : Ordens, Hofrath und Professor ber Geschichte in Gottingen.

Mit einem Rupfer.

Gottingen, bei Johann Friedrich Rower. 1823.

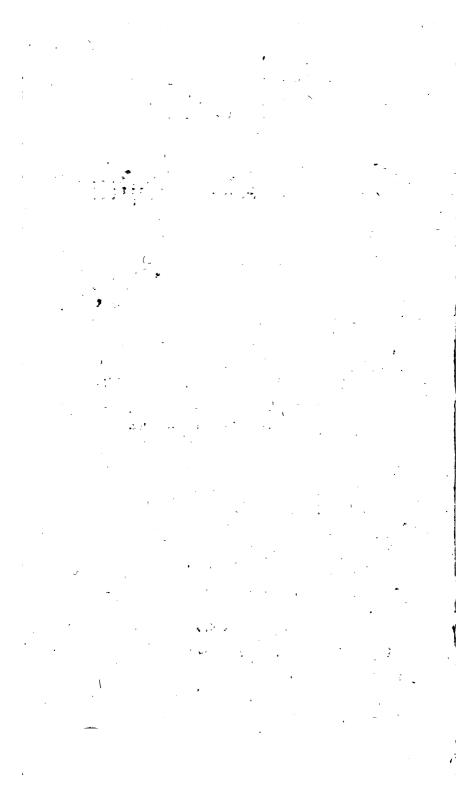

#### Borrebe.

Die Leser erhalten in dem folgenden Bande eine größere, und einige kleinere litterarische Denkschriften.

Dem Manne, bem ber erste und aussührs lichste der folgenden Aussähe gewidmet ist, ein Denkmal zu stiften, fühlte ich mich durch die Gefühle meines Herzens aufgefordert. Auch ward mir von Vielen gesagt, das Publikum erz warte es von mir; weil meine Verhältnisse, meine lange Vekanntschaft mit dem Verewigten, die noch durch die Vande der Verwandtschaft verstärkt ward, mich vor Andern dazu in den Stand sesten. So folge ich also diesem dops pelten Ruse; und gebe was ich zu geben vers mag. Was ich aber geben wollte, sagt der Titel meiner Schrift klar und bestimmt; eine

biographische Darstellung; keine vollstänsbige Biographie in dem Sinne, wie man dies sen Ausbruck wohl zu nehmen pflegt. Das ganze Detail seiner innern Geschichte kann nur jeder selbst, kann kein Anderer für ihn schreiben. Aber durch genaue und lange Bekanntschaft kann doch auch ein Anderer Vieles davon wissen; und die Einwirkung der außern Umsstände läßt doch wenigstens großentheils sich bestimmen.

Db man die Methode, ber ich gefolgt bin, billigen wird, muß ich erwarten. Sie schien mir die einfachste und die naturlichste. Ich wollte so wenig eine Chronik als ein biographisches Runftwerk liefern, gegen die ich überhaupt ein großes Migtrauen bege. Ich folge also zwar im Gangen ber Zeitordnung; aber nicht angftlich. Ich fuhre fein leben bis auf den Zeitpunkt fort, wo er in seinem vollen Wirfungs, freise baftand; ich schildere biefen Wirkungsfreis nach feinen Sauptbeziehungen; und führe bann bie Gefchichte bis jum Abend feiner Tage bers unter. Dieß geschieht so wie die Gegenstände fich mir barboten; weder nach Sabren, noch nach Capiteln. Werben die Lefer am Enbe meis ner Schrift fich felber fagen: Jest tennen wir den Mann; so war er, so wirkte er! - so ift mein Endzweck erreicht.

Ich habe babei bie Regel befolgt, wo ich es irgend fonnte, lieber Benne felbft, ober an bere unverwerfliche Zeugen in Briefen u. f. w. fprechen ju laffen, als felber ju fprechen. Bon Benne felbst find zwei Auffage, einer über feine Anaben: und Junglingsjahre, ber andere über eine etwas fpatere Periode, mitgetheilt. Mu: Ber biefen waren von ibm noch turge Dach: richten über feine erften Jahre in Bottingen, aber nur mit ein Paar Worten, gur Erinnes rung aufgezeichnet, vorhanden; bie, mo fie citiet werben, burch U. M. (Ungebruckte Machrichs ten) von mir bezeichnet find. Bas ich über: baupt von ihm felber niebergeschrieben fant, ine fofern es irgend bas Publifum interefferen foum te, ift treu benugt. Satte er gleich jene Muf: fage nicht fur ben Druck ausgearbeitet, fo boffe ich boch burch ihre Bekanntmachung feine Indiffretion zu begeben. Sollte aber bennoch etwas getabelt merben, fo fallt ber Tabel auf mich; nicht auf ben Berewigten.

Außer biefem fand mir ju Gebot feine gange Correspondenz mit hannover; (von ber

abrigen Privatcorrespondenz ist, seinem eignen Willen gemäß, der mir heilig ist, kein Gebrauch gemacht ")); aber nur die Briefe an ihn, nicht die Briefe von ihm; die, bis auf wenige, die er vorher concipirt hatte, nicht mehr vor: handen sind. Aber auch diese reichten hin, um mich über die vorkommenden Gegenstände zu unterrichten.

Bei dem Allen mußte mir dennoch meine eigne Bekanntschaft mit dem Verewigten die Hauptquelle eröffnen. Ueber meine Verhältnisse mit ihm als Zuhörer, College, Freund und Schwiegerschn während eines dreiunddreißige jährigen Zeitraums ist indeß in den biograsphischen Nachrichten, welche dem ersten Theil der Sammlung meiner Werke vorgesest sind, bereits hinreichende Auskunft gegeben.

Ein so lange fortgefester vertraulicher Umgang konnte bei einem, ohnehin fur seine Freunde gar nicht verschlossenen, Mann wohl hinreichen, mich ihn ganz kennen zu lehren. Und batte auch

Den einzigen lateinischen Brief von Rlot ausgenom: men 6. 78., ber, weil er im Deutschen Alles verloren baben marbe, nothwendig in der Ursprache eingerucht werden mußte.

Kurzsichtigkeit von meiner, ober irgend eine Zustuckhaltung von seiner Seite dieses verhindert, so war jene officielle Correspondenz hier zugleich,' (was sie fonst nicht zu senn pflegt;) bei weitem dem größern Theile nach die mit den Vertrautes sten seines Herzens, vor denen er keine Geheimsnisse hatte, oder haben wollte.

Ihn ganz so barzustellen, wie ich ihn gestannt habe, war mein Wunsch; und dieß so einfach zu thun, wie es nur die Natur des Gegenstandes erlaubt, mein Streben. Das Große und Edle, das von ihm gesagt werden mußte, ist mit Freimuthigkeit gesagt; seine kleisnen Schwächen und Fehler weglengnen, oder auch nur verbergen zu wollen, bin ich so weit entfernt, daß ich mir selber über nichts eine so strenge Nechenschaft abgelegt habe. Auch ihre Mängel offen sagen zu können, ohne sie klein zu machen, ist eben der Vorzug großer Männer.

Seine Berhaltnisse mit einem seiner frus bern und berühmtesten Collegen barzulegen, ers forberte schlechterdings ber Gegenstand. Ich hoffe nicht, daß man mir das unedle Streben beimeffen wird, hepne auf Michaelis Kosten

erhoben ju haben. Gin folder Bormurf mur: be mich besto tiefer schmerzen, je ungerechter er mare. Nichts ift gefagt, als mas burchaus gefagt merben mußte, und bieß mit aller Wahrheit Schonung, welche Die Ueberhaupt bitte ich bie Leser, nicht vergeffen, bag weber von einer Schmalerung ber großen litterarischen Berbienste, noch ber Einfunfte von Michaelis die Rebe mar; sondern einzig und allein davon, ibn zur freiwillis gen Miederlegung von ein paar Funktionen ju bewegen, von denen die eine immer nur tempo: rair, die andere ibm ausbrucklich provisorisch übertragen war. Konnte eine Regierung fcho: nender verfahren als fie bier perfuhr ?- Die Berbaltniffe mit einem andern feiner berühmtes ften Zeitgenoffen, mit Johann Winkelmann, waren feit der Erscheinung Dieser Biographie von mir noch in einem eignen Auffage in bem Deutschen Museum, herausgegeben von Rriedrich Schlegel, fechftes Seft, 1813. ausführlicher auseinandergesett; ber jest, feis nem gangen Inhalte nach in die Biographie felber mit aufgenommen ift, und daber auch in diefer Sammlung nicht wieder besonders abgedruckt wirb.

ge ·

Das Publikum glaubt leicht an einen großen Gelehrten; am schwersten an einen großen Charafter. Wer diesen darzustellen hat — wie vollends, wenn es ein Verwandter ist? — muß sich auf Zweisel, vielleicht auf Vorwürse, ges saßt machen. Indeß kann unbefangenen tesern nicht die Vemerkung entgehen, daß ich von eis nem Mann spreche, der keineswegs im Verborgenen lebte. Sollte irgend etwas ihnen uns wahrscheinlich vorkommen, so ist es leicht, von genaueren Vekannten Erkundigungen einzuz ziehen; und hier surchte ich keinen Widerspruch. Auch würde dieser, hätte man Stoff dazu sinden können, wohl schwerlich bis jeht ausgeblieben senn.

Daß ich auch so nicht ben Dank Aller mir verdienen werde, kann ich mir nicht verhehlen. Das Achtbare auch an dem Gegner zu achten, habe ich von Seyne gelernt. Aber kleinliche Rücksichten zu nehmen, stand mir nicht an. Ich werde, wenn es seyn muß, es ertragen, in Kritiken klein zu heißen; in meinen Schristen aber will ich es nicht seyn.

Sollte mir aber auch bei dem gegenmars tigen Werke jeder laute Dank entstehen, fo fürchte ich im mindesten nicht, daß mir ber



CHRISTIAN GOTTLOB HEYNE.

#### Biographische.

u in d

## Litterarische Denkschriften



non

#### Arnold herrmann Ludwig heeren,

Ritter bes Guelfen : Ordens, Sofrath und Profesor ber Geschichte in Gottingen.

Mit einem Rupfer.

Ghttingen, bei Johann Friedrich Rower. 1823. 

#### Norrebe,

Die Leser erhalten in dem folgenden Bande eine größere, und einige kleinere litterarische Denkschriften.

Dem Manne, bem ber erste und aussührs lichste der folgenden Aussähz gewidmet ist, ein Denkmal zu stiften, fühlte ich mich durch die Gefühle meines Herzens aufgefordert. Auch ward mir von Vielen gesagt, das Publikum ers warte es von mir; weil meine Verhältnisse, meine lange Bekanntschaft mit dem Verewigten, die noch durch die Bande der Verwandtschaft verstärkt ward, mich vor Andern dazu in den Stand setzen. So folge ich also diesem dops pelten Ruse; und gebe was ich zu geben vers mag. Was ich aber geben wollte, sagt der Titel meiner Schrift klar und bestimmt; eine

abrigen Privatcorrespondenz ist, seinem eignen Willen gemäß, der mir heilig ist, kein Gebrauch gemacht ")); aber nur die Briefe an ihn, nicht die Briefe von ihm; die, bis auf wenige, die er vorher concipirt hatte, nicht mehr vor: handen sind. Aber auch diese reichten hin, um mich über die vorkommenden Gegenstände zu unterrichten.

Bei dem Allen mußte mir dennoch meine eigne Bekanntschaft mit dem Verewigten die Hauptquelle eröffnen. Ueber meine Verhältnisse mit ihm als Zuhörer, College, Freund und Schwiegerschn während eines dreiunddreißige jährigen Zeitraums ist indeß in den biograsphischen Nachrichten, welche dem ersten Theil der Sammlung meiner Werke vorgesetzt sind, bereits hinreichende Auskunft gegeben.

Ein so lange fortgefester vertraulicher Umgang konnte bei einem, ohnehin fur seine Freunde gar nicht verschlossenen, Mann wohl hinreichen, mich ihn ganz kennen zu lehren. Und hatte auch

<sup>\*)</sup> Den einzigen lateinischen Brief von Aloh ausgenom= men 6. 78., der, weil er im Deutschen Alles verloren baben wurde, nothwendig in der Ursprache eingerucht werden mußte.

Kurfsichtigkeit von meiner, ober irgend eine Bus ruchaltung von seiner Seite dieses verhindert, so war jene officielle Correspondenz hier zugleich,' (was sie fonst nicht zu senn pflegt;) bei weitem dem größern Theile nach die mit den Vertrautes sten seines Herzens, vor denen er keine Geheims nisse hatte, oder haben wollte.

Ihn ganz so barzustellen, wie ich ihn gestannt habe, war mein Wunsch; und dieß so einfach zu thun, wie es nur die Natur des Gegenstandes erlaubt, mein Streben. Das Große und Edle, das von ihm gesagt werden mußte, ist mit Freimuthigkeit gesagt; seine kleis nen Schwächen und Fehler weglengnen, oder auch nur verbergen zu wollen, bin ich so weit entfernt, daß ich mir selber über nichts eine so strenge Nechenschaft abgelegt habe. Auch ihre Mängel offen sagen zu können, ohne sie klein zu machen, ist eben der Vorzug großer Männer.

Seine Verhaltnisse mit einem seiner frus hern und berühmtesten Collegen darzulegen, ers forberte schlechterdings ber Gegenstand. Ich hoffe nicht, daß man mir das unedle Streben beimessen wird, hepne auf Michaelis Kosten

# ្រាស់ស្តេចស្ថិត្ត ក្រុងស្រែកស្រែក ស្រែកបានស្ត្រី ប្រធានិវេទ្ធិស្ត្រ ក្រុងស្រែក ក្រុងសមានសមានក្រុមក្រុងស្ត្រីស្ត្រី ស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្

#### Ueberficht ber Personalien.

ţ

1729. Christian Gottlob Henne, geboren zu Chemnig b. 25. Sept.

(In bem Chemniber Kirchenbuche steht nur der Tag der Taufe, d. 26. Sept., nicht der der Geburt. Henne hielt dafür den 25. Sept. und hat diesen als solchen eigenhandig in das Chemniber Matritularbuch auf dem Lyceo eingetragen. Wenn sein Geburtstag geseiert ward, geschah es indes gewöhntlich den 26. Sept.).

Er war ber alteste Sohn zweiter Ebe von Georg heyne † 1754 und Elisab. Schreyer † 1786. Aus bieser Ehe waren noch brei jungere Sohne, von benen ber jungste Christian Immanuel erft eitheilen, zu wurdigen. Wie ganz anders der des Lehs rers, des Schriftstellers, des Gelehrten! Sein Wirs ken gehort der Geisterwelt an. Er selber vermag es nicht einmal zu überschauen; wie sollte es ein Anderer?

Benne's Leben bat biefes mit bem Leben andes rer Gelehrten gemein. Er mar Gelehrter, bat als Lebrer, als Schriftsteller gewirft. . Aber er ward bics fes nicht auf gleichem Wege wie Undere; und blich dieses nicht allein. Eine kummervolle, mubfame Jugend ward fein Theil. Bis ins reifere mannliche Als ter brudte bie gange Laft bes Schickfals auf ibn. ber niebern Cfaffe ber Gefellstraft geboren, batte er mit allen ben Entbehrungen zu fampfen, welche biefer eigen find; für ihn boppelt empfindlich, weil ihn bie Natur mit bem gefährlichften Gefebent für eine folebe Lage ausgestattet batte, mit einem eben fo tief als fein fuhlenden Bergen. Bie gong andere wirften auf einen folchen Beift die Demuthigungen, Die Rranbungen, welche bie Unempfindlichkeit Underer mit Gleiche muth wurde ertragen haben! Als endlich biefe Leiben übetstanden schienen; als er mit unsäglicher Unftrengung aus bem Staube fich fo weit empor gearbeitet hatte, bag er wenigstens hoffen burfte fur bie Bus Punft, fiel bie gange Laft bes offentlichen Unglucks, bie fein Baterland traf, auch auf ihn. Beraubt Mues beffen, "was er nicht in fich trug; taum bem augens scheinlichen Tobe entronnen; oft nicht wiffend wo er nur fein Saupt binlegen, wie er bem Bunger mehren follte, irrte er umber will burch eine Reihe von Bus fallen fich ibm endlich ein Safen öffnete, in bem et

zwar einen sichern, aber keineswegt sofort einen bes quemen, Platz für sich fand. Aber ein günstiges Geschick führte ihn jetzt mit Männern zusammen, die seinen Werth erkannten. Mehr bedurfte es nicht, um die ihm inwahnende Kraft zu entwickeln. Er brauchte nur einen Kreis in dem er wirken konnte; das Wirken blieb dann nicht aus; es war ihm zum Bedürsniß gesworden. So erhob er sich allmählich zu der Stuffe, auf welcher er die zu seinem Tode stand. Zwar war sein Wirkungskreis nie politischer Art; aber eben weil er rein menschlich war, war er auch um desto ausgesdehnter. Nicht sowohl sein Amt an sich war es; welsches ihm denselben gab; sondern die Art und Weise, wie er diest Amt verwaltete.

Bu zeigen, wie fich der Mann zu ber Sobe bins aufgearbeitet batte, auf ber er feit bem Mittage feines Lebens ftanb; ju zeigen, mas er auf biefer Bobe mar, was er wirfte, find alfo bie Aufgaben, welche ber Lefer von dem Schriftsteller aufgeloft municht. hatte diefe Aufgaben beffer, wer vollfommner lofen fons nen, als Er felber? Satte es ihm gefallen bie Ges schichte feines innern Lebens gang aufzuzeichnen, fie murbe einer ber mertwurdigften Beitrage gur Ges fcbichte ber Entwickelung bes menschlichen Geiftes fenn. Ift nicht ihr Gang immer in gleichem Grabe belehrens ber, als ber Mann ausgezeichneter mar? Und ift bie Erzählung nicht gerade ba am lehrreichsten, wo biefer Mann das, was er ward, mehr burch fich felber als burch Andere marb? Aber nur über feine frubern Jahre hat es bem Berewigten gefallen, uns eigne Nachrichten zu hinterlassen. Wie bankbar auch ber Erzähe ler diese annimmt, so fühlt er es boch lebhaft, wels che schwere Aufgaben ihm zu beantworten übrig bleis ben. Wenn der Blick in das Innere auch bei dem ges wöhnlichen Menschen schon schwer ist, wie viel schwes rer ist er es bei einem so vielsach ausgebildeten Geiste? Wie viel schwerer die Darstellung seines Wirkens, je umfassender zugleich, und je unsichtbarer es war? Gründe genug, welche dem Verfasser Ansprüche auf die Nachsicht seiner Leser geben! Seine Jugendgeschichs te, bis zur Mitte der Universitätsjahre, wird er Heyne selber erzählen lassen; und erst da den Faden wieder ausnehmen, wo der Verewigte ihn fallen ließ.

Senne's eigne Nachricht von seiner Jugends
geschichte.

Dein guter Bater, Georg Henne, war aus dem Fürstenthum Glogau in Schlesien gebürtig; aus dem kleinen Orte Gravenschütz. Seine Jugend war in die Zeiten gefallen, da die Evangelischen den Bedrückuns gen und Berfolgungen der Römischen Kirche in diesem Lande noch blosgestellt waren. Auch seine Familie, die das Glück der Zufriedenheit in einem niedrigen, aber unabhängigen Leben genoß, sah durch den Bes

Lehrungseifer ihre Rube geftort. Ginige gingen gur Romifden Rirche über. Mein Bater verließ feinen våterlichen Aufenthalt; und suchte als Leineweber burch feiner Sande Fleiß in Sachsen fich ben nothigen Unterhalt zu verschaffen. "Bas bulfe es bem Menschen. wenn er bie gange Welt gewohnne, und litte Berluft an feiner Seete"! war ber Schanke, ben bie Sces nen ber Jugend am tiefften in fein Gemuth eingepragt hatten. Rein gunftiger Bufall begludte je feine Ents murfe und bie Bemubungen, feine Gludeumftanbe merklich zu verbeffern. Eine Reibe von widrigen Borfallen fette ihn immer felbst unter die Grenzen eines magigen Gluds berab. Sein Alter mar baber ber Urmuth, und nun ihrer Gefahrtin, ber Rleinmus thigfeit und Zaghaftigfeit, ganglich überlaffen. Die Ras brifen fielen bamale zuschends in Sachsen; und bas Elend in bem Rahrungsfrand ward an ben Orten, Leinwandmanufakturen maren, ungemein groß. Raum langte ber Erwerb ber Sande noch gu, ben Arbeiter felbst zu nahren; noch weniger feine Kamilie. Der fcbredlichfte Unblid, ben bas Berberben ber burs gerlichen Gefellschaft barftellen fann, bat mir immer ber ju fenn geschienen, wenn ber ehrliche, ehrliebenbe, gewiffenhafte Aleif burch angestrengte Arbeit bas Noth. mendige nicht erwerben fann, ober menn ber Arbeits same nicht einmal fur seine Bande Arbeit findet; und mit übereinandergeschrantten Urmen feine Unbeschäftigs keit, burch bie er Sunger leibet, und bie Seinigen barben feben foll, beflagen muß."

#### Inbalt.

| 1. Johann Chriftoph Gatterer     | <b>6.</b> 450 |
|----------------------------------|---------------|
| 2. Johann von Muller             | 469           |
| 3. August Ludwig von Schlöger    | 498           |
| 4. Ludwig Limothens von Spittlet | 515           |
| 5. Seorg Friedrich von Martens   | 535           |
| 6 Carl Lubmig non Moltmann       | EAS           |

#### Christian Gottlob Denne.

Biographisch bargestellt.

Liber hic, honori soceri mei destinatus, professione pietatis aut laudatus erit aut excusatus.

TACIT. AGRICOLA.

# and the contract of the contra

ាលនៅវាន់ ស្រែង ប្រធាន ប្រាក្សិកការការស្នាត់ 🕏

And the first of the second of

#### Uebersicht der Personalien.

1729. Christian Gottlob Henne, geboren gu Chemnit b. 25. Sept.

(In dem Chemniber Kirchenbuche steht nur der Tag der Taufe, d. 26. Sept., nicht der der Geburt. Heyne hielt dafür den 25. Sept. und hat diesen als solchen eigenhändig in das Chemniber Matrifularbuch auf dem Lyceo eingetragen. Wenn sein Geburtstag geseiert ward, geschah es indest gewöhnlich den 26. Sept.).

Er war ber alte fte Sohn zweiter Ehe von Georg henne † 1754 und Elisab. Schrener † 1786. Aus bieser Ehe waren noch brei jungere Sohne, von benen ber jungste Christian Immanuel erft eiHallan In hand than Milly hand andere ber bes Lebe The the millimite the millimite of the Wire 1 1 11 11 111 HUMUTHIN HILL BY HARRY SERVING CS 11:11 - TEN IN WHITEHAMAN HAN WASH IN AN SUGGEST S. I live to the is the wind me you show made We will president. The with 11

zwar einen sichern, aber keineswegs sofort einen bes quemen, Platz für sich fand. Aber ein günstiges Gesschick führte ihn jetzt mit Männern zusammen, die seinen Werth erkamten. Mehr bedurfte es nicht, um die ihm inwohnende Kraft zu entwickeln. Er brauchte nur einen Kreis in dem er wirken konnte; das Wirken blieb dann nicht aus; es war ihm zum Bedürfniß gesworden. So erhob er sich allmählich zu der Stuffe, auf welcher er die zu seinem Tode stand. Zwar war sein Wirkungskreis nie politischer Art; aber eben weil en rein menschlich war, war er auch um desto ausgesdehnter. Nicht sowohl sein Amt an sich war es; welsches ihm denselben gab; sondern die Art und Weise, wie er dieß Amt verwaltete.

Bu zeigen, wie fich ber Mann zu ber Sobe binaufgearbeitet batte, auf ber er feit bem Mittage feines Lebens ftand; ju zeigen, mas er auf biefer Sobe mar, was er wirfte, find also bie Aufgaben, welche ber Lefer von dem Schriftsteller aufgeloft municht. hatte diese Aufgaben beffer, wer vollkommner lofen fons nen, als Er felber? Batte es ihm gefallen bie Ges Schichte feines innern Lebens gang aufzuzeichnen, fie murbe einer ber mertmurbigften Beitrage gur Ges fchichte ber Entwickelung bes menschlichen Geiftes fenn. Aft nicht ihr Gang immer in gleichem Grabe belehrens ber, als ber Mann ausgezeichneter mar? Und ift bie Erzählung nicht gerade ba am lehrreichften, wo biefer Mann bas, was er warb, mehr burch fich felber als Durch Andere mard? Aber nur über feine frubern Jahre hat es bem Berewigten gefallen, uns eigne Nach-

## ATTERNATION OF THE STATE OF THE

្រោះដោយស្រែក្រស់ ប្រធាន យោក្តិតិក្រុមក្រស់សុទ្ធិ

••

now the second section of the second second

and the state of the state of the state of

## Uebersicht ber Personalien.

1729. Christian Gottlob Senne, geboren gu Chemnit b. 25. Sept.

(In dem Chemniber Kirchenbuche steht nur der Tag der Taufe, d. 26. Sept., nicht der der Geburt. Heyne hielt dafür den 25. Sept. und hat diesen als solchen eigenhändig in das Chemniber Matrikularbuch auf dem Lyceo eingetragen. Wenn sein Geburtstag geseiert ward, geschah es indest gewöhntlich den 26. Sept.).

Er war ber alteste Sohn zweiter Ste von Georg henne † 1754 und Elisab. Schrener † 1786. Aus bieser She waren noch brei jungere Sohne, von benen ber jungste Christian Immanuel erst einige Jahre vor ihm als Leinewebermeister zu Dresden starb; wo seine Wittwe noch lebt. Aus der ersten She des Vaters mit Anna Maria Berghäuel war eine Tochter Anna Maria, verheirathete Helbig in Chemniß, † 1770. Durch die Schrecken des siebenjährigen Kriegs war sie 1760 von einer Lähmung getroffen, die nicht wieder igeheile ward. Henne liebte sie sehr, und unterstützte sie, wie seine andern Verwandten, die an ihren Tod. Dieß ist die so rührend von ihm erwähnte Schwester.

1741. Aufgenommen in bas Lyceum zu Chemnit.

1748. Abgang nach Leipzig.

1752. Magisterpromotion baselbst.

1953. Copift auf ber Bruhlichen Bibliothet.

1755. Erfte Ausgabe des Tibull.

(Die wiederholten Ausgaben der Schriftsteller f. hinten in dem Verzeichniß seiner Schristen).

1786. Erste Ausgabe bes Epictet.

up6741-Anfang ber Bekamitschaft mit seiner ersten Gat-

17600 Berlust seiner und ihrer Sachen in bem Brand von Dresben.

1761. Erfte Berheirathung.

1763. Berufung und Abgang nach Göttingen.

1763. Dec. Erfter Bibliothefar.

Trop. Ruf nach Caffel.

Erscheinung bes erften Theils bes Birgil.

1770. Hofrathstitel.

Sekretair ber Konigl. Societat ber Wiffen-

Inspektion über Fleb.

Ruf nach Klosterbergen.

1771. Zweiter Theil bes Birgil.

1773. Erfte Ausgabe bes Pinbar.

1774. Inspektion ber Freitische.

1775. Dritter und vierter Theil bes Virgil. Sauskauf.

Lob feiner erften Gattin, mit hinterlaffung von Ginem Sohn und zwei Tochtern.

1777. Zweite Berheirathung mit Georgine Branbes, jungern Tochter bes Hofraths Georg Fr. Brandes und Friederike Br. geb. Berkmeister in Hannover.

Aus bieser Che zwei Sohne und vier Löchter.

1785. Gefährliche Krankheit. Reise nach ben Rheingegenben.

1787. Ruf als Bibliothekar nach Dresben.

1788. Reise nach ber Schweiz.

1789. Ruf als Procanzler nach Copenhagen.

1791. Tob seines Schwiegervaters, bes Hofraths Branbes.

1801. Charakter als Geh. Justizrath.

1802. Erscheinung feines Somer.

1803. Erbetener und erhaltener Schutz ber Universität von bem ersten Conful.

theilen, zu wurdigen. Wie ganz anders der des Lehs rers, des Schriftstellers, des Gelehrten! Se in Wirs ken gehort der Beisterwelt an. Er selber vermag es nicht einmal zu überschauen; wie sollte es ein Anderer?

Benne's Leben bat biefes mit bem Leben andes rer Gelehrten gemein. Er war Gelehrter, bat als Lebrer, als Schriftsteller gewirft. Aber er ward bicses nicht auf gleichem Wege wie Undere; und blieb Diefes nicht allein. Eine kummervolle, mubfame Jugend ward fein Theil. Bis ins reifere mannliche Als ter brudte bie gange Laft bes Schickfals auf ibn. bet hilebein Chaffe ber Befellschaft geboten, batte er mit allen ben Entbehrungen ju fampfen, welche biefer eigen find; für ihn boppelt empfindlich, weil ihn bie Matur mit bem gefahrlichften Gefchent fur eine folche Lage ausgestattet batte, mit einem eben fo tief als fein fühlenden Bergen. Bie gang andere wirften auf einen' folchen Beift bie Demuthigungen, Die Rrantuns nen, welche die Unempfindlichkeit Underer mit Gleiche muth wurde ertragen haben! Als endlich biefe Leiben übetstanden schienen; ale er mit unfäglicher Unftrengung aus bem Staube fich so weit empor gearbeitet hatte, daß er wenigstens hoffen burfte fur bie Bus Punft, fiel bie gange Laft bes Offentlichen Unglucks, bie fein Baterland traf, auch auf ihn. Beraubt Alles beffen, was er nicht in fich trug; kaum bem augens scheinlichen Tobe entronnen; oft nicht wiffend wo er nur feln haupt binlegen, wie er bem hunger mehren follte, irrte er umber; bile burch eine Reihe von Bus fatten fich ihm endlich ein Safen bffnete, in bem et

zwar einen sichern, aber keineswegs sofort einen bes quemen, Platz für sich fand. Aber ein günstiges Geschick führte ihn jetzt mit Männern zusammen, die seinen Werth erkannten. Mehr bedurfte es nicht, um die ihm inwahnende Kraft zu entwickeln. Er brauchte nur einen Kreis in dem er wirken konnte; das Wirken blieb dann nicht aus; es war ihm zum Bedürfniß geworden. So erhob er sich allmählich zu der Stuffe, auf welcher er die zu seinem Tode stand. Zwar war sein Wirkungskreis nie politischer Art; aber eben weil er rein menschlich war, war er auch um desto ausges dehnter. Nicht sowohl sein Amt an sich war es; wels ches ihm denfelben gab; sondern die Art und Weise, wie er dieß Amt verwaltete.

Bu zeigen, wie fich ber Mann zu ber Bobe binaufgearbeitet batte, auf ber er feit bem Mittage feines Lebens ftand; ju zeigen, mas er auf biefer Bobe mar, was er wirfte, find alfo bie Aufgaben, welche ber Lefer von dem Schriftsteller aufgeloft munscht. hatte biefe Aufgaben beffer, mer vollfommner lofen fonnen, ale Er felber? Satte es ihm gefallen bie Ges schichte feines innern Lebens gang aufzuzeichnen, fie murbe einer ber mertmurbigften Beitrage gur Ges fcbichte ber Entwickelung bes menschlichen Geiftes fenn-Aft nicht ihr Gang immer in gleichem Grade belehrens ber, ale ber Mann ausgezeichneter mar? Und ift bie Erzählung nicht gerade da am lehrreichsten, wo biefer Mann das, was er ward, mehr burch fich felber als burch Andere mard? Aber nur über feine frubern Jahre hat es bem Berewigten gefallen, uns eigne Nachrichten zu hinterlassen. Wie dankbar auch der Erzähs ler diese annimmt, so fühlt er es doch lebhaft, wels che schwere Aufgaben ihm zu beantworten übrig bleis den Menn der Blick in das Innere auch bei dem ges wöhnlichen Menschen schon schwer ist, wie viel schwes rer ist er es bei einem so vielsach ausgebildeten Geiste? Wie viel schwerer die Darstellung seines Mirkens, je umfassender zugleich, und je unsichtbarer es war? Gründe genug, welche dem Berfasser Ansprüche auf die Nachsicht seiner Leser geben! Seine Jugendgeschichs te, bis zur Mitte der Universitätsjahre, wird er Peyne selber erzählen lassen; und erst da den Faden wieder ausnehmen, wo der Verewigte ihn fallen ließ.

Henne's eigne Nachricht von feiner Jugends

Dein guter Bater, Georg Henne, war aus dem Fürstenthum Glogau in Schlesien gebürtig; aus dem kleinen Orte Gravenschüß. Seine Jugend war in die Zeiten gefallen, da die Evangelischen den Bedrückuns gen und Verfolgungen der Romischen Kirche in diesem Lande noch blosgestellt waren. Auch seine Familie, die das Glück der Zufriedenheit in einem niedrigen, aber unabhängigen Leben genoß, sah durch den Bes

Lehrungseifer ihre Rube geftort. Ginige gingen gur Romifden Rirche über. Dein Bater verließ feinen våterlichen Aufenthalt; und fuchte als Leineweber burch feiner Sande Fleiß in Sachsen fich ben nothigen Uns terhalt zu verschaffen. "Das bulfe es bem Menschen, wenn er bie gange Welt gewohnne, und litte Berluft an feiner Seete"! war ber Gebante, ben bie Scenen ber Jugend am ticfften in fein Gemuth eingeprägt hatten. Rein gunftiger Bufall beglückte je feine Ent. wurfe und bie Bemubungen, feine Gludeumfianbe mertlich zu verbeffern. Eine Reibe von widrigen Borfallen fette ihn immer felbft unter die Grenzen eines mößigen Glud's berab. Sein Alter mar baber ber Armuth, und nun ihrer Gefahrtin, ber Rleinmus thigfeit und Zaghaftigfeit, ganglich überlaffen. Die Ras brifen fielen bamale jufchende in Sachfen; und bas Elend in bem Nahrungsfrand ward an ben Orten, Leinwandmanufakturen waren, ungemein groß. Raum langte ber Erwerb ber Sande noch gu, ben Arbeiter felbst zu nahren; noch weniger feine Kamilie. Der fcbredlichfte Unblid, ben bas Berberben ber burgerlichen Gesellschaft barftellen fann, bat mir immer ber zu fenn geschienen, wenn ber ehrliche, ehrliebende, gemiffenhafte Aleiß burch angestrengte Arbeit bas Nothmendige nicht erwerben fann, ober wenn ber Arbeits fame nicht einmal fur feine Sande Arbeit findet; und mit übereinandergeschrankten Urmen feine Unbeschäftigs Beit, burch die er Sunger leibet, und bie Seinigen barben feben foll, beflagen muß."

"Ich ward in ber größten Durftigkeit geboren und erzogen. Der frubite Gespiele meiner Rindbeit mar ber Mangel; und die erften Eindrucke machten bie Thras nen meiner Mutter, die fur ihre Rinder fein Brod wußte. Die oft fab ich fie Sonnabends mit weinens ben Augen die Bande ringen, wenn fie mit bem, was ber angestrengte Bleiß und sclbst burchwachte Rachte bes Gatten gefertigt hatten, wieder nach Saufe fam, ohne den Raufer gefunden zu haben. Buweilen mard ein neuer Bersuch burch meine Schwester ober burch mich gemacht; ich mußte mit eben ben Studen Bags re zum Raufmann geben, ob wir fie nicht los werben giebt in Diefen Gegenden fogenannte ઉષ્ઠ Raufleute, die eigentlich nichts anders als Auffäufer find, Die ben Mermern Die verfertigte Leinwand um ben geringsten Preis abkaufen, und fie um ben boche ften auswarts zu verkaufen fuchen. Mit allem Stolze eines Satrapen fah ich oft einen und ben andern bies fer fleinen Tyrannen die ihm angebotene Arbeit gurucks geben, ober eine Rleinigfeit vom verlangten Werth und Arbeitelohn abbrechen. Die Noth zwang ben Armen, ein Paar Grofden weniger feinen Schweiß ju verfaus fen; und die Ginbufe burch Darben wieder ju erfegen. Diefe Urt von Unblick mar basjenige, mas ben erften Runten von Empfindlichkeit in meinem findifchen Bergen rege machte. Statt von bem Schimmer ber Bobibas benheit biefer Reichen, die fich von gebarbten Brofan men fo vieler hunderte nahrten, mich gur Kurcht ober Scheu blenden zu laffen , war ich mit Grimm gegen fie erfüllt. Das erftemal, ba ich in ber Schule von

Tyrannenmord horte, ward die Borstellung ledhaft in mir, ein Brutus an allen den Unterdrückern der Armen zu werden, die die Meinigen so oft in Mangel hatten schmachten lassen; und das erstemal fand die Bemerkung statt, die ich nachber oft zu machen Gelegenheit fand: daß der Unglückliche, mit Gefühl und einer gewissen Stärke der Seele bewassnet, nicht das Aleuserste wagt und zum Berbrecher wird, ist blos eine Wohlthat der Umstände, in welche die Borsehung ihn verstrickt; badurch seine Wirksamkeit fesselt; ihn vor den verderblichen Ausbrüchen sichert. Daß der unsterdrückende Theil des Menschengeschlechts gesichert ser, war im Plan der unerforschlichen Vorsehung im jesis gen System ein sehr wichtiger Gegenstand."

"Deine guten Eltern thaten mas fie fonnten, und ließen mich in eine Kinderschule in ber Borffabt geben. Ich erhielt bas Lob, bag ich Alles geschwind begriffe; und viel Luft jum Lernen batte. Mein Cebuls meifter hatte zwei Gobne, Die von Leipzig wieder gus rudgefommen maren, ein Paar verdorbene Menfchen. bie fich alle Muhe mich ju verführen gaben, und mich, ba ich mich weigerte, burch gurcht und Schrecken. bann burch Mighandlung aller Urt, Jahre lang dus Berft clend machten. Schon im zehnten Jahre batte ich, um bas Schulgelb aufzutreiben, einem Rinbe meines Nachbars, einem Dadden, Unterricht im Les fen und Schreiben gegeben. Da mich ber gemeine Schulunterricht nicht weiter fuhren fonnte, fo fam es auf eine Privatftunde an, in welcher ich gum Las sein angeführt merden follte. Aber biergu mard mos

chentlich Gin guter Grofchen erforbeit; ben tonnien mir meine Eltern nicht geben. Lange thug ich biefen Rummer mit mir berum. Ich batte einen Dathen, ber ein wohlhabenber Backer mar, ein halbbruber meiner Mutter. An einem Connabend marb ich ju bicfem geschickt, um ein Brod zu holen. Dit naffen Augen trat ich in bas Saus, und fand meinen Dathen von ungefahr da fichen. Befragt warum ich hemeint batte, wollte ich antworten; ein ganger Stront Thranen brach los; faum fonnte ich bie Urfache meines Schmerzes verftandlich machen. Mein großmutbiger Das the erbot fich, wochentlich ben Grofchen zu bezahlen. Bur Bedingung ward mir auferlegt, ich follte alle Sonntage fommen, und das auswendig gelernte Evans gelium berfagen. Diefes batte die gute Rolge für mich, ich übte mein Gedachtniß; und fernte etwas mit Dreiftigkeit vortragen."

"Trunken vor Freude lief ich mit meinem Brode bavon; schwang es einmal über bas andere in die Luft; und baarfuß, wie ich war, sprang ich hoch auf. Darüber fiel mir mein Brod in eine Gosse. Dieser Unfall brachte mich ein wenig wieder zur Bers nunft. Meine Mutter freute sich der guten Bothsschaft, die ich ihr brachte; mein Bater war weniger damit zufrieden. So gingen ein Paar Jahre hin; mein Schulmeister bestätigte, was ich schon selber lange wußte, ich konnte bei ihm nun weiter nichts mehr lernen."

"Jest mar ber Zeitpunkt, bag ich bie Schule verlaffen, und gur Lebensart meiner Bater übergeben

Burde nicht der Handwerksmann bei Bes brudungen fo vieler Art ber Fruchte feines fauern Rleifes und fo mancher Bortheile, die bem nutlichen Burger gehoren, beraubt, fo murbe ich jest noch fas gen: ware ich boch im Stande meiner Bater geblies ben! Bie viel taufenbfaches Ungemach murbe mir bie Stunde noch fremd fevn! Mein Bater mußte es munichen, balb einen ermachfenen Gobn zum Gebulfen feiner mubfeligen Arbeit zu erhalten; und fab meine Abneigung mit großem Wiberwillen. 36 bingegen munichte febnlich bie lateinische Stadtschule besuchen ju fonnen. Allein hierzu fehlten burchaus bie Mittel. Do follte Ein Gulben Quartalgelb, Die Bucher, und ein blauer Mantel berkommen? Bie sehnlich bing oft mein Blick an ben Banben ber Schule, wenn ich vorbeiging!"

"Ein Geistlicher, Pastor in der Borstadt \*), war mein zweiter Pathe. Mein Schulmeister, der zus gleich an seiner Kirche stand, hatte ihm von mir gessagt; ich ward zu ihm beschieden; und nach einem kleinen Examen erhielt ich die Zusicherung, ich solle in die Stadtschule gehen, er wolle die Kosten tras gen. Wer kann mein Gluck fassen, wie ich es das mals empfand! Ich ward zum ersten Lehrer geschickt; examinirt, und erhielt mit Beifall einen Plas in der zweiten Classe \*\*). Schwächlich von jeher, von Kums

<sup>\*)</sup> Er bief Sebaftian Seibel. Sn.

<sup>\*\*)</sup> Sepne ward in bas Lyceum ju Chemnit aufgenommen ben 25. Juni 1741, von dem damaligen Reftor Sager,

mer und Efend gedrückt, ohne frohen Genuß bes kindischen Alters und der frühen Jugend, war ich von sehr kleinem Wuchs geblieben. Meine Commilioonen richteten nach der Aussicht, und hatten eine sehr geringe Meinung von mir. Nur durch einige Proben meines Fleißes, und durch kob das ich erhielt, ges langte ich dahin, daß sie es ertrugen, mich ihnen an die Seite gesetz zu sehen."

"Und gewiß mein Fleiß ward mir nicht wenig ers
schwert! Bon dem was der Geistliche versprocken hats
te, hielt er so viel, daß er das sogenannse Quartals
gest trug; mich mit einem groben Mantel versah; und
mir einige undrauchdare Bucher schenkte, die er in seis
nem Borrath hatte; aber die Schuldücher für mich ans
zuschaffen, konnte er sich nicht entschließen. Hier sah
ich mich in die Nothwendigkeit gesetzt, die Wücher von
einem meiner Commissionen mir geben zu lassen, und
sie täglich vor der Lection abzuschreiben. Dagegen
wollte der gute Mann selbst Antheil an meinem Unters
richt haben, und gab mir von Zeit zu Zeit einige
Stunden in der Latinität. Er hatte in seiner Jugend
lateinische Berse machen gelernt; kaum war Eras-

MTT R

Church eine schlechte Ausgabe ober vielmehr Abbrud bes Homers bekannt). Er blieb in den beiden ersten Classen sieben Jahre lang, bis zu seinem Abgang nach Leipzig 1748. Jener erste Unterricht im Latein, für einen guten Groschen die Woche, war ihm von einem aus Leipzig zurückgekehrten Studenten, wenn ich nicht irre Einem jener beiden Gohne bes Schulmeisters, gegeben worden. Hn.

wus de civilitate morum auf die Scite gebracht, so ward ich zum lateinischen Versmachen angeführt; Alles dieses ebe ich noch Schriftsteller gelesen, oder nur einigen Wortvorrath mir verschafft hatte. Der Mann war dabei hestig und streng, und in Allem abschreckend. Bei einer mäßigen Einnahme beschuldigte man ihn des Geizes; er hatte das Steise und Eigensinnige eis nes alten Hagestolzen; und dabei die Sitelkeit, ein guster Lateiner, und, was noch mehr ift, ein lateinischer Versmacher, und folglich ein gelehrter Geistlicher, seyn zu wollen."

"Dicfe feine Eigenschaften trugen alle bei, meis ner fruben Jugend allen Genug ihrer Freuden rein in ber Bluthe ju erftiden. Er felbft hatte fein Gefühl für irgend eine Freude, als bie ibm feine Ginnahme ober feine Gitelleit gewährte: auf Rachficht, auf freundliche, liebreiche Begegnung, auf Liebe, Lob und Beifall, konnte ich alfo nie rechnen; selbft wenn ich einen Bere richtig fcanbirt hatte. Satte er nur noch einen Claffiter in die Bande genommen! Aber ben batte er nicht, fondern blos einen OWEN, FABRIcius, ein Paar Collectiones Epigrammatum, und einige geiftliche Dichter; aus tenen er mir Berfe biftirte, bie ich verandern, paraphrafiren, in ein anderes Metrum übertragen mußte. Fur ben Gefchmad und ben Berftand mar burth bas Alles wenig geforgt. Roch folimmer gings, als er weitethin fich felbft vom Apell begeiftert glaubte, und felbft Berfe machte, an benen ich die Profodie, benn bas mar gleichgeltend bei ibm mit Poefie, lernen follte. Diefe Berfuchungen bes

Damons ber Berlifikation nahmen ibren Unfang bei ber Geburstagsfeier bes erften Lehrers ber Lateinischen Stadtschule. Es war ublich, bag babei bie Rabigern in beutschen ober lateinischen Berfen Glud munschten, welche in ein fcon gefchriebenes Buch jufammenges fchrieben murben. Bier gedachte mein Pathe ju glans gen, und ce murben auf meine Roften lateinische Berbie für bie meinigen gelten mußten. se gemacht, Mein Rummer verdoppelte fich babei badurch, daß Jeber mußte, die Berfe hatte ich nicht gemacht. Diefe Rrankungen fpornten mich gleichwohl an, bag ich mir alle Muhe gab meinen Pathen bald möglichst zu überzeugen, daß ich eigne Berfe machen fonnte. bewics ich ihm an seinem Geburtstage; bas erfte mal daß seine ftolz finstre Miene sich zu einem Lächeln verzog. Allein ich hatte hierdurch den Grund zu ben laftigften Unforderungen gelegt; benn nun erwartete man bei jeder feierlichen Gelegenheit, felbft bei dem Namenstag Sebaftian, ber ibm der feierlichste war, Gluckwunschungs . Carmens, nicht blos von gebn bis zwanzig Berfen; nein! bas Geringfte mar einige hundert, und zwar in allerhand Metern. Gange Ausarbeitungen von allerlei Inhalt, bergleichen noch kein Mensch je in Berse zu bringen gesucht batte, murben nun vorgelegt; und fo brachte ich es babin, bag mir bie Gludwunsche fur die Schullehrer felbft ju vers fertigen überlaffen warb; nur einer ftrengen Durche ficht und Umschmelzung mußte ich sie überlaffen, bei welcher fie zuweilen ein wenig bodericht murben, und auch mobl am Sinn etwas litten; welches boch fein

großes Uebel fenn konnte; benn bes Sinnes mochte : auch wohl vorher nicht zu viel in ben Berfen fenn.",

"Der Unterricht in der Schule war indes nicht viel besser; es war ganz der ehemalige Schlendriam: lateinische Bokabeln, Erponiren, Erercitien; Alles ohne Seist und ohne Sinn. Da ich die Fähigkeit etwas zu fassen hatte, so erhielt ich leicht das Lob daß ich gut lernte; und mein Conrector M. Beil hatte gute Meisnung von mir. Ich ware indessen auf diesem Wege endlich zur völligen Stupidität sertgegangen, wenn nicht durch einen befondern Zufall ein Anagramm mich aus der Lethargie gezogen hätte."

"Es ward ein sogenanntes Schuleramen gehalten; bei welchem ber Superintendent als erfier Scholarch zugegen war. Dieser Mann, D. Theodox Krusger, für seine Zeiten ein gelehrter Theolog, untersbrach auf einmal den Rector, der vom Catheder lehrtez und that die Frage: wer wohl unter den Scholaren sagen konnte, was per anagramma aus Austria herauskame? Der Einfall war veranlaßt, weil eben damals der erste schlessische Krieg ausgebrochen \*), und in irgend einer Zeitung ein schönes Anagramm erschienen war. Reiner von Allen wußte was ein Anasgramm serzichen feb; selbst der Rector sah ganz versicht aus. Da, Niemand antwortete, sing der Rector an, eine Beschreis

<sup>&</sup>quot;) Befanntlich war in biefem Rriege zuerft Sachien gegen Deftreich. Einige Jahre fpater, als Sachien mit Deftreich war, mochte eben bieß Anagramm gangandere Folgen gehabt haben. In.

bung vom Anagramm zu machen. Nun setzte ich mich bin, und sprang mit dem Gefundenen Vastari auf. Dieses war etwas anderes als was in den Zeitungen gesstanden hatte; desto größer war die Berwunderung des Superintendenten; noch mehr, als er einen kleinen Knasben auf der untersten Schulbank in Sekunda vor sich sahi. Er nuschelte mir nun seinen Beifall laut zu; aber zugleich bette er nur alle meine Mitschüler auf den Hals; da er sie weidlich ausschimpfte, daß sie sich von einem Insimus hatten übertreffen lassen."

.: "Genug! biefes pedantifche Abentheuer gab ben erften Stoff gur Entwickelung meiner Rrafte. fieta an mir etwas jugutrauen, und burch alle bie Berachtung und Bebrudung, unter ber ich schmachtete, mich nicht in ben Ctaub ftreden gu laffen. Diefes ers fte Emparftreben mar zwar noch außerft fraftlos, marb mir aber gar bald ju Stolz und Sochmuth gebeutet: aba mir taufend Erniedrigungen und Unannehmlichkeiten 3u; es mochte auch zuweilen in Trop ausarten. beffen erhielt es mich in Spannung meines Fleifes, fo übel geleitet als er mar, und entfernte mich von bem Umgang mit meinen Commilitonen, unter benen, wie es bei einer Jugend von niedriger Bertunft und ichtechter Erziehung nicht anders fenn fann, die duferfte Ungezogenheit-und Sittenlofigfeit jeder Urt berrich. te. Sene Schulen find mit feiner Aufficht verbunden, und febranten fich blog auf ben Unterricht ein."

ner Das mir ber Schulunterricht verschaffte, bes schränkte fich fast bloß auf Bokabeln und Phrasen. Mit bem Griechischen ging es nicht besser. Das neue

Testament und Plutarch von ber Erziehung war Ale les, was wir von Griechischen Buchern fannten. 36 mußte mein Penfum abichreiben; eine Bellerifche Gricchische Grammatit entlehnen. Dabei batte ich von meinem Pathen den Pason, der fich in feinem Bus chervorrathe fand. Gleichwohl arbeitete ich mich in das Griechische so macker binein, daß ich griechische Claborationen verfertigte; weiterbin Griechifde Berke; nachber felbft in Griechischer Profa, enblich in Griech ichen sowohl als Lateinischen Berfen. bas Extempor raneum, und fogar die Predigten nachfchrieb. ich in Prima verfest mar, gelangte ich jur Rotig von einigen Claffifern. Unfer Rector, ber gute Dager. ber felbft ben homer hat abdrucken laffen, geb noch Privatstunden über bie eine und andere Rhapsobie. Alber bem guten Mann wollte es mit feinem Unterrichte nicht gluden; es fehlte ibm übergll an ben Eles menten felbft. Diefes hatte febr nachtheilige Rolgen fur mich. Ich bilbete mir ein ibn ju überfeben; batte feine Aufmerkfamkeit; gewann keinen Gefchmad, nicht einmal am homer; las feinen einzigen Schriftsteller gang aus; mar alfo beim Abgeben von ber Schule in Allem gang fremd, was auf classische Gelehrsamfeit Begiebung batte. Bom Livius batte ich kaum einige Cavitel gelefen; von keinem Autor befag ich eine vollftanbige Renntniff, noch weniger von dem Umfang ber gangen Litteratur; nichts von ben Bulfstenntnife fen, Erbfunde, Gefcichte u. f. m."

"Nur etwa im legten Jahre, ebe ich die Schus le verließ, ethielt ich boch einigen Vorschmad von cts

mas Befferm. Der nachberige Rector in ber Kurftenichule gu Grimma, Rrebs, ber bisber als Magifter und Privatbocent in Leipzig gelebt batte, fam nach Chemnit als Conrector. Da er aus Erneffi's Schule war, so brachte er freilich Renntniffe mit, von benen wir bisher nichts Aehnliches gehort hatten. Der Mann fand mich feiner Aufmertfamteit wurdig; es gelang mir bei ibm eine Privatstunde im Griechischen zu er-Salten; worin ber Mjax von Sophofles erflart marb. Benigftens befam ich nun eine beffere Richtung fur Wortverstand, und für bie cigentliche Philologic. Bare ich in beffern Gludbumftanden gewesen, und batte ich mir feinen Privatunterricht noch mehr zu Ruge machen konnen, fo mare ich beffer in bas Les fen der Claffifer eingeleitet worden."

"Aber überall sah ich mich zu sehr gehemmt. Die verkehrte Art, wie mich ber alte Geistliche bes handelte, zu Hause der Verdruß und das Misvergnüsgen meiner Aeltern, besonders des Vaters, der in seiner Arbeit nicht vorwarts kommen konnte, und immer den Gedanken nährte, ware ich bei seiner Les benbart geblieben, so konnte er sich nun in seinem Vers dienst unterstügt sehen; der drückende Mangel; das Gesühl, jedem Andern nachzustehen, ließ in mir keisnen frohen Gedanken, kein Gesühl von Werth aufkeismen. Ein schückternes, leutescheues, linkes Vetragen mußte mich noch mehr von allem Empschlenden im Reußerlichen entsernen. Wo konnte ich Sitten, Ansstand; wo gute Denkungsart, wo einige Vildung des Seistes und des Berzens erhalten?"

"Empor ftrebte ich gleichwohl. Ein Gefühl von Ehre, ein Bunsch von etwas Befferm, ein Streben, aus ber Niedrigkeit mich heraufzuarbeiten, begleitete mich unabläffig; aber ohne Richtung, so wie es war, suhrte es mich mehr zum Trog, zum Menschenhaß, und zur Rusticität."

"Endlich ereignete sich eine Lage für mich, in ber ich einige Bilbung erhalten konnte. Einer ber Senatoren \*) nahm seine Schwiegermutter zu sich, welche noch zwei Kinder bei sich hatte, einen Sohn und eine Tochter, beide in meinen Jahren. Für ben Sohn ward Jemand gesucht ber ihm Unterricht flung benweise geben sollte,; glücklicherweise ward ich dazu vorgeschlagen."

Da mir diese Stunden monathlich Einen Gul's den brachten, so fing ich nun an mich gegen den Unwillen der Meinigen mehr zu sichern. Bisher hats te ich oft noch Handarbeiten geleistet, um nicht hös ren zu muffen, daß ich umsonst Wr Brod effen wols le: Del zur kampe und Kleidung erward ich mir durch einige Hausinformationen; jest konnte ich noch an sie abgeben; und so ward mein Justand um ets was erleichtert. Auf der andern Seite sah ich nun dse ter Menschen von einer bessern Erziehung. Ich ers ward mir die Zuneigung der Familie, so daß ich auch außer den Lectionen in ihr lette. Dieser Umgang vers schaffte mir einige Bildung; erweiterte meine Borskellungen und Begriffe; und schliff das Robe auch

<sup>&</sup>quot; Er hief, fo viel ich weiß, Lange. On.

im Meuferlichen ein wenig ab. In furgem fam eine Leidenschaftliche Liebe gegen die Schwester meines Eles ven hinzu. Jest fühlte ich ben Druck bes Schickfals, bas mich in ber Niedrigkeit und Durftigkeit in bie Belt- eingeführt batte, auf bas lebhaftefte. Aber ich verfank nicht in Rleinmuth. Guge Traume von Doge lichkeit, einft noch ben geliebten Gegenftand zu befisen, tauschten mich über bie gegenwartige Unmoglichfeit, auf bas Berg bes lieben Dabchens Ginbrud su machen: und boch erwarb ich mir ihre und ber Mutter Freundschaft. Thorbeiten eines Berliebten beging ich genug; babin geborte auch die, bag ich jum Dichter ward. Da ich aber feine Leitung und Beurs theilung batte; lund nichts als schlechte Dichter in die Bande befam, fo fonnte ich felbft nicht anders als ein Schlechter Dichter werben."

"Wie weit wir damals von aller Kenntniß der Acfihetik noch entfernt waren, will ich einige Beispies le anführen. Es wurden jährlich Schulkomödien aufzgesührt; das waren Stucke von Christian Weise. Endlich ward auch ein lateinisches Stuck gegeben: Kunz von Kaufungen, oder der Sächsische Prinzenraub; ich weiß nicht von welchem alten Berfasser. Der handelnden Personen waren sehr wesnige; um mehreren meiner Mitschüler Kollen zu versichaffen, verfertigte ich mit meines Rectors Erlaubniß noch einen sech sien Uct, in welchem noch einmal so viel Personen (eine Menge Räuber, die sämmtlich gehangen wurden) auftraten, als vorher in dem gans zen Stück. Dieses war in Jamben abgefaßt, der Zu-

sat in Prosa. Ein andermal stellte ich die Fama vor, mit einer Trompete in der Hand; während der Trompeter zwischen den Coulissen wirklich blasen sollte. Als dieser einmal absetze, hielt ich auch meine Trompete weg; und behielt sie ruhig in der Hand, als er wies der ansing zu blasen. Nichts von Allem gab Anstoß:

— Ein Gewitter hatte den Stadtthurm in Brand ges seigt; wie bei Erbauung eines neuen der Knopf aufs gesetzt ward, erhielt ich die Stre vom Magistrat, auf Worschlag des Lehrers, eine Lateinische Inschrift zu versertigen, die in den Knopf gelegt ward; sie sing sich an: Sta viator! Undemerst von Allen ist die Inschrift mit dieser Formel der Nachwelt im Knopf ausbewahrt."

"Die Beit naberte fich, ich follte auf bie Univers fitat nach Leipzig geben. Aber mober bie Mittel bas Alle hoffnung berubte auf ben alten au nchmen? Beiftlichen. Dersprechungen erhielt ich auch; aber es perging ein Tag nach bem andern; bie Stunde bes Abschiede rudte felbft beran; ich erhielt nichts von Er gab mich seinem Gubftituten, ber eben nach Leipzig reifete, mich mit fich zu nehmen; bas mar Alles. - Dit mas für einem bangen Bergen verließ ich meine Baterftabt, und bas Saus, worin ich größere Wohlthat als blos bas traurige Dasenn erbalten batte! In Leipzig boffte ich immer noch auf nabern Aufschluß. Allein wie trofilos mar ich, als ber gubrer mich verließ, und mir fagte, er habe von bem alten Geiftlichen Nichts fur nich erhalten! ne gange Baarschaft war gegen zwei Gulben. Schlicht equipirt war ich außerbem; an Büchern fehlte es wir ganz. Geschwächt schon vorher von nagendem Rummer, fiel ich in eine Krankheit; die Natur siegte, aber tiefe Melancholie verließ mich nicht."

"Ich ward ber Stubenbursche von bem Bruder meines chemaligen Lebrers, bes Conrectors Rrebs. Auch ber mar ein Schuler von Ernefti; burch ihn marb ich in beffen Collegia gezogen; burch ihn erhielt ich ein und anderes Buch. Un Plan im Studieren mar nicht zu gebenken. Collegia bie ich besuchen konnte. blieben mir wenige. Denn nicht einmal bestimmt war es, was ich ftubieren wollte. Der alte Geiftliche bes ftimmte mich der Theologie. Da ich immer noch anf Unterftugung von ihm hoffte, fo unterhielt ich biefe Erwartung von mir. Endlich schickte er mir einige Thaler; und so von Zeit zu Zeit wieder. Aber immer langte bas Geschickte, ba es immer erft nach vielem Collicitiren ankam, bei weitem nicht zu, bas mas ich schuldig mar zu bezahlen. Bat ich nun aufs neue um Unterftugung, so erhielt ich Briefe voll bitterer Bors wurfe; und ber fubllofe Mann ging fo weit, beg er außen auf die Abreffe des Briefes ein Beimort feste, das mich demutbigte \*)."

"Auf biese Weise kam ich in Lagen bes Lebens, wo ich ein Raub ber Verzweiflung war. Erzogen ohne auf Grundsätze gewiesen zu senn, mit einem ganz ungebildeten Charakter, ohne Freund, Führer, Raths

<sup>\*)</sup> Die Aufschrift bes Briefes lautete: à Mor. Herns Etudiant négligeant à L. Su.

geber, verfitche ich die Stunde noch nicht, wie ich in biefem bulflosen Buftande ausgebauert babe. mich fortirieb in ber Welt, mar nicht Chrgeig, jugenbe liche Borftellung, unter ben Gelehrten einft eine Stelle behaurten zu fonnen, ober zu wollen. Dich begleitete amar unablaffig bas bittre Gefühl ber niebrigfeit, bes Mangele einer guten Erziehung und Bilbung in Meu-Bern; und bas Bewußtschn bes Linkischen im gefelle Schaftlichen Leben. Das Deifte wirfte auf mich ber Tros grgen bas Schickfal. Diefer gab mir Muth' nicht zu unterliegen; überall es barauf ankommen zu laffen, ob ich gang in Ctaub folle und muffe liegen bleiben. Ein einziges gutes Berg fand ich an bem Madchen, bas bie Aufwartung im Saufe beforgte. Gie legte fur meine nothigen Bedurfniffe, fur mein Brob taglich aus; und feste fast ihre gange Saabe aufs Spiel, da fie mich fo fehr barben fah. Konnte ich Dich, fromme gute Secle, noch jest in ber Welt ans. findig machen, um Dir zu vergelten mas Du an mir gethan haft!"

"Etwa am Ende bes ersten Jahrs ward ich dem Professor Christ bekannt. Da in seinem Collegium Wenige waren, so konnte man leicht dazu gelangen. Dieser Mann hatte ein gewisses Gefühl von Eleganz. Mein Neußerliches konnte mich nicht empsehlen; gleiche wohl erlaubte er mir zu ihm zu kommen; reichte mir ein Buch; ließ mich in einem Zimmer sigen; unterhielt sich zuweilen mit mir; gab mir auch wohl einige Lehe ren über das Schickliche und Unschiedliche. Ich sing an zu fühlen, daß es mir an Plan und Methode sehle;

er feuerte mich an, bas Beifpiel von Scaliger zu bee folgen; und die Alten fo ju lefen, baß ich mit ben Melteften anfinge, und fo bie gange Folge herunter Mit bem Berobot ward ber Anfang gemacht, lase. Wie wenig biefer Plan fur bie akademischen Studien pafte, fallt in Die Augen. Ich verfolgte ibn bennoch eine gute Beit, fo weit ich baju bie nothigen Bucher geborgt erhalten konnte. Go unfinnig mar aber mein Eifer im Lefen, daß ich langer als ein halbes Jahr Die Boche nur zwei Rachte schlief; bis ich endlich in ein Rieber fiel, von bem ich nur mit Dube genas. .Chrift's Borlefungen maren ein Gewebe von Ausschweifungen aller Urt; Die boch mitunter vortreffliche Bemerkungen enthielten. Fur mich bedurfte es oft nur einzelner Ibeen, um fie ju verfolgen."

"Allein die zwecknäßige Kurze, die Gründlichkeit und gute Ordnung im Bortrage des Professors Ersnesti hefteten mich mehr und sester an sich. In meisnen andern Collegien war kein Plan. Ich hörte die Philosophie bei Winkler; konnte aber nicht das Hosnorarium bezahlen. Das Auditorium war an große Freiheiten gewöhnt; unter andern das Scharren. Da der Muthwille von Einigen mich einmal auf diese Weise empfing, ward mir das Collegium so verleidet, daß ich daraus wegblieb. Gleichwohl kam einige Zeit nachs her der Pedell, und verlangte das Honorarium; ich mußte zur Bezahlung Rath schaffen."

"Inteffen stieg meine Durftigkeit auf bas hochfte. Mirgends her gludte es mir, eine von ben gewöhnlischen Unterflugungen zu erhalten; nie erhielt ich einen Freitisch, oder ein Stipendium. Der alte Geiftliche ließ mich über ein halbes Jahr ohne Hulse; versprach endlich selbst zu kommen; kam und reiste zuruck, ohne mir die geringste Baarschaft zu hinterlassen. Diese so lang gespannte und endlich doch getäusschte Erwartung brachte mich aus aller Fassung. Berzweislungsvoll suchte ich den Tod auf allen Wegen. Keinen Tisch hatte ich; oft nicht drei Pfennige zu einem Brod für den Mittag."

"Unter diesen Geist und Muth tobtenden Umstans den ward ich eines Sonntags zum Professor Christ gerusen. Er trug mir eine Hosmeisterstelle bei einem Herrn von Häseler im Magdeburgischen an. Diese Aussicht, so willsommen sie von der einen Seite schien, schlug mich von einer andern ganz nieder. Ich war noch nicht zwei Jahre in Leipzig; hatte meine Studien noch so gut als nicht angefangen, geschweige geendigt! Ich sah, daß ich auf Zeitlebens bei unvollendeten Studien verdorben war. Es entstand ein gewaltiger Kamps in mir, der mich mehrere Tage umhertrieb. Noch jest ist es mir unbegreistich, woher ich den Muth zur Entschließung nahm, der Condition zu entsagen, und meinen Zweck in Leipzig zu verfolgen \*)."

"Mehrere Bochen vergingen, und oft wandelte mich Reue an, als Ernefti mich ansprach, und mir

<sup>&</sup>quot;) Schon bamals hatte Sepne biefe Abneigung gegen bas Sofmeisterleben, die ibm nachmals immer eigen blieb. Er rieth nicht leicht Jemand bagu, ber es nicht ergreifen mußte. On.

eine Stelle eines Hauslehrers im Saufe eines frangofisfchen Raufmanns antrug."

Benn bie beiben erften Jahre feines Aufenthalts in Leipzig fo kummervoll waren, fo blieben es bie beiben andern nicht weniger. Gerabe über biefen Beite raum find indeg, ba Benne's eigner Auffat bier abbricht, die Rachrichten am burftigften. Das ermabnte franzblifthe Baus war bas von Ifa at Sethebaje. Er ward bort Lehrer, und genog einige Unterfiugung; icooch wohl nur auf furge Beit. Indef half er fic boch burch Stundengeben fort. Unter ben Saufern. in welchen biefes gefchah, befand fich befonbers bas Diegische, ein angesehenes Raufmannshaus; in mels dem Benne bie Befanntschaft mit tem Cobn ans Inupfte, beffen Borgefester unter gang andern Bers baleniffen, bie ber bamale reiche Jungling auch nicht auf bas entferntefte abnbete, er in ber Rolge werben follte. Auf einige Beit batte er Unterftugung bei bem Philosophen Erufius gefunden. Scin vormaliaer Rector Sager, einft Crufius Stubengenof, batte ibn an bicfen empfohlen. Erufius fühlte fich etwas fcmach in bumaniftischen Kenntniffen, und batte befibalb Sas ger um einen jungen Menfchen gebeten, ber ibm nos thigenfalls an die Band geben fonne. Dazu hatte Ba= ger feinem alten Kreunde Depne'n vorgeschlagen. bas Berhaltniß bauerte nicht lange. Crusius (bes kanntlich ber Gegner der Wolfischen Philosophie), wollte ben jungen Senne in feine Philosophie eine

weihen. Diefer hatte bafur teinen Ginn, und nach wenigen Monathen tamen fie wieder aus einander.

Es blieb in Leipzig Benne's Schickfal, bag er am meiften aus fich felber schopfen mußte. Unter feinen Lehrern fette er allerdings Ernefti oben an. die Bezahlung bes honorare erschwerte ben Butritt au feinen Borlesungen. Indeß gelang ce ibm an einem Privatiffinum Theil nehmen zu fonnen, welches einige junge Leute, (unter ihnen waren ber nachmalige berühms te Theolog Dathe, ber vorher ermahnte Diege, ein Baron, Rheben, und einige Undere;) bei Ernefti bes ftellt hatten. In diesem murbe interpretirt; und gwar fo, daß nicht blos ber Lebrer es that, fondern auch bie Schuler fich versuchen mußten. Daburch felber befam Benne bie erften Ideen über Methode beim Interpres tiren; wie wenig auch Ernefti's Methobe nachber bie Depnische bleiben konnte. Ernefti, ohne eignen poetis fchen Geift, beschränfte fich auch bei Dichtern, (wenn er ja biefe erflarte,) auf ben Wortfinn. Bie viel meis ter Benne ging, wird die Folge lebren. Immer aber blieb Senne'n ber große Gewinn, bas, mas ben Grund aller Interpretation bei ben Claffifern ausmachen muß. bei Ernesti begriffen gn baben; außerbem tam er boch auch in die genauere Befanntschaft bes Mannes, ber nachmals bagu beitragen follte, bas Schidfal feines Lebens zu bestimmen.

Da er sich boch einem bestimmten Brobtstubium, wie man zu sagen psiegt, widmen mußte, so wählte er bas bes Rechts. So viel bekannt ift, wurde nup ein einziger Mann barin sein Lehrer, Joh. Aug.

Bach. Gebildet in ber Schule von Erneffi lebrte er bas Romische Recht in fteter Berbindung mit alter Lite teratur und Geschichte. Es war naturlich, bak ein folder Bortrag Benne'n am meisten angog. Er murbe allerdings ein fleißiger Schuler von Bach; und bie Renntniffe, Die er bier fammelte, festen ibn in ben Stand, nachmals jene Borlefungen über Romische Als terthumer fur Juriften ju balten, Die mit großem Beifall gebort murten. Aber gang Jurift tonnte er boch nie werben. Dazu fam, baf Bach felber aus ber theoretischen in die praktische Laufbahn überging, und bald nachber ftarb. Stets fprach indef Sonne mit großer Achtung von ibm. Außer ben juriftifchen Renntniffen verdankte er ibm noch allein die ersten bis ftorischen Unsichten, beren Bedurfnig er fruh fublte, obne es fonft ftillen ju fonnen; benn bie Gefchichte ward bamals in Leipzig von Mafcom, wenig zweds magia, gelehrt.

Unterdessen kam ber Zeitpunkt heran, wo er nach geendigten Akademischen Studien seine künftige Laufs bahn sich wählen sollte. Auf eine Bedienung durfte er sich keine Rechnung machen; es blieben nur die beiden Wege übrig: Sachwalter, oder Privatdocent zu wers den. Für den ersten Beruf fühlte er sich am wenigs sten gemacht; zu dem andern riethen Bach und einige andere Freunde. Aber auch hier war so gut wie keine Aussicht. Bei der Universität war Alles besetzt; der Weg zu etwas zu gelangen lang und ungewiß; und ohne alle Hülfsmittel von Haus — wie sollte er sich nur das Leben fristen?

Dieser Zeitpunkt war einer ber kummervallsten für ihn. Was kann auch für den Jüngling von Gefühl niederschlagender seyn, als, wenn er glaubt sich für den Staat gebildet zu haben, sich alle Wege zum Dienst des Staats verschlossen zu sehen? Aber ein Zufall mußte eintreten! Nicht Themis, sondern die Wuse Latiums sollte das Schicksal ihres. Lieblings der kimmen!

Ju den Mannerp, welchen Henne in Leipzig des kannt mar, gehörte auch der Prediger bei der Acforsmirten Französischen Gemeine Lacoste. Dieser würsdige Mann starb; und Hende hauchte den Schmenz über den Verlust seines Freundes und Gönners in eis mer lateinischen Elegie aus. Es war blos seine Ansgelegenheit; das Gedicht war nicht zum Druck des stimmt. Allein es wurde bekannt; und die Gemeine, die das Andenken ihres verewigten Lehrers seiern wollste, ließ es drucken; und zwar mit möglichker typosgraphischer Pracht. Nicht der Werth des Gedichts, sondern dieser letzte Unstand war es, der seine Wirskung veranlasse.

Das so schon gebruckte Gedicht fam. an den biris girenden Staatsminister, den Grafen Brubl, defigen Sohne damals in Leipzig ftudierten. Wie er in Allem die Pracht liebte, so auch in der Litteratur; in einem bescheidenen Neußern wurde das Gedicht schwerslich seine Aufmerksamkeit erregt haben. Go aber gesichab es; und bei dieser Gelegenheit ward auch nach dem Berfasser gefragt. Der Graf verlangte ibn

kennen zu kernen; er moge ihn wohl im seinen Diensten, haben \*). Das Glück des jungen Mannes schien num zemacht; ein Wort des allmächtigen Ministers reichte dazu hin. Wahrscheinlich war indeß jene Aeußerung nur eine hingeworsene Idee, eben so geschwind vergess sein als gefaßt; indeß versehlte sie ihre Wirkung nicht; dein die Sachsen seizen einen unbeschreiblichen Werth auf die Gunst ihres Ministers. Man schried sosort nach Leipzig, Heyne moge nach Oresten kommen, und sich dem Grasen vorstellen; alle seine Leipziger Freuns de, auch Bach riethen ihm dazu. Briese und Glückswinsche kamen nach Leipzig, es ward wiederholt verslangt, Heyne solle nach Oresten kommen.

Ohne Zigern, als was die nothwendige Equipisrung veranlaßte, (er mußte deßhalb 51 Thaler Schulsden machen;) wiewohl ungern, begab sich Heyne auf
den Weg nach der Residenz; in welcher er am 14.
April 1752 anlangte. Wirklich ward er dem Minister
vorgestellt; auch recht gnädig empfangen. Aber statt
der Hossinung, sosort seine Bestimmung zu erfahren,
mit der Versicherung entlassen: "Man wolle für
ihn sorgen:" Auch sehlte es an scheinbarer Erfüls
ilung nicht. Er ward mit Versprechungen abgespeiset,
Sekretär bei dem Grafen zu werden, mit 500, mit

<sup>•)</sup> Wie febr munichte ich ben Lefern bas Gebicht mittheis len zu tonnen! Aber Hepne felber befaß tein Eremplar bavon. Bielleicht hat fich irgendwe in Sachfen eine durch Bufall erhalten.

400, mit 300 Thalern Gehalt. Er ward aber nichts, und bekam nichts!

Es war das erstemal gewesen, daß hepne mit einem Großen zu thun hatte. Jeden Morgen hatte er im Borzimmer gestanden, und immer einen gnabis gen Blick erhalten. Der Eindruck davon ift bei ihm nie wieder erloschen. Er pflegte, bei erweiterter Belts kenntniß, die Großen zwar stets mit Billigkeit zu beurtheilen. Aber von dem Bahn, etwas auf ihre Bersprechungen zu geben, blieb er auf immer geheilt.

Man benke sich ben jungen Mann in ber Resisbenz, ohne Geld, ohne Eredit, ohne Berbindungen. Er wurde nicht haben ausdauern konnen, wenn er nicht auf einige Zeit eine Hofmeisterstelle bei einem juns gen v. Meden angenommen hatte. Auf diese Beise half er sich durch den Binter, bis zum April 1753, wo auch diese Stelle wieder aushorte.

Nun stieg bie Noth auf das hochste. Er fing an seine Bucher zu verkaufen, um nur nicht zu verhungern. Leere Erbsenschoten, die er sich kochen ließ wenn er sie aufgesammelt hatte, waren nicht selten das einzige Gericht. Er hatte keine Wohnung. Ein Candisdat Sonntag, mit dem er bekannt war, erbarmte sich seiner, und nahm ihn bei sich auf sein Zummer auf. Aber es sehlte an einem Bette. Nichts blieb übrig als auf der Erde zu schlasen; indem Bücher statt des Kopfkissens dienten. Lange konnte indes dieß nicht dauern. Er miethete auf gut Glück ein Quartier neben der Hauptwache; ohne zu wissen wovon es zu bezahlen.

Diefer traurige Zustand mahrte ben ganzen Some mer und Herbst 1753 hindurch. Endlich gelang es ihm, nach vielem Sollicitiren, als Copist auf der Brühlsschen Bibliothek angestellt zu werden, mit 100 Thaler Behalt; ohne alle weitere Emolumente \*).

Gine folche Anstellung komte kaum vor dem Bers hungern schützen. Er half sich mit Borgen, wenn ihm jemand borgen wollte; mit Berkaufen seiner Büs der; in der ärgsten Noth mit Borauserhebung seines kleinen Schälts, wobei ihm aber 20 p. C. gefürzt wurden.

In dieser Periode war es, als die Noth ihn zum Schriftsteller machte. Sein erster Bersuch dieser Art war die Uebersetzung eines französischen Romans Le soldat parvenu, die ihm 20 Thaler in einzels nen Posten einbrachte. Diese Arbeit fristete ihm noch vor seiner Anstellung als Copist, in dem vorherzegansgenen Sommer das Leben. Ich habe diese Uebersstrung nicht gesehen. Aber noch in demselben Jahore 1753 erschien: Charitons Liebesgeschichte des Chaereas und der Callirrhoe, aus dem Griechischen übersetzt; (so wie das vorige ohne Nasmen). Dieser Griechische Roman war wenige Iahre vorher zuerst durch Dorville ans Licht gezogen, und

\*) Der erste Monatsbetrag wurde ihm zusolge eines noch porhandenen Papiers mit 8 Thaler 8 Ggr. am 19. Nov. 1753 ausgezahlt. Er heißt darin: der Copist Christian Gottlob Heyne. Nicht einmal freie Wohnung erhielt er. Er veränderte damals sein Quartier und zog zu Schnittgens auf der Neustadt.

mit einem gelehrten Commentar berausgegeben. Das burch war henne angezogen worden. Die Vorrede enthalt zuerft eine Beurtheilung der Griechischen Ros mane. Die Ueberfetung ift, nach feiner eigenen Rachs richt, ziemlich frei; auch manches verandert. habe unter andern dem Charcas, ba er fich bangen will, und icon ben Strick aufgefnupft bat, ben wuns berlitben Ginfall benommen; und ihn berebet, nur überhaupt so zu thun als wenn er sich umbringen wols le." Auch machte ber Ueberfeter zugleich ben Rritifer. "In ben unrichtigen und verdorbenen Stellen babe ich mir eine recht fritische Freiheit genommen, und nach meinen Gedanken supplirt, corrigirt, und emendirt. 3ch habe hierunter jenes unendliche Bergnugen genofe fen, bas ein junger Rritifus empfindet, menn er emendiren kann." Noch wenige Tage vor feinem Tebe batte er biefe erfte litterarifche Arbeit, Die er noch fels ber befaß, wieder hervorgesucht; und theilte fie feiner Kamilie mit.

Aber wenn auch gebrückt, barum boch nicht nies bergedrückt, nahm sein Geist bald einen höhern Schwung. Er flüchtete wieder zu den Musen Roms; und sein Tibull erschien. Allerdings war es die Asth die ihn zu dieser Arbeit trieb. Aber die Noth paarte sich hier mit bem Geschmack. Die erste Ausgabe des Tibull, die Frucht dieser Berbindung, ward im Jahre

<sup>\*)</sup> Albii Tibulli, quae exstant Carmina, novis curis castigata, Illustrissimo Domino Henrico Comiti de Brühl inscripta. Lipsiae 1755.

1754 ausgearbeitet; sie erschien im folgenden im Lans kischen Berlage in Leipzig. Er erhielt dafür 10 und 10 und wieder 10 Thaler, womit das tägliche Brod; und zulegt noch 74, womit die sogenannte Habilitations. Disputation \*) und die Schulden in Leipzig bezahlt wurden. Die Magisterwürde erhielt er, auf Berwenz den einiger seiner Freunde, von der dortigen philosophischen Facultät.

Wie die Bearbeitung eines Romischen Dichters, und zwar des Tidull, ihn beschäftigen konnte, geht aus dem disherigen Leben klar genug hervor; wenn auch noch vielleicht zufällige Beranlassungen, über welsche sich keine Nachrichten sinden, dazu mitgewirkt has ben sollten. Er hatte die Romische Dichtersprache längst in seiner Gewalt; er hatte bei Ernesti einen Borschmack davon bekommen, was Interpretation heißt; unter als len Römischen Dichtern war keiner, der ihm mehr zus sagte. Iene unübertrefsliche Zartheit und Wahrheit des Gefühls war es, was ihn an Tidull sesselle. Hatten jene frühern Jugendübungen ihn die Form der Latelnischen Poesie gelehrt, so lehrte ihn Tidull ihr Wesen. Sein ganzes Leben hindurch ist er sein Liebling, sein Musster geblieben.

Diese erste Ausgabe bes Tibull, welche feine weis tere Laufbahn ihm erbffnete, ist eine merkwurdige Ers scheinung sowohl in Beziehung auf ihren Berfasser,

<sup>\*)</sup> Daß ein Theil bes Gelbes gur Bezahlung ber Difputation augewandt wurde, ift ausbrudlich in den U. R. von ihm bemerkt.

als auf die Beit. Allerdings ift fie noch weit von ber Spatern Reife entfernt. Allein er war boch icon mit fich barüber eine, mas bagu gebore, einen claffischen Dichter zu erklaren. Rein Borbild bazu war vorhans ben; er hatte es aus fich felbft gezogen. Bahl bes Dichters, ber von Liebe fingt, glaubte et entschuldigen zu muffen. Man lese bie mehrfach merte murbige Borrede! Man wied barin bie Reime ber nachmals praftisch geworbenen Ibeen finden, über bie Lekture ber Classifer in Schulen; Die Art ber Erflo rung berfelben; bie großen Mangel, welche bantals bie Schulen brudten, und eine Berbefferung nothwentig machten; überhaupt über bie Bilbung junger Leute fue Die Belt und bas praftifche Leben burch Bulfe ber clafe fifchen Litteratur. Er midmete fie bem Grafen Brubl, ohne daß fie bei ibm, ohne baß fie in Deutschland eis ner befondern Aufmerksamkeit gewürdigt mare. Aber was in Deutschland nicht geschah, geschah bennoch, wie mir balb feben merben, im Auslande.

Ein Schriftsteller von ganz anderer Art beschäftige te Heyne'n im solgenden Jahre — Epistet. Es war zunächst mehr ein Zufall als innerer Beruf, der ihn zu demselben geführt zu haben scheint. Eine Hands schrift des Epistet war auf die Churfürstliche Biblios thet gekommen; die Heyne verglich. Dieß führte zu einem tiefern kritischen Studium des Weltweisen, und er sah bald, welch' ein weites Feld, besonders durch die Benugung des Simplicius, hier noch offen stehe. Er hat sich darüber in der Borrede erklärt. So ers seinen Beweis seiner Renntniß des Griechischen gab, so wie die des Tibull ihn von seiner vertrauten Bestanntschaft mit dem Romischen gegeben hatte. Indes Henne zog daraus noch einen andern viel größern Geswinn. Die Zeiten sollten kommen, wo er, um mit den Lasten des Privatunglücks zugleich die des diffents lichen zu ertragen, einer Bordereitung bedurfte, wie sie oft die Stoische Philosophie großen Seelen gegeben dat; die ihre Grundsätze sich zueigneten, ohne darum, wie es auch Heyne nicht that, ihr als System zu huldigen. Dankbar hat er selber nachmals die sen Gewinn anerkannt. Er ist wohl nicht der Einzige, den Zeno's Philosophie, wenn alle Wellen des Unzglücks zusammenschlugen, vom Verderben errettet hat.

Classische Litteratur beschäftigte, wie aus diesen Arbeiten erhellt, allerdings fortdauernd Denne'n mahstend seiner Anstellung auf der Bibliothek; jedoch keiness wegs ausschließend. Er fand, ba diese Buchersamms lung sich über Brittische und Franzolische Litteratur verbreitete \*\*), hier Gelegenheit, die Werke der Classsiker Beiefer Natipnen zu lesen. Es waren ihre philos

<sup>\*)</sup> EPICTETI Enchiridion; ad fidem Codd. Muspt. castigavit CHR. G. HEYNE. Lipsiae 1756.

<sup>\*\*)</sup> Die Brubliche Bibliothet, auf 70,000 Bande geschäht, war nicht bloß durch die Menge, sondern durch die Unsowahl und die Kostdarteit der Werte, die sie enthiele, eine der ersten ihrer Zeit. Ihr trauriges Schickal wirdunten erwähnt werden.

forbifden und politischen Schriftsteller, mit benen et fic am meiften beschäftigte. Dontesquieu (bas mals noch faft neu;) und Shaftesbury nebft Lode maren biejenigen, burch welche er feinen Geift zu bile den Yuchte. Rur eigentliche Spefulation, für metaphysische Korschungen, batte Benne nie vielen Sinn. Die bamale noch ziemlich berrichende Bolfische Philofophie bat ihn nie angezogen; und gar keinen Einfluß auf seine Bilbung gehabt. Aber wie bei bem bentens ben Mann früher ober fpater im Leben ein Zeitpunkt ju tommen pflegt, wo er über bie großen Fragen, bie fein Berhaltniß zu bem Universum und zu bem Urheber beffelben betreffen, mit fich felber eins gu werden firebt, fo auch damals bei Senne'n. Es war nach bem berrichenden Geift jener Beit, und nach ber . Bildung, tie er von Jugend an erhalten batte, faum anders möglich, als daß biefe Untersuchungen mit ber Theologie in Berbindung gesett wurden, ober vielmehr bavon ausgingen. Er war in Dreeden, wie ich aus feinen mundlichen Erzählungen weiß, fast alle Stufen. von ber beben religibsen Schwarmerei bis jum Unglauben burchgegangen. Wie viel und wie lange er in biefen Beiten mit, fich gefampft babe, zeigen noch mehrere vorhandene Auffage aus diesen und ben jus nachst folgenden Jahren; in benen er fich felber über Die Rragen von dem Dafenn ber Gottheit, von ihrer Einwirfung auf menschliche Schicksale, vor Allem, von der Kortbauer jenseit des Grabes u. f. w. Rechenschaft geben frebt. Gelten ift mohl ein forfchender Geift mit einer ebtern und gelautertern Religiofitat aus bies

sen Zweiseln hervorgegangen als Heyne's Geist. Weil er nie mit Religiosität prunkte, hielt man ihn oft für viel weniger religids als er war. Es wird nicht an Gelegenheit sehlen, die nicht zu bezweiselnden Beweise davon darzulegen.

Vielen Antheil an der Erregung diefer Zweifel mochte ein Mann haben, mit dem Heyne in engern Berbindungen stehen mußte als ihm selber lied war. Sein College, und eigentlich sein Vorgesetzter auf der Brühlschen Bibliothet, war der, als Dichter nicht uns bekannte, Rost; der viel dazu beitrug ihm das Leben sauer zu machen. Dieser Mann war von Seiten seis nes Charafters und seiner Grundsätze keineswegs ges schätzt. Er spielte den Freigeist, tried das Goldmaschen, war dabei voll Aberglauben \*), und qualte Hen, wo er konnte. Ein anderer College von ihm war ein gewisser Müller, der den Grafen Brühl nach Barschau bezleitete, und nachmals eine andere Stelle erhielt.

Eine Bekanntschaft anderer Art sollte Heyne auf ber Brühlschen Bibliothek machen, deren Wichtigkeit er selber nicht ahndete. Oft kam hier ein fast ganz unbekannter Mann, bessen Besuche gar nicht sonderlich erwünscht für die Bibliothekare waren, weil er ihnen

<sup>\*)</sup> Besonders furchtete er sich vor Gespenftern. Eines Abends erzählte er hepne'n Geschichten dieser Art, daß beiden die haare zu Berge standen. Plohlich entstand ein Gepolter im Rebenzimmer; und Rost war der erfte der davon lief.

unenbliche Arbeit machte. Er fcbien unerfattlich im Les fen ju fenn; und ber verlangten Bucher maren fo vies le, bag er befihalb eben nicht mit freundlichem Gelicht aufgenommen marb. Es mar Johann Bintels mann. Schon bamals auf feine Reife nach Italien finnend, fuchte er fich bagu vorzubereiten. Der \Gins bruct, ben Bintelmann's perfonliche Befanntichaft bamals auf Benne machte, war fur jenen nicht ber vortheilhaftefte. Wenn Senne fich feiner aus jener Beit erinnerte, pflegte er oft ber Rufticitat in feinem Acufern zu ermahnen; und bag er barin nicht Uns recht batte, beffatigt bas Beugnif von Bopfen \*). einem andern fruben Befannten von Winfelmann. War es auch zu verwundern, wenn es Winkelmann bamals an feinerer Bilbung noch fehlte? Bie bats te ber Cohn bes Schufters, ber burftige Stubent, ber Conrector in Sechausen fie fich verschaffen follen? Much bei ber Berschiedenheit bes Alters marc es icon verzeihlich gemesen, wenn ber um zwolf Jahre altere Winkelmann auf ben unbedeutenden Copiften Senne etwas berabgefeben batte. Waren fie indeg genauer bekannt geworden, fo zweifle ich im mindeften nicht, baf eine mechfelfeitige Achtung bavon bie Rolge gemes fen fenn murbe. Wie abnlich maren ihre bisherigen Beibe maren in ber niebern Claffe ber Schickfalc! Gefellschaft geboren; beibe hatten mit ben Entbehrungen zu fampfen, welche die Gefahrten ber Armuth find; beibe, fatt von ihren Eltern unterftugt ju wer-

<sup>&</sup>quot; Bopfen's eigne Lebensgefdicte G. 256.

ben, mußten sich bas Rothwendige abdarben, um fie zu unterftußen. Bas ber Paftor Sebaftian Seibel in Chemnit feinem Pathen Senne ward, ward unges fahr für Winkelmann ber Rector Tapper in Stendal; nur daß Winkelmann bei diefem ichon mehr Gelegenheit gehabt ju haben scheint, fich einige Bucherfenntniß gu erwerben. In Salle hungerte Binkelmann, wie Seyne in Leipzig; wiewohl boch beibe, ohne Brod, niemals ben fogenannten Brodftubien Gefchmack abgewinnen fonns ten; und auch in Dreeben waren beide in Lagen, wo fie fich einander bedurften. Winkelmann flagt in eis nem Bricfe an Berendis \*), bag er in Dresten feis nen Menschen finde, der Griechisch verftebe. Er batte biesen in Sonne finden konnen; der damals ichon mit ber Bearbeitung des Epiftets beschäftigt mar. Go aber wurden die beiden Manner zwar mit einander befannt, jedoch nicht vertraut, die, damals beide in der Duns felheit und in der Durftigkeit, - ber arme Schufterfohn und Leineweberfohn! - es fich nicht einfallen ließen, baß fie nach wenig Jahren die Lehrer des gebildeten Europas, und die Bierden ihres Bolfs werben follten. Ihre fpatern Berhaltniffe follen ju feiner Beit auseinandergesett werben.

Unterdessen blieb die Lage von Henne immer gleich durftig und traurig. Er suchte sich mit Uebers segen zu helsen; und ward noch zum Theil um bas geringe Honorar betrogen \*\*). Eine andere Hoffnung

<sup>\*)</sup> Bintelmann und fein Jahrbundert von Gothe G. 66.

<sup>\*\*)</sup> Dief war ber gall mit dem Leben Mofes, von Philo;

ging ihm damals auf; er mußte dem Grafen Morin Bruhl Untersicht ertheilen, gegen ein jahrliches Geshalt von 200 Thalern. "Habe aber nichts erhalten als einzelne Almosen \*)." Und noch schlechter ging es mit einer Zulage von 100 Thalern, welche ihm im Sommer 1756 bewilligt ward \*\*). Denn kurz nachs her rückten die Preußen ein; und er bekam nichts!

So war die Lage von Henne, als bei dem Schuß seines 27sten Lebensjahrs der Sturm über sein Baters land ausbrach, ber auch das kleine Glück, wenn man es so nennen kann, zerstdren sollte, das er sich so theuer erkauft hatte! Wer sich der politischen Verhälts nisse jener Zeit erinnert, wird leicht im Boraus ers warten, wie hart gerade ihn dieser Sturm treffen mußte. Er war weniger im Dienste des Staats, als des Grafen Brühl, des Mannes, an dem Friedrich seine ganze Rache auslassen wollte; weil er ihn als den Haupturheber der großen Verdindung betrachtete, die sich gegen ihn angespomen hatte. Friedrich kam nach Oresden; die Sächsische Armee mußte sich erges ben; der Minister flüchtete mit dem König August

im Jahre 1755. Im folgenden Jahre übersette er: Discours sommaire sur l'Acadie; und Almanac des joux; für Gebll; nebst andern Rieinigkeiten.

<sup>9) 11.</sup> N. Ein Seschent von 50 Chalern erhielt er im Jasnuar 1756 von dem Minister.

<sup>\*\*)</sup> Das barüber vorhandene Rescript ist vom 17. Inf. 1756. Die 100 Chaler waren auf die Ober-Accis. Salls angewiesen.

nach Polen: fein Pallast mard verwüstet, seine Bis bliothet gerftreut. Niemand litt jest barter als bie im Dienste des Grafen standen. Die Besolbungen murs ben nicht ausbezahlt; und auch fur Denne versiegte also bie sparliche Quelle, aus ber er ben nothburftige ften Unterhalt gezogen hatte. Dem bitterften Mangel Preis gegeben fuchte er fich, bas Jahr hindurch mit ber Ueberfetung politischer Brofchuren aus bem Frangofie fchen bas Brod zu verdienen; allein auch biefes Ditz tel reichte nicht weit. Gegen ben herbst bes Jahrs 1757 mar die Noth aufs außerfte gestiegen; als wice berum ein Bufall ihm zu Bulfe fam, ber ibn in eine Ramilie führte, in ber er eine edelmuthige Kreundin, und zugleich ihr zur Seite bie fünftige Gefahrtin feis nes Lebens finden follte. Der Geldmangel mar es nicht allein, ber ihn bamale nieberdruckte; noch fcwes rer empfand er ben Dangel gleichgestimmter Seelen, welche ben Druck ber Leiben ihm tragen halfen. Rein Rreund mar ibm ju Theil geworden; er mare ber Last bes hereinbrechenden Unglücks mahrscheinlich erles gen, batten nicht weibliche Sande ihn aufrecht erhals ten. So gestimmt ward er in bie Familie ber Frau von Schonberg, ber Busenfreundin seiner erften Beliebten, jum Unterricht ihres Brubers, bes Beren von Broigen, eingeführt. Noch lebte, als Senne entschlief, diese cole Dame; und fab im boben Allter bem Beitpunkt entgegen, ben auch fie feitbem erreicht bat, wo fie in einem beffern Leben ben Freund wieders feben murbe, ben fie ber Welt erhalten balf, ohne damals abnden ju tonnen, wie viel fie ihr erhielt.

Wher von jest an wird Henne's Geschichte mit ber dies fer wurdigen Familie, und der feiner Therefe so eng verbunden, daß sie nicht davon getrennt werden kann. Glücklicherweise können wir bier wieder ihn selbst reden lassen. Mit einer susen Wehmuth bachte auch noch der Greis gern an jene Zeiten der Liebe und der Leiden zurück; und beschrieb sie in einem Aufs sate, den wir hier unverändert den Lesern mittheisen wollen.

Henne's Nachricht von feiner ersten Gattin, und ihrer beiber Schicksalen mahrend bes siebens jahrigen Krieges.

Meine Therese war geboren 1730. Ihr Bater war Splvius Leopold Weiß, Birtuos auf der Laute bei der Königl. Hostapelle; die Mutter stammte aus einer guten adlichen Familie in Schlesien ab. Bei großem Aufgange im Hause, und bei einer zahlreichen Familie, ward die Erziehung von Therese sehr vernache lässigt. In ihrem zwanzigsten Iahre, 1750, verlor sie ihren Bater. Neußerste Dürftigkeit drückte nun die Familie. In dieser Schule der Widerwärtigkeit ward sie mit den Uebeln des Lebens jeder Art bekannk. Ihr Herz bistere sich zur Kestigkeit, zur Standhaftige

keit im Dulben; und Mach bei niederschlagenden Bore fällen. Sie fernte sich mit Wenigem begnügen und alles Entbehrliche verachten; welches aber boch weiters bin Vernachlässigung des Aleusern nach sich zog."

"Einige Zeit hierauf ward die Mutter als Kamemerfrau beim Prinzen Anton angestellt. Therese kam hierdurch in Berbindung mit Hosseuten. Dieß bildete ihre Sitten zu etwas Freiern und Ungezwungenerm; bas alles Steife und Gezierte verbannte, welches die blos häusliche, selbst gute, Erziehung zu geben pflegt."

"Die Mutter ward vom Schlage gerührt. Die Tochter mußte theils ihre Stelle bei dem jungen Prins zen vertreten; theils war sie an ihrer Mutter Bette geheftet; und opferte Jugendfreuden und Umgang mit ben Gespielinnen ihren Pflichten auf. Unerschöpflich war sie in Erfindung von kleinen Dienstleistungen zur Pflege und Wartung der Kranken, und in Bemühungen sie zu erquicken und zu beruhigen."

"Bei biesen Leiben ber Mutter, bei bieser dustern Stille am Krankenbette, erhielt ihr Gelft eine Richtung, die auf Bildung ihres Charafters wirken mußte; vern in sich gekehrt; gesprächig nur nach Laune; abge neigt von vielem Umgange; weiterhin bei fehlgeschlasgenen Hoffnungen und gebrochenen Reigungen Misansthropie; endlich Schwermuth."

"Bisher war ihr Geist noch ungebildet geblieben. In der Romisch = Katholischen Religion erzogen, beobsachtete: sie die Gebote: der Kirche in Fasten, Messe boren, bestimmter Zeit der Andacht, nut immer durchstrungener. Seele, Die täglichen keiden ihrer Mutter,

mit

mit ben finstern Begriffen ber Religion, legten ben Grund zu einer Melancholie, bie nach und nach in ihrem gangen Charafter einwurzelte."

"Unter biesen Umständen gerieth sie um 1753 bei Beranlassung der Nachbarschaft mit einem Fraus lein von Broizen in Berbindung, die die herrliche Erziehung eines trefslichen Baters von Einsicht und Ersahrung genoß; der nach Niederlegung seiner Stelle als Rammerrath den Rest seiner Tage ganz der Erzied hung seiner beiden Kinder widmete. Er gewann Thes resen so lieb, daß er sie zur Gespielin seiner Tochter wählte; und sie an ihrer Erziehung Theil nehmen ließ. Nun entwickelte sich ihr von Natur fähiger Bersstand. Mit gespannter Wisbegierde siel sie über alle Bücher her, die sie in der Bibliothet des ehrwürdigen Greises fand."

"Ihre Freundin ward verheirathet an einen herrn von Schönberg; ber Pflegevater starb; Therese ward wieder verwaiset. Doch auch als gnädige Frant behielt die von Schönberg ihre Anhänglichseit an sie; und setzte einen Theil ihrer Glückseligkeit in den Umgang mit ihrer Gespielin und Freundin. Beide bildeten sich zu einer erhabenen Sesinnung, die weit über die gewöhnliche Bildung der höhern Stände hins ausging."

"Schon war 1756 burch ten Rrieg Sachsen, und besonders ber Hof, in die außerste Berwirs rung gebracht. Ich, ber ich arm, von hoffnungen und Persprechungen getäuscht, in einer kleinen Bedies nung an ber Bibliothek bes Ministers Bruhl stand, sah mich, ba vollends die kleine Besoldung ausblieb, dem eisernen Mangel ausgesetzt. Stolz, und in mich gekehrt, versuchte ich lange alle Mittel, welche Zusfall und Fleiß darboten, die dringenosten Bedürfnisse zu bestreiten. Der Zufall hatte mir eine Arbeit zugessührt, die mehr als Alles meinen Muth für die folzgenden Widerwärtigkeiten stählte; die Ausgabe des Epietet, welche 1756 erschien; so wie das Jahr vorher Tibull dem äußersten Mangel hatte steuern, mich aus dem drückendsten Kummer hatte retten mussesen."

"Rabner war, da ich ihn zuweilen sah, aus meinen Reben von meiner Lage unterrichtet. Die Freundin Theresens hatte einen Bruder, welcher bis dahin in Kloster = Bergen erzogen, und zu seines Basters Sterbebette abgerufen war. Die Schwester, die eine zärtliche Liebe ohne Beispiel für ihren Bruder hatste, wünschte ihm einen Freund, Aufseher und Lehrer, zu geben. Kabner, in der Berlegenheit, schlug mich vor, den ihm der Jufall in den Weg führte. Da die Kriegsunruhen noch weitaussehend waren, so übers nahm ich diesen Untrag nach einem langen Kampf mit mir selbst."

"Es war am 10. October, (ihrem nachherigen Sterbetage!) 1757, als ich bas Schönbergische Haus betrat. Welchen Bergen von Unfällen ging ich entgegen! Zu welchem unabsehbaren Gewebe von Schicksalen warb nicht der Faben aufgenommen! Wie konnte mir ahnden, daß in diesem Augenblick die Vorssehung für das Glück meines Lebens entschied! Ich

trat in ein Zimmer ein, in welchem ich mehrere Das men beisammen fand, in jugendlich heiterm Scherze, und freundschaftlich vertraulich im Gespräch begriffen. Frau von Schönberg, noch nicht lange verheirathet, aber damals von ihrem Gemahl entfernt, war im Begriff eine Reise zu ihm nach Prag anzutreten, wo er sich in Geschäften aufhielt. Noch strahlte auf ihrer Stirn die reine Unschuld der Jugend; in ihren Augen sah man einen heitern sansten Frühlingshimmel; eine lachende liebreiche Gefälligkeit begleitete ihre Reden. Dieß schien noch eine von den Seelen zu seyn, wie sie aus der Hand des guten Schöpfers rein und unversdorben hervorgehen. Ihres Bruders wegen konnte ich, bei ihrer zärtlichen Liebe zu ihm, für sie kein ganz unbedeutender Fremder seyn."

"Neben ihr stand ein Frauenzimmer; anschnlich; von schonem schlanken Wuchs, von keiner regelmäßisgen Bildung; aber Seele in dem Blick. Ihre Reden, ihre Mienen, und selbst jede ihrer Bewegungen flöste, Achtung ein; eine andere Achtung als die ist, welche Stand und Geburt einflößen. Guter Verstand, gutes. Herz offenbarte sich in Allem. Man vergaß, daß man mehr Schönheit, mehr Sanstes verlangen konnte. Man fand sich durch etwas Ebles, seierlich Ernstes, etwas Entschlossenes, das in ihrem Blick, in ihren: Gebehrden war, eben so sehr gegen sie hingezogen als zur Ehrfurcht ausgefordert."

"Mehr als Hochachtung fibste mir Therefens erfter Anblick nicht ein. Weit aufmerkamer machten: mich ihre Bemuhungen, meiner Berwirrung, die mein gebeugter Stolz verursachte, zu Hulfe zu kommen; und mich, der ich mich unter lauter Unbekannten, die unter sich vertraulich bekannt waren, befand, durch Gespräche zu unterhalten. Ihr gutes Herz erinnerte sie, wie sehr der Unglückliche Ausmunterung bedarf; zumal dann, wenn er sich unter denen besindet, deren Schuß er sucht. Die erste Zuneigung gegen sie flößte mir also eben die Gutherzigkeit ein, welche sie zu eisnem wohlthätigen Engel unter Tausenden machte. Sie ward es damals gegen mich selbst; denn von underkannter Hand erhielt ich zweimal Briefe mit einigen Geldern, die meine Umstände sehr erleichterten."

wIch fing in den nachsten Tagen, — am 14. Des toder — den mir aufgetragenen Unterricht an. Sie selbst sab ich nicht eher wieder, als im folgenden Frühs jahr, da sie mit ihrer Freundin von Prag wieder zus rücksam; aber auch nur ein dis zweimal, als sie Frau von Schönberg auf das Land nach Arnsdorf in der Oberlausit begleitete. Sie verließen uns, nachs dem sestgescht war, daß ich mit meinem Eleven in wenigen Tagen nachfolgen sollte. Mein jugendliches Herz freute sich auf die Annehmlichkeiten des Landles bens, von denen es disher tausend entzückende Freus den geträumt hatte. Noch erinnere ich mich des sechsten Mais, an dem wir nach Arnsdorf aufbrachen."

Der Umgang mit zwei gebildeten weiblichen Sees len, die unter die edelsten ihres Geschlechts gehörten, und das Bestreben, ihre Hochachtung zu verdienen, bildete meinen eignen Charakter. Natur und Religion wurden Segenstände meiner täglichen Betrachtung; ich

5 2

ging auf Grunbfage zu leben und zu handeln aus, an die ich vorbin nie gedacht hatte; eben dieß war der Gegenstand täglicher Unterredungen. Schone Natur und Einfamkeit erhöhten die Gefühle die zu einer Stuffe von guter frommer Schwärmerei."

"Eher noch als ich, merkte sie, daß ihre Freundsschaft gegen mich Leidenschaft ward. Die natürliche Melancholie griff ihr Herz nun stärker an als vorhin; oft wurden die froben Stunden in sehr traurige duftre Stunden verwandelt. So oft unsere Gespräche auf die Religion gerichtet waren, sah ich, daß ihr Rummer immer merklicher ward. Ich sah sie ihre Andachtsübungen verdoppeln, und fand sie in der Einsamkeit betend und weinend, mit einer nie gesehenen Indrunft bes Herzens."

"Im November gingen wir nach Oresben zurud; aber bie Kriegsgefahren veranlaßten bald eine neue Trennung; sie verließ mit ihrer Freundin Oresben. Schon vorher war mein Zögling auf die Universität nach Wittenberg abgegangen, wo sein Onkel, ein Oberster von Broizen, lebte. Einige Zeit sah ich mich wieder ganz isolirt. Nachher ward es besser befunden, daß ich dem Herrn von Broizen noch eine Zeitlang als Hosmeister zur Seite bliebe."

"Ich ging also am 1. Januar 1759 nach Wittensberg ab; wo ich Ein Jahr burchlebte, bas ich aufs neue ben akademischen Studien, und zwar mit gros ferm Nugen als vorhin, widmete. Philosophie und Deutsche Geschichte wurden vorzüglich getrieben \*)."

\*) Senne murbe bier ber Buborer bes trefficen Siftoris

"In diefer Zeit ward ein Briefwechsel mit Theres fen unterhalten; welcher oft schon ins Melancholische und Schwärmerische überging; ba sie in der Zeit ihre Mutter durch den Tod verloren hatte."

"In ben ersten Monaten bes folgenden Jahrs
1760 machten die Kriegsunruhen den Aufenthalt in
Wittenberg unsicher. Einige Male stüchteten wir auf
das Land; und eben so entkamen wir mit Mühe dem
Bombardement von Wittenberg, welchem wir von der
Nähe aus zuschen mußten \*). Da die Stadt nun in
einen Steinhaufen verwandelt war, konnte mein Eleve
nicht dahin zurücklehren; er ward nach Erlangen, von
da nach Göttingen geschickt. Ich blieb in Dresden zus
rück. Meine Freundin war bei den sich nahenden
Kriegsgesahren mit Frau von Schönberg auf das Land
in die Lausig gestüchtet. Sie hatte mir ihre Habe zur
Verwahrung anvertraut, die ich in meine Wohnung
bringen ließ."

"Die Preußen ruckten unterbeß beran; und am 18. Juli begann bas Bombarbement von Dresben.

ters Ritter; bei bem er eigentlich ben Grund gu feinen nachmaligen biftorifden Studien legte. Die fprach er von diefem fritischen Geschichtforscher anders als mit großer Achtung. Sn.

\*) Da bas Bombardement von Wittenberg erft brei Mos nate nach bem, gleich zu erwähnenden, von Oresben geschah, 13. Oct. 1760, so scheint hier ein kleiner Anachronismus zu sepn; ben ber Lefer mit bem bamaligen unftaten Leben von hepne entschuldigen mag. Hn.

Mehrere Machte brachte ich mit Andern im Reller, und die Tage auf meinem Zimmer ju; fo daß ich bie Rugeln von der Batterie, bie oben burch bie Strafe. ftrichen, vor den Kenftern vorbeifaufen borte. Gleichgultigkeit gegen Gefahr und Leben bemachtigte sich meiner so sehr, daß ich eben am letten Tage frub mich zu Bette legte, und mitten unter bern furche terlichften Gepraffel von Saubiggranaden und Bomben vor, Ermudung auch bis gegen Mittag rubig folief. - Als ich aufwachte, warf ich mich geschwind in bie Rleiber, lief bie Troppe binunter; fand bas gange . Daus bbe. Ich war in mein Zimmer gurudgegangen; berathschlagte mas ich anfinge; wohin ich wenigstens meinen Roffer bringen wollte; als mit bem furchters lichften Gepraffel eine Bombe in ben Sof bes Saufes fiel; zwar nicht zundete; aber Alles um fich zerfchmets terte. Der Gebante, bag, wo Gine Bombe binfiel, bald mehrere folgten, machte mir Flügel; ich fprang Die Treppe hinunter; fand die Sausthure verschloffen; lief bin und ber; fand endlich ben Gingang in Gins ber untern Bimmer offen, und fprang burch bas Kenfter auf bie Strafe."

"So bbe die Gaffe, wo ich wohnte, gewesen war, so angefüllt mit Flüchtenden waren die großen Straßen. Mitten durch vorbeistreichende Augeln lief ich die Schloßgasse hinunter nach der Elbbrücke; und so weiter nach der Neustadt; von welcher schon damals die Preußen zu weichen gezwungen waren. Froh, in einem Hause, auf den Steinen, ruben zu konnen, brachte ich den einen Theil der Nacht zu; den andern

fah ich bas fürchterliche Schauspiel ber geworfenen Bomben und ber brennenden Stadt!"

"Mit Unbruch des Tages ward von der Deftreischischen Thorwache ein Pfortchen gedfinet, daß die Flüchtigen sich aus der Stadt retten konnten. Der übermuthige Officier der Wache schalt uns lutherische Hunde; und gab unter diesem Zuruf jedem, der durch die Pforte ging, einen Schlag."

"Run mar ich im Freien; und ber Gebanke: wos bin? fing jest erst an mich zu beschäftigen. in vollem Schreden aus meinem Saufe mehr entspruns gen als gegangen war, hatte ich von allen meinen Sabscligkeiten Nichts - auch keinen Grofchen Gelb mit mir genommen. Blog unterwege an ber Strafe fah ich ben Keller (es war ber Keller eines Italieners) offen fteben, worin ich die Rachte zuzubringen pflegte. Bier fab ich einen Pelgrod, ben ich ergriff und um mich warf. Mit diesem ging ich, an einem ber schwuls ften Tage, von Neuftabt aus über ben Sand und bie Beibe; und nahm ben Weg nach Arneborf, wo fich damale Therese mit ihrer Kreundin aufhielt; die zu befuchen fich ihre Schwiegermutter eingefunden hatte. In der größten Sonnenhite, durch Gegenden, welche bbe und verlaffen waren, ging ich vier Meilen bis Bischofswerda; wo ich in einem Wirthshause unter Ruhrleuten Schlafen mußte. Um Mitternacht fam ein Postillion mit Pferden guruck; ich bat ihn mich aufs. fiten zu laffen. Go ritt ich fo weit, bis ber Weg von der Strafe abging. Den gangen Tag borte ich

die Schuffe auf bas arme Dreeben in ben Gebirgen wiederhallen."

"Neugier machte in Arnsborf erst meine Aufnahme sehr theilnehmend. Wie ich aber als ein völlig Hulfsbedurftiger erschien, sah man nur eine Last für die Familie vor sich; keine Einladung zum Bleiben ersfolgte. Nach einigen Tagen fand sich Gelegenheit, mit einem Leiterwagen nach Neustadt, einige Meilen von da, zu einer Frau von Fletscher, transportirt zu werden. Ich erhielt einige alte Wäsche auf den Weg. Die gute Therese litt unendlich viel bei diesen Borgans gen; ihre edle Freundin konnte nicht nach der Einges bung ihres eigenen Herzens handeln."

"Nun fühlte ich erst ganz, wie ungludlich ich war! Gegen mein Schickfal tropend, und mich ershärtend, trat ich meine Reise an. Auch bei der Frau von Fletscher war mein Ausenthalt kurz; und mit der ersten Gelegenheit ging ich nach Oresten zuruck. Jest war noch eine Möglichkeit daß meine Wohnung gerettet seyn konnte. Mit schwerem Herzen erblickte ich Oresten; eilte hin, wo meine Wohnung gestanden hatte und fand — eine Brandstätte \*)!"

<sup>\*)</sup> Mit seinen und seiner Braut Sachen waren zugleich alle feine Papiere verbrannt; alle bisber gemachten Sammlungen und Excerpte; Alles was aufs neue zum Epictet vorgearbeitet war; (man sehe die Borrede der zweiten Ausgabe;) Alles was Tibulls Ruse ihrem jungen Liebling eingegeben hatte, (wenn man den Mann, die Umstände, die Stimmung, unter denen diese Eles

"Ich bezog statt meiner Wohnung die ehemalige Brühlsche Bibliothek, welche leer stand. Auch diese Bibliothek hatte ein Unstern über den andern betrofsen. Zu Anfange des Kriegs waren die besten Stücke der alten Drucke, und die herrliche Kupfersammlung in ein Gewölbe unter der sogenannten Jungser gebracht; der Rest war als Pfand eines Darlehns nach Hamsdurg gesandt worden. Einige Kisten gingen auf der Elbe unter; andere wurden an den Preußischen Jöllen geöffnet, und die Bücher zerstreut. Durch das Geswölbe unter der Jungser gingen Wasserröhren für die Wasserfunst. Wie Dresden beschoffen, wurde, richs

gieen, bie Rinder bes Grams und ber Liebe, gefungen maren, gujammennimmt, vielleicht ber großte Berluft fur Die Rachwelt!) und wie vieles Undere mar dabin! Unter feinen Papieren bat fic ein an diefem Unglucte. tage, bem fechften Muguft, mit Bleiftift gefdriebenet Bettel erhalten, in bem das geprefte Berg feinen erften Somers in swei Beilen ausgießt: "Deine Boben find gerbrochen, find getftort! Dun ift mir alles gleich auf ber Belt!" Dann fucte er feine erften Stuben in ber Religion. Gin Convolnt Papiere mit ber Ueber: forift: "Dieberangelegt 1760 nach bem Branbe," fubrt ben Titel Borubungen gum Tobe. Es enthalt ernfte Betrachtungen über bas fünftige Leben; und Unterhaltungen mit fic und aber fich felbft; Betennts niffe feiner gehlet, und Gebete. Gie find meift in einer Stimmung gefdrieben, die zeigt, daß Rraft baju nothig war, bas Leben ju ertragen; aber baß er bod biefe Staft, wenn aud taum, in fic fand.

tete man bie Schuffe auf bieg Gebaube, um ben Davillon mit bem Garten zu vermuften. Die Mobren wurden beschäbigt; und wie man nach Jahr und Tag die Bucher wieder berauslangen wollte, mar Alles ju Mober geworden. Enblich mar ein Reft ber Bucher in ein maffines Gebaube an ber Elbe gebracht. erfte Bombe traf bicg Gebaube; und auch biefe Bucher gingen in Flammen auf. Rach meiner Burudfunft nach Dreeben hatte ich noch eine berbe Erfahrung. Mein College an ber Bibliothet batte von Barfchau aus ben Berweis erhalten, bag er noch vor annaberns ber Gefahr Dreeben verlaffen batte. Diefer mußte fich nicht beffer zu helfen, als baß er die Bermabre Iofung ber Rettung im Branbe auf mich übertrug; und ich fam in Gefahr, in gerichtliches Berbor ju gerathen."

"Die Rriegsgefahr kam noch in eben biesem Jahre 1760 Dresben wieder naber. Alles flüchtete! Im Winter kam Therese mit nach Dresben zuruck. Mit Standhaftigkeit ertrug sie den Verlust ihrer Pabe; besto brückender war er für mich; da ich das mir anvertraute Gut nicht hatte verwahren können."

"Die langen innern mannichfaltigen Leiben ihrer Seele überwältigten sie endlich; sie fiel im Januar 1761 in eine heftige Rrankheit. Schon war sie vom Arzte aufgegeben; sie erhielt nach bem Gebrauch ihrer Kirche die letten Sakramente; sie verfiel in eine Ohns macht; und ward etliche Stunden für todt gehalten, als plotslich die Nachricht erscholl, sie sen wieder aufgelebt. Ihre feste Natur siegte auch diesemal!"

"Aber nun war ihre Genesung mit bem festen Entschluß begleitet, ihrer voterlichen Religion ju ents fagen. Alle möglichen Borftellungen, felbft die ftarts fte, daß fie baburch bie Möglichkeit, einft mit mir vereinigt zu werben, noch mehr schwachte, Ihre hoffnungen waren vergebens gemacht. jenseits bes Grabes gerichtet. Da fie nach ben Grunds faten ihrer Lebre nicht batte boffen konnen, mich in einem andern Leben wieder zu finden, so hoffte fie nun nach bem Uebergang zu unserm Glauben, wenige ftens bort mit mir vereinigt zu werben. Gine Krants beit, in welche ich im Mai verfiel, und bloß burch ihre Pflege wieder hergestellt wurde, trug dazu bei. Begeistert burch bas Opfer felbft, bas fie ber Babrs heit brachte, beharrte sie barauf, lieber alle ihre Bunfche, Soffnungen und schönften Aussichten aufzugeben. Gie nahm ben firchlichen Unterricht in ber Religion, und legte am 30. Mai ihr Glaubensbefenntnig in der Evangelischen Schloffirche ab."

"Ehrfurchtsvolle Bewunderung erfüllte mich bei der Ruhe und Standhaftigkeit, mit welcher sie ihren Entschluß ausführte; und noch mehr bei dem Muthe, mit welchem sie die Folgen ertrug. Sie sah sich von ihrer Familie rein ausgeschlossen; von ihren Bekannsten, von Allen, verlassen; und durch den Brand alles des Ihrigen beraubt. Ihr Muth erhob meine eigne Seele; eine höhere Pflicht seurete die meinige an. Unvorsichtigerweise hatte ich durch meine frühern Unsterredungen ihre Religionsserupel geweckt; die Leidensschaft für mich hatte zu ihrer Schwärmerei, so wie

zu ihrer Schwermuth, so viel beigetragen; selbst bie geheime Borstellung, burch Gleichheit ber Religion mir naher anzugehören, hatte, ihr unwissend, gewirkt. Rurz, ich faßte ben Entschluß, ber mich allgeineinem Tabel blosstellen mußte; selbst hulflos, vereinigte ich mein Schicksal mit bem ihrigen. Dieß geschah zu Arnse borf am 4. Juni 1761."

"Die großmuthige Unterstützung einiger ebelbens tenden Freunde, infonderheit des Leibarztes Jahn \*), und der Frau von Schonberg, erleichterte eine Zeite lang unser Schickfal. Mit Ende Augusts kamen wir wieder nach Oresden. Wie viel traurige Tage, bei einer so trub umwolften Aussicht, wurden hier durchs lebt! Bald kamen neue Sorgen hinzu. Eine frühzeis tige Niederkunft gab uns unsern ersten Sohn, Carl, der nur mit unglaublicher Mutterpflege aufgebracht werden konnte."

"Eine Bekanntschaft mit einer sehr wurdigen Fas milie, von Loben, verschaffte uns im nachsten Soms mer einige Erleichterung; und sogar einige sehr vers gnügte Tage. Der herr von Loben, nachber Kams merherr, lub uns auf sein Gut Mengelsborf in der Oberlausit bei Reichenbach ein. Wir reisten im Mai dahin ab; und genossen die Freuden des Frühlings mit einem desto stärtern Gefühle, da die drückende Last vom Gegenwärtigen uns abgenommen war. Doch balb

<sup>\*)</sup> Man febe die Dedication der erften Ausgabe des Birgil: oui omnia debui, cum nemini quidquam deberam.

brachten bie Rriegeunruben in ber Laufis, und bann auch Ramilienvorfalle Die Erinnerung ins Gemuth guruct, bag auf eine lange Dauer von Bufriedenheit bienieben nicht zu rechnen fen. Da bie Rriegegefahren fich naberten, verließ bie von Labenfche Familie bas Die fostbarften Sachen und bas Silberzeug murben in einer Rammer verborgen. Uns ward die Aufficht über bas Baus und die Wirthschaft übertras gen; wodurch ich einige Begriffe von Landofonomie ers bielt \*). Bald erfolgte ein Ueberfall von Cofaden; (wie man bald nachber erfuhr, verfleidete Preugen). Nachbem fie fich in ben Rellern befoffen batten, wolls ten fie plundern. Berfolgt von ihnen, floh ich bie Treppe binauf; und fand nur die Thure bes Bimmers offen, wo meine Krau mit bem Saugling mar. Ich fprang in die Rammer. Sie stellte fich mit dem Rinde auf bem Urme mutbig ben Raubern in ber Thur ents Diefer Muth rettete mich, und ben in ber Rammer verborgenen Schat. In ber Mitte bes Nos

Dinter andern war auf biefem Sute auch eine Lichtergieberei; über welche hepne die Aufsicht zu führen
hatte. Es ichien fein Loos, auf mehr wie Eine Beise
Licht zu verbreiten. — Als um eben die Beit ein epis
demisches Faulfieber sich in der Gegend verbreitete,
mußte er auf dem Sute auch den Arzt machen. Nach
damaliger Sitte verordnete er fleißig Aberlaffe; und
war nicht wenig erschrocken, als ein eben noch zu rechter Beit angelangter Arzt, Namens Gegnin, ihn
über die Folgen seiner Eur belehrte. On.

vembers kamen wir, — noch immer ohne Aussicht — nach Dresben zurudt."

"Bisher hatte ich, Jahre lang, ohne Bucher ges lebt, burch welche ich meine Kenntniffe, am wenigsten gelehrte, hatte erweitern, ober nur nahren konnen. Der gute Lippert trug mir die Ausarbeitung bes Lateinischen Textes zu seinem dritten Tausend Pasten von geschnittenen Steinen auf \*). Dieß war eine Einsnahme von Hundert Thalern. Aber ich hatte Muhe, mich nur erst wieder in die Lateinische Grammatik zu finden."

"In Dreeden ersuhr ich, daß man bereits von Hannover aus nach mir gefragt hatte; ich wußte nicht warum. Aber im December kam die Anfrage an mich: Ob ich einen Ruf nach Göttingen an Gesner's Stelle annehmen wollte? Aufrichtig stig schrieb ich an den Premierminister von Munchhaus sen; jest sen ich aus allen Studien herausgekoms men; hoffe aber bald mich wieder in dieselben hinsteinzuarbeiten. Wenn er mit dieser Zusicherung mich haben wolle, wolle ich kommen. Den 14. Kebruar erhielt ich die Ministerialaussertigung von Hannos ver; und am 14. März langte aus Warschau meine Dimission an."

Ehe ich die ausführliche Nachricht von henne's Ruf nach Gottingen mittheile, fen es mir erlaubt,

<sup>&</sup>quot;) Die beiben erften Caufend der Daetpliothet find befanntlich von Ehrift beforgt.

zu ber bisherigen Erzählung noch einige Zufäte bim zuzufügen. Wenn man jene ganze Reihe von Berhaltniffen und Begebenheiten überficht, so erklärt sich baraus Bieles in seinem folgenden Leben. Dieser Zeitz raum ber Leiben blieb nicht für ihn verloren. Das burch so vielen Kummer verwundete Herz konnte heis len, aber sich nie verhärten, Der so oft erprobte Muth konnte wanken, aber nie ganz sinken \*). Er batte

\*) Wie Henne selbst barüber bacte, mag eine Stelle aus jenen Selbstbetrachtungen lehren. "Bie weise und gut (heißt es darin) hat die Vorsehung an mir gehandelt, da sie mein ganzes Leben mit Widerwärtigkeiten, Moth und Kummer, durchstochten hat! Was wäre bei meiner natürlich hestigen und verwöhnten ungestümen Semüthsart unter glücklichern Umständen aus mir gesworden? Wie viel gute Eigenschaften muß ein glücklicher Mensch entbehren? Wann lernt er Gebuld, Mäßigung, Sanstmuth, Klugheit, Vertrauen auf Gott, großmüsthiges Mitleiden, zärtliches Erbarmen?" —

"Der Brand raubte mir gewissermaßen die Halfte der Kenntnisse, die ich mit so vieler Mube eine ganze Jugend hindurch erworben hatte; alle die Hulfsmittel meines Gedachtnisses, und — in der That, die eine Halfte meines Daseyns. Ich überlebte mich selbst, wie es mir in gewissen Augenbliden schien; ich fand eine Wenge halberloscher Spuren in mir von Ideen, die ich gehabt, oder aus den besten Schriften gezogen, und um sie in folgenden Zeiten gehörig zu entwickeln, und reiflich zu erwägen, auf dem Papier entworsen batte; und ich sing in Ansehung derselben eine neue Eriftenz

hatte gelernt, das Schickfal tragen; und wenn es femmußte, ihm troßen. Aber auch abgefeben von biefer moralischen Seite, war nicht diese Periade die Schule für den Lünftigen Geschäftsmann? In wie viels erlei Lagen war er gewesen? Wie mancherlei Gesschäfte vom Bibliothekar dis zum Lichterzieher waren ihm übertragen? Mit wie mancherlei Menschen hatte er zu thun gehabt? Wie hatte er es lernen muffen sie zu ertragen, sie zu gewinnen? Iene schwere Kunst,

Existeng an. Diefer empfindliche Berluft ließ mich guerft mit lebendiger Ueberzeugung die Richtigfeit felbft bes ebelften aller menichlichen Guter, ber Biffenicaft, ertennen; jog mich von ber weitlauftigen Letture ab. bie oft eine febr foabliche Berftreuung ber Geele ift: und führte meinen Beift bei bem barauf erfolgenben Mangel an Buchern naber jur Philosophie und ihrem ebelften Theile, ber Renntniß Bottes und ber permanfe tigen Beifter. Gelbft ber gange Rrieg, ber mir auf ber einen Seite ein fo machtiges hinderniß meines fleis nen zeitlichen Glude, ju bem ich fo viele traurige Sabre burch einen fo tummervollen Grund gelegt batte, au fenn fcbien, ber mich von ben Bequemlichfeiten ber Borrathe von Buchern abichnitt, trug unendlich viel aur beffern Cultur meines Beiftes, und meines Bergens bei Die Borfebung fubrte mid unter Perfonen, mo ich meine Empfindungen lautern lernte; und brachte mid aum ameiten Dal auf eine Atabemie, (Bittenberg.) mo ich einige Luden meiner atabemifchen Studien aud. aufallen Belegenheit fand; und befonders die langft in mir genabrte Sehnfucht nach einer philosophifden Lennt nis einigermaßen befriedigen fonnte."

Menschen zu behanden; die Wenige verstanden wie er, wurde et sie je duf der Bibliohetk und in der ruhigen Studierstude erlernt haben? Aber hinausgestoßen in die West, lernt man wohl die Welt kennen. — Jene Berbindung mit seiner Gattin, unter den ungunstigssten Umständen, saber nach seiner Ueberzeugung einges gangen nicht bloß aus Neigung, sondern auch aus Psichtzesühl, war sie nicht wahrscheinlich das Mittel zu seiner Erhaltung? Es giebt Zeiten wo man nur aufrecht sieht, wenn man sich wechselseitig stügt. Mit einer gewöhnlichen Frau, die, selbst seinen, sich nur an ihn hatte halten wollen, ware er wahrscheinlich zu Grunde gegangen, statt daß sie jest sich wechselseitig stärkten,

Die litterarische Thatigfeit von henne war freis lich in fenen frurmischen Jahren von den alten Studien abgelenkt worden; sie hatte jedoch eine andere Richs Die Roth trieb ihn anfangs gur potung erhalten. litifchen Schriftstellerei. Als Sachse konnte er bei ben großen Diffhandlungen feines Baterlands ichon fein Unbanger von Friedrich fenn. Gefprochen bat er ibn einmal, als ber Ronig die Bruhliche Bibliothet besuchte. Seine Collegen hatten sich gurudgezogen; Benne blieb, und ber Konig fragte ihn, wahrscheinlich ironisch: ob der Graf oft in seine Bibliothet fame? Die Schicksale, bie Denne felbft erfuhr, fonnten ibn noch weniger fur Preugen ftimmen. Bon ben Bros fouren die von ihm erfchienen find, tenne ich nur ein Paar aus feinen Ergablungen. Die erfte: Schreiben eines Buchbrudergefellen an ben Derausge

ber ber Berliner Beitung. Man unterließ nicht von Preußischer Seite es fraftigft ju beantworten: Ochreiben des Pregbengels an ben Buch. brudergefellen. nur mit Dube entging Benne ber Berfolgung, indem er fich mehrere Tage verftedt Roch fchlimmer war ein zweites Blatt. nahm fich vor, ben bochtrabenden Ion zu verfifliren, in bem die Preugen ihre Thaten bamals anzufundis gen pflegten. Nach einer Nieberlage, ich weiß nicht ob bei Cunereborf ober Sochfirthen, (lettere Schlacht fab Benne gang in ber Rabe, von Mengeleborf aus,) ließ er ichnell, noch che ber Preufische Bericht erschien. ein Beitungeblatt in ber gewohnlichen Form bruden; in bem er bie Micberlage als ben berrlichften Gieg bes Schrieb. Es mard icharf inquirirt; aber ber Berfaffer blich verborgen. Mehrere fleine Schriften, meift pos litischen Inhalts, murben aus bem Frangofischen übers fest; auch gab Denne bamale (1761) ohne feinen Ras men eine Ueberschung von bem Esprit de Sully, (ein Furger Auszug aus bem befannten großen Berte,) in Ginem Octavbande beraus.

Bu seinen Freunden in Dreeben gehörten vor Als
len die beiden Aerzte, ber Leibmedicus Jahn, und
ber D. henne. Dem ersten widmete er seinen Birgil; und ben Namen des letten findet man gleichfalls
in der poetischen Dedication. Ihnen verdankte er nicht
bloß Unterstützung in der Zeit der Noth; sondern auch
sein Leben in der schweren Krankheit, die ihn noch
treffen sollte.

3war nicht feine Lage, aber feine Aussicht, batte fich in ben letten Beiten verbeffert. Bereits 1760 ere bielt er bie Unwartschaft auf die zweite Bibliothelarftelle an ber churfurftlichen Bibliothet, nach bem 216 leben bes Chevalier be Dagny, mit 500 Thaler Gee balt \*). Gine andere Amwartschaft ward ibm auf die Stelle eines Rammerarchivars mit 800 Thaler gegeben. Wie es aber gur Ausfertigung fam, batte ber vorfibende Rammerrath fur feinen Cobn, (auch Rams merrath) 200 Thaler babon erhalten. Co mußte er von Soffnungen leben, beren Erfullung, bei bem ganglich gerrutteten Buftanbe ber Kinangen, (auch bie Janaft fällige Befoldung ward ibm gar nicht ausges adlt:) mehr als ungewiß war. In biefer Lage erhielt er ben Ruf nach Gottingen, beffen Geschichte ich jest genauer ergablen werbe.

Um 4. August 1761 war Joh. Mathias Ges, ner, Professor ber Beredsamteit auf hiefiger Universis tat feit ihrer Stiftung, vorher Ernefti's Borganger

Die Aussertigung aus Warfcan, wo fic bamals ber Konig aufbielt, ist vom 5. Januar 1760. Sie kostete Hepne'n lant der beigelegten Rechung 36 Khaler. Daß er keinen Thaler Einnahme dasir hatte, da er nicht in die Stelle einrückte, verstedt sich von selbst. Bon einer frühern sormlichen Anskellung auf dieser Bibliotetet als Sekretar sinde ich keinen Beweis. Bei der, oben erwähnten, Julage von 100 Athle. aus der Ober-Accis Casse geschiedt davon keine Erwähnung. Bohl aber kann es sepn, daß er, um sich zu empfehen, freiwillig dort gearbeitet hat.

an der Thomasschule in Leipzig, gestorben. Er war allhier Professor der Beredsamkeit, Bibliothekar, Bore steher des philologischen Seminars, und ordentliches Mitglied der Societät der Wissenschaften gewesen. Bei der Wiederbeschung einer so wichtigen Stelle wollte der Premierminister v. Munchhausen \*) sich nicht übers

\*) Benn gleich ber Rame von Dunchhaufen in bem Lande mo er lebte und wirfte, auch nach mehr wie eis mem halben Jahrhundert nie ohne Ehrfarcht genannt wird, fo haben wir doch noch immer teine gute Biograpbie von ibm. Kolgende Ardivalifde Radridten find mir gutigft uber ibn aus hannover mitgetheilt morden: Gerlach Adolph von Munchbaufen, geboren b. 14 Oct. 1688., ftubierte, bauptfachlich Staatsrecht, an Bena, Salle und Utrecht; und wieder gu Bena; wo er brei Differtationen: de legibus, consuetudinibus et forma imperii; bann de Capitulatione perpetua; enbs lich do Vicariatu Italico vertheibigte. Dann ging et einige Beit auf Reifen; und trat 1714 als außerorbents lider Appellationsrath querft in Sadfifde Dienfte. Bereits im November 1715 aber mard er Oberappellations. rath in Celle; und mit Beibebaltung biefer Stelle 1726 Chur Brannidw. Comitialgefandter in Regensburg. 3m Jahr 1727 ward er Churfurft!. Braunfchw. Staatsmis nifter; 1732 Grofvogt; 1734 erhielt er die Euratel der nen errichteten Universitat Gottingen. In den Jahren 1741 und 1745 wohnte er ben Raifermablen ale erfter Ebur Braunfow. Mablbothichafter bel. 3m Jahr 1753 ward er Rammerprafident; und 1765 Premierminie fer; und zwar mit ber Gewalt, in allen bobern Colles gien, blog mit Ausnahme ber Jufigbeborben, au pra-

3war nicht feine Lage, aber feine Auslicht, batte fich in ben letten Beiten verbeffert. Bereits 1760 erbielt er die Unwartschaft auf die zweite Bibliothekam ftelle an ber churfürftlichen Bibliothet, nach dem Ub. leben bes Chevalier be Magny, mit 500 Thaler Gee balt \*). Gine andere Unwartschaft ward ihm auf die Stelle eines Rammerarchivars mit 800 Thaler gegeben. Bie es aber gur Ausfertigung fam, hatte ber porfigende Rammerrath fur feinen Cohn, (auch Rams merrath) 200 Thaler babon erhalten. Co mußte er pon hoffnungen leben, beren Erfullung, bei bem ganglich gerrutteten Buftanbe ber Finangen, (auch bie Jangft fallige Befoldung ward ibin gar nicht ausges achlt;) mehr als ungewiß mar. In diefer Lage erhielt er ben Ruf nach Gottingen, beffen Geschichte ich jest genauer ergablen werde.

Am 4. August 1761 war Joh. Mathias Gess ner, Professor ber Beredsamkeit auf hiefiger Universis tat seit ihrer Stiftung, vorher Ernesti's Borganger

Die Ansfertigung aus Warschau, wo fic bamals ber Konig anshielt, ift vom 5. Januar 1760. Sie koftete Hepne'n laut der beigelegten Rechnung 36 Abaler. Daß er keinen Thaler Einnahme dasht hatte, da er nicht in die Stelle einruckte, versteht sich von selbst. Bon einer frühern formlichen Anstellung auf dieser Bibliothet als Sekretar sinde ich keinen Beweis. Bei der, oben erwähnten, Julage von 100 Athle. aus der Ober-Accis: Casse geschieht davon keine Erwähnung. Bohl aber kann es sepn, daß er, um sich zu empsehlen, freiwillig dort gearbeitet hat.

an der Adonnasschule in Leipzig, gestorben. Er war allhier Professor der Beredsamkeit, Bibliothekar, Boreskeher des philologischen Seminars, und ordentliches Mitglied der Societät der Bissenschaften gewesen. Bei der Biederbesetzung einer so wichtigen Stelle wollte der Premierminister v. Manchhausen \*) sich nicht übers

· \*) Benn gleich ber Rame von Dunchhaufen in bem Lande mo er lebte und wirfte, auch nach mehr wie eis nem balben Jahrbundert nie ohne Ehrfarcht genannt wird, fo haben wir doch noch immer teine gute Biographie von ibm. Folgende Ardivalifde Radricten find mir gutigft über ibn aus hannover mitgetheilt worden: Berlad Adolph von Mundbaufen, geboren b. 14 Det. 1688., ftubierte, bauptfachlich Staatsrecht, su Bena, Salle und Utrecht; und wieder ju Bena; wo et brei Differtationen: de legibus, consuetudinibus et forma imperii; bann de Capitulatione perpetua; enbs lid do Vicariatu Italico vertheibigte. Dann ging et' einige Beit auf Reifen; und trat 1714 als außerorbentlider Appellationsrath querft in Sadfifde Dienfte. Bereits im November 1715 aber mard er Oberappellationsrath in Celle; und mit Beibehaltung diefer Stelle 1726 Chur Branniow. Comitialgefandter in Regensburg. 3m Jahr 1727 marb er Churfurftl. Braunfchw. Staatsminifter; 1732 Grofvogt; 1734 erhielt er bie Euratel ber neu errichteten Universitat Gottingen. In ben Jahren 1741 und 1745 wohnte er ben Raifermablen ale erfter Ebur Braunichw. Bablbotbicafter bei. 3m Jahr 1753 ward er Rammerprafident; und 1765 Dremierminis fer; und gwar mit ber Gewalt, in allen bobern Collegien, blog mit Anenahme ber Jufigbeborben, gu praeilen. Die eröffneten Funktionen wurden baber probis sorisch dem Hofrath Michaelis übertragen. Auf den Borschlag von Michaelis kam zwar im Jahre 1762 der berühmte und berüchtigte Klot von Jena als Prosessor sort hierher, (auch Gesner soll ihn noch empfohlen has ben;) aber keineswegs als Nachfolger Gesner's, sons dern nur als außerordentlicher Prosessor der Philosophie mit 200 Thaler Gehalt. Zwar behauptete Klotz, ihm sey einige Hossinung zur Erhaltung der Stelle von Gesner gemach: worden; (der Minister wollte wahrscheinlich eine Probe machen;) allein sein sich des Latein blendete Münchhausen nicht. Man war des

Abiren. Er fand alfo an ber Spise ber gangen Berwaltung bes Churfurftenthums; und feine Thatigteit umfaßte gleidmäßig alle Bweige. "Ueberhaupt, beift es in bem Bericht, wird in ben Beiten feines Minifterii nicht leicht eine Alte über irgend eine wichtige Angelegenheit, in welches Specialbevartement fie auch gebore, in ben Ministerialregistraturen vorbanden fenn, in melder fic nicht eigenbanbige Roten von ihm vorfinben follten. Diefe find immer febr bestimmt, und febr furg abgefast; aber boch die Gache vollig ericopfend. Er ließ fic babei burch mehrere jungere und altere Manner, in die er Bertrauen feste, vorarbeiten. Die jungern gebrauchte er gur Abfaffung von Aften . Ertrac. ten; bie altern mußten barnach ihr Gutachten erftat= ten, welches er bei feinen Botis jum Grunde legte." - In einer Biographie von Senne durfte biefe turge Nadricht von einem Mann, von bem bie Lefer noch fo viel boren werden, nicht fehlen.

Rlopffechters bald mube; und war es gern zufrieden, als er 1765 nach Halle ging.

Munchhausen wandte sich, wegen zweilmäsis
ger Beschung ber Stelle, an den competentesten Richs
ter in Deutschland, an Ernesti. Dieser wußte keinen
in Deutschland zu nennen; sondern schlug Rubnken
in Leiden, oder Saxe in Utrecht vor. Munchhausen
ließ, durch den Hofrath Jung in Hannover, an den
ersten schreiben. Ruhnken, schon eingebürgert in Hols
land, wollte sein zweites Vaterland nicht verlassen.
Aber vertrauter als Ernesti mit den Fortschritten seiner
Wissenschaft, nannte er sofort entscheidend und kubn
ben rechten Mann.

"Mas sucht man, schrieb er an Jung, außer bem Baterlande, was das Vaterland selber darbietet? warum giebt man Gesner'n nicht zum Nachfolger Christian Gottlob Henne? diesen Idgling Ernes stiefen Mann von großem Geiste, der seine Kuns de der Römischen Litteratur durch seinen Tibull, der Griechischen durch seinen Epistet bewährt hat? Er ist nach meiner, und des großen Hemsterhuis Meinung der einzige, der Gesner's Berlust ersegen kann. Man sage doch nicht, Henne's Ruf sen noch nicht ausgebreis tet genug! In diesem Manne, man glaube mir, ist ein solcher Reichthum des Genies und der Gelehrsamkeit, daß bald das ganze gebildete Europa seines Ruhmes voll sepn wird \*)!"

<sup>\*)</sup> Epistola Ruhnnenii ad Jungium, Lugd. Bat. d. 28.

So weifiagre Ruhnken, und Dunchhaufen glaubte bem fuhn prophezeihenden Manne. Er tief an Ere neffi gufs neue fchreiben, um Benne'n Untrage gu mas Ernefti fab boch auf, ob bes unbefannten Mans nes, beffen bamaliger Aufenthalt erft ausgeforscht were ben mußte. Er wandte fich deshalb an den Dresdner Superintendenten am Ende. Diefer, ju bequem; antwortete anfangs fury und gut, man miffe in Dress ben nichts von ihm. Aber Ernesti schrieb wieder, man folle fich boch nur auf ber Bibliothet erkundigen. wurde ber funftige Lebrer Germaniens ausgeforicht. Im Ende bediente fich bagu eines Collegen, bei bem gang andere Dinge ale Tibull und Spiftet in Betrache tung kamen; die große Frage nemlich von der luthes rischen Orthodorie. Bum Glud fiel auch biefe Rache forschung gunftig aus. Mit einer Eraftigen Berfis derung, Benne fen orthodor! febrte biefer gu feinem

Oct. 1762. — Sed quid est, quod extra patriam quaeratis, cujus patria copiam praebet? Cur non Gesnero successorem datis Christianum Gottlob Hernium, Ernestinae disciplinae alumnum, excellenti virum ingenio, qui, quanta Latinarum litterarum praeditus sit scientia edito Tibullo, quanta Graecarum edito Epicteto ostendit. Hic mea et Hemsterhusii τοῦ πανὸ sententia unus est, qui jacturam quam Gesneri mort te fecistis, resarcire poterit. Nec est quod quis dicat, Heynii famam nondum satis illustrem et pervagatam esse. Tanta, mihi crede, in hoc viro ingenii et doctrinae ubertas est, ut brevi omnis cultior Eutropa sins laudes celebratura sit.

Superintendenten gurud; und nun erft erfolgte bie verlangte Nachricht an Ernefti.

Die ganze Angelegenheit ward nun in die Sande Ernefti's gelegt. In den ersten Tagen des Decembers schried er an Henne, um seine Einwilligung und seine Forderungen zu erfahren. Am 16. Dec. antwortete Henne:

"Em. sage ich ben verbindlichsten Dank fur die Bemühungen, welche Sie so gutig übernommen han ben, einen Antrag an mich gelangen zu laffen, bei welchem mir unter allen sonderbaren Fügungen der Borsehung dieser Umstand ein besonderes Bergnügen macht, daß er eben durch densenigen von meinen eher maligen Lehrern an mich gebracht worden ist, den ich unter Allen am meisten verehre; weil ich ihm am meisten zu danken habe."

"Was die Sache selbst anbelangt, so sind freilich viele Grunde dafür und dawider. Je mehr ich um mich sebe, je mehr Schwierigkeiten außern sich. Gleiche wohl wenn ich die hiesige Perspective, die wir vor uns haben, sowohl die allgemeine als die meinige inse besondere überdenke, so finde ich, daß ich diesen Wink der Vorsehung nicht vernachlässigen kann, ohne mir Vorwürfe aufs Künftige vorzubereiten."

"Die Stelle eines Königlichen und Gröflichen Bibliothekars, die ich bekleide, verbindet mich zu einem Leben, das ganz wider meine Neigung ift. Ich lebe mitten in der Verwirrung der Intrigue und Cabale; die, obgleich in einer noch so niedern Sphäsre, hier so gemein wie in einer hohern ist; die sich

bis auf die geringste Bedienung erstreckt; und an welcher man entweder Theil nehmen, und andere unsterbrücken und qualen, oder selbst der unterdrückte oder gequalte Theil seyn muß."

"Ein solches Leben muß nothwendig mit tausend Berstreuungen sowohl als Unannehmlichkeiten angefüllt seyn; und diese Betrachtung, und meine besondere Denkungsart bringt mich auf den Entschluß, diesem Ruse der Borsehung zu solgen; obgleich ich die Früchte meiner zehnsährigen Mäßigung, Geduld, die Bewers dung um Gönner und Freunde, und alle die blendens den Bersprechungen und gezeigten Aussichten aufgeben muß; und mir nicht verhehlen kann, daß mir das akademische Leben sehr fremd seyn wird. Ich stehe als so nicht an, die erste Frage mit Ja! zu beantworten. Ich bin entschlossen, den Rus, womit mich der Misnister bechrt, anzunehmen."

"In Ansehung der zweiten Frage bin ich weit entfernt, die Sache als einen Handel anzusehn. Als lein da hier, wenn ich in meine ruhige und völlige Einrichtung komme, meine Besoldung 700 Thaler ist \*), so kann ich wohl mit Recht auf eine Besoldung von 800 Thaler dringen; und das um so viel mehr, da ich, wegen des durch den Dresdner Brand erlittenen Berlustes alles des Meinigen, mich ganz neu equipiren muß. Meine Umstände ersordern daber

<sup>\*)</sup> Ramlich gu ben 200 Chalern, die er hatte, die Ers fpectang auf die 500 Chaler als Unterbibliothekar.

auch, daß ich mir ein Paar hundert Thaler Reifes gelb erbitten muß."

"So viel ich weiß, hat der felige Hofrath Gesner die Auflicht über die Universitätsbibliothet in Gots
tingen gehabt. Mein Berluft an Büchern und die
lange Angewöhnung an Bibliotheten machen mir es
zu einem wichtigen Umstande, wenn ich diese Besors
gung gleichfalls erhalten konnte."

"Ich bin nicht blind gegen die Wichtigkeit der Stelle zu der man mich bestimmt; und welche durch meinen Worganger einen so großen Glanz erhalten hat. Ich sage Ihnen auch ohne Umschweise, daß ich seit dem Brande, da ich den ganzen Fleiß meis wer vorigen Jahre vernichtet sah, mein Gemuth, außer dem Plato, ganz auf Moralphilosophie, und auf die Englischen Schriftseller gerichtet habe. Alls iein ich kann ohne Bermessenheit hoffen, in einiger Zeit in der alten Gelehrsamkeit wieder einheimisch zu werden; und dann mit verdoppelten Schritten weiter zu gehen."

"Meine Dimission wird unter jetiger Aussicht hoffentlich keine Schwierigkeiten finden. Nach hiefiger Denkungsart kann man nichts leichter besetzen als eine Bibliothekarstelle. Berzeihen Sie mir die Lange dieses Briefes, und daß ich Sie ersuche Ihre Bemühuns gen in dieser Sache noch weiter fortzuseten. Ich bin 2e."

So war also die Sache "aufs befte eingeleitet, und boch fehlte wenig, so ware an der Rargheit des Ministers, — er hatte diese im offentlichen, gar nicht im Privatleben; - bas Gange gefcheitert. Dunde baufen wollte feinen Mann fo wohlfeil wie moge fich faufen; und bot ftatt ber geforderten nur 600 Thaler. Schon Ernesti war unwillig barüber. "Es fann fenn, febrieb er an Benne unterm 13. Jan., bag bie jegigen Zeitumftande in Bannover Sparfamteit anrathen; aber es muß doch auch nicht auf etliche hundert Thaler ankommen!" henne fuble te fich baburch tief gefranft. Es war Berabfegung in feinen Augen, bag man ihm weniger bot als er bes reits batte, ober haben follte, wenn auch bicfes Des nigere, wie Munchhausen nicht ermangelte ihm vors balten zu laffen, fichrer war, ale bas Debrere in Dreeben. Senne's Entschluß war bald gefaßt. Er wollte gang abbrechen. Indeg übermand er fich, und fcbrich einen ausführlichen Brief an ben Minifter, in bem er ihm die Grunde auseinanderfette, weshalb er auf feiner Korberung befteben muffe. Diefes wirkte. Munchhausen gab ihm 800 Thaler Gehalt: ober. beffer zu fagen, ftoppelte ibm 800 Thaler gufammen. Denn zu ben 700 Thalern eigentlichen Gehalt wurden noch 40 Thaler sonft gewöhnliches Licentacquivalent, und 60 Thaler Pension als ordentliches Mitglied der Sprietat, Summa 100 Thaler - als larii gerechnet.

Da bie Sache so weit geordnet war, ward aus' ber hannoverschen Canglei ein Pro Memoria, unter bem 6. Febr. 1763 ausgesertigt, an Ernesti geschickt, welches vorerst ftatt der Bocation dienen konne; (bie knigk Bestätigung mußte für diese erwartet werden:)

mit dem Auftrage, wenn es weiter kein Bedenken fande, (denn Ernesti ward beinahe formlich für Heyne verantwortlich gemacht;) es Heyne'n zuzuschicken. Dieß geschah; und als Heyne nun eingewilligt hatte, schried der Minister sofort selber an ihn nach Orese den. Der erste Brief von dem Mann, mit dem er so viele wechseln sollte, ist vom 26. Februar 1763. Wie unwicktig er auch sonst ist, so wurde man ihn hier boch ungern vermissen.

"Boblgeborner herr,

Sochgeehrtefter Berr Bibliothefarius!

Es gereicht zu meinem besondern Vergnügen, daß Ew. mittelft Dero geehrtesten Zuschrift vom 18. Dieses, mir nicht nur so viel Geneigtes versichern, sons dern auch Dero Zusriedenheit über die überschriedenen Conditiones in Ansehung der Göttingischen Funktion dezeigen wollen. Ich werde nun die Nachricht von der nachgesuchten Dimission bald erwarten; auch um Nachricht bitten, ob etwa die 200 Thaler Transports. Gelder übersandt werden sollen; ich aber werde sederzeit mit besonderer Hochachtung und Dienstbegierde beharren Ew. 1c."

Noch in Dresben erhielt Henne schon brei andes re Briefe, zum Theil selbst mit kleinen Aufträgen; jedoch von keinem bedeutenden Inhalt. Sobald von London die Bestätigung erfolgt war, ward die Erneus nung unter dem 24. März 1763 der Universität notificirt; und die Copie davon, als Bocation, heys ne zugestellt. Es ward ihm badurch die Professur der Eloquenz, die Aussicht über das Seminarium, das Bibliothekarlat, (jedoch so lange Michaelis erster Wis bliothekar bleiben murbe, das zweite;) und eine Stels le als ordentliches Mitglied in der Societät der Wifs senschaften übertragen. Seine Dimission aus Wars schau hatte er bereits den 26. Februar erhalten \*).

Sobald es in Göttingen verlautete, daß Henne wahrscheinlich herkommen wurde, näherten sich ihm von hier aus Einige. Der erste war Kloß. Wie er merkte, daß die Trauben für ihn zu hoch hingen, nahm er die beste Partie, schrieb sofort an Henne einnen eleganten Lateinischen Brief, und kündigte ihm an, daß Henne — auf seine Empschlung höchst wahrscheins lich die Bocation an Gesner's Stelle bekommen wurde.

Nosti, vir eruditissime, nondum huc vocatum esse qui summo Gesnero succederet, atque audivisti fortasse etiam a patre meo \*\*), valere me aliquantum gratia apud eos, quibus nostrao Academiae cura commissa. His igitur jam aliquoties de virtutibus, de ingenio, de doctrina Tua ea dixi, quae sensi, quae mihi dicenda esse putavi, si viri boni nomen tueri vellem; iisdemque scripta Tua tradidi. Quid multa? aut ego fallor vehementer, aut res jam eo deducta est, ut propediem ad Te publice litteras mittendi consilium ceperint viri potentes. Tu igitur, quid faciendum Tibi sit, quid nostris re-

<sup>&</sup>quot;) Sie ward ihm durch feinen vormaligen Collegen bet der Bibliothet, ben oben ermahnten Ruller, unter dem 14ten Febr. ausgefertigt.

<sup>\*\*)</sup> Rlob'ens Bater war Prediger in Sadfen.

ţ.

spondendum, considerabis, atque inprimis curabis illud, ne prius respondeas, quam quae sit rerum et academiae ratio certe noveris. Mea opera et amicitia si uti volueris in quacunque re habebis me promptum et paratum. Dann folgen Ausfälle auf Ernesti und Ruhnken \*). — Ganz uns eigennützig war diese Dienststertigkeit nicht. Klotz spes culirte, wie aus den folgenden Briefen erhellt, auf Heyne's disherige Stelle an der Bibliothek in Dresden, wozu ihm dieser verhelsen sollte.

Fast zugleich mit Rlog manbte fich an Denne fein alter Freund Diege. Diefer, fur bie Litteratur nicht unerhebliche Mann, ber Sohn eines reichen Raufs mannshauses in Leipzig, ber aber fein Bermogen auf Reisen burchgebracht batte, lebte jest in gar fcblechten Umftanben als Privatgelehrter in Gottingen, martend, bag bie Musen ihm ben Tisch beden follten. am 13. Januar fdrieb er an Benne, ber fich einft bate te Glud munichen muffen, ale armer Stubent in feis ner Eltern Saufe Butritt ju erhalten. Diege munich. te aufrichtig, bag Benne bertommen moge. Sein ers fter Brief war ibm aber offenbar von Dichaelis, bas mals feinem Protector, eingegeben; um Denne'n ju bewegen, fich etwas von dem geforberten Behalt abs knappen zu laffen. Dag bieg vergeblich mar, ift icon gefagt. Uebrigens leiftete Dieze ibm mehrere greunds schaftsbienfte, besonders in Beforgung einer Bobnung.

<sup>\*)</sup> Davidem illum Stolpensem; (Stolpa patria hominis est.) David war befanntlich Rubntens Borname.

Denne batte es fich ausbedungen, feine Abreife bis ins Frubiahr verschieben, ju durfen; weil feine Frau erft ihre Niederkunft in Dresden erwartete. Ale Ics war inteff jur Reife bereit; als bas Schickfal wies berum Alles zu vereiteln brobte. Die vielen und ftarfen Gemuthebewegungen, fo lange Beit über, batten Denne fo gewaltig erschuttert, bag fie endlich ben Rorper übermaltigten. Gegen Ende Tebruars fiel er in ein bisiges Nervenfieber. Es nahm bald einen furchtbaren Charafter an; und am vierten Mary, mabe rend feine bochschwangere Gattin vor feinem Bette faß, erwartete man feinen Abschied aus ber Welt. Die Sorgfalt feiner Merate, ber oben ermahnten Doctoren Jahn und Benne, und die Starfe feiner Rastur siegten. Aber er fand fo entfraftet bon feinem Bette auf, bag er bis tief in ben Sommer taum eis nigen Gebrauch von feinen Augen und feinem Ropfe machen konnte.

Außer der Niederkunft seiner Frau, die erst gegen Mitte Mais erfolgte, waren es noch andere hinders niffe, die seine Abreise nach dem Ort seiner neuen Bestunmung verzögerten. Die Krankheit hatte neue Kossten verursacht; und von Allem was ihm der Staat, was ihm sein Principal schuldig war, erhielt er — Richts; und hat er nie etwas erhalten. Sein Baters land ist sein Schuldner geblieben \*). Von Hannover waren

<sup>\*)</sup> Rach einer fpecificirten Rechnung von feiner Sant betrug feine und feiner Frauen Forderung 1475 Reichethaler.

waren ihm 200 Thaler Reifegeld gleich bei der Bocastion bewilligt, aber noch nicht ausbezahlt. Und wie sie es waren, wie weit konnten sie reichen? Gleichs wohl reiste Henne am Abend des 21. Jumius nebst seiner Gattin mit ihrem Saugling, (der bald nach der Ankunft in Göttingen starb;) und dem ältern anderes halbsährigen Kinde von Dresden ab. In Leipzig, — wo Ernesti ihm mit Reisegeld aushalf, — bielten ihn unerwartete Zufälle vom 23. die 26. auf; am 29. Juni kam er in Göttingen an. Seine erste Wohnung war in dem Brüggemannschen Pause auf der Gothmar Straße, das Dieze für ihn gemiethet hatte.

Dit diefer Unfunft in Gottingen beginnt allere bings eine neue, eine rubigere, aber barum, feiness megs fofort bequeme und erfreuliche, Periode feines Les "3ch fam, fchreibt er felber, nach Gottingen ohne Kenntnig bes afabemischen Wesens überhaupt: und mit noch wenigerer Kenntnig der Universitat, ibe rer Berfaffung, und ihrer Lehrer. Ich batte alfo vile qu lernen; und ward gleichwohl auf einmal in einen Mirbel von Geschäften und Arbeiten bineingefturgt. Collegienlefen mar mir gang neu; bas philologifche Semingrium ein gang fremdes Inftitut. 3ch mußte mich mit ber Bibliothel befannt machen; Die Societat ber Wiffenschaften, in welche jich gleich geset warb, fam bagu; und man muthete mir fofort eine Borles fung ju. Gleichwohl mar bie Untritterebe und bas bazu erforberliche Programm bas bringenofte; und nach

mar Die Trauerfeierlichkeit wegen bes Abfferbens Ros nige Georg II. mit Rebe und Programm fur meine Ankunft aufbehalten. Dazu kam noch die jahrliche Stiftungsfeier ber Georgia Augusta, melde auch Programm und Rebe erforberte. Im Bombarbement und Brand von Dreeben hatte ich alle meine Bucher und Daviere verloren: tein Blatt Rotaten von eigenem Lefen und Studieren, noch aus angehorten Borlefungen, mar mir geblieben; und eine Reibe Jahre bes fiebenjahrigen Rriegs batte ich ohne alle gelehrte Bus cher und Arbeiten bingelebt, meift auf bem Lande in landlichen Geschäften, ju beren Uebernahme bie Umftande mich zwangen. Ich mußte also Alles aus mir felber schöpfen; und felbst aus aller Uebung Latein zu febreiben; erlernte ich, erft als Professor ber Retes Bunft, bie Runft bie ich lehren follte." Bu biefem Baut ber Druck hauslicher Leiben; Rranklichkeit feiner Battin; ber Tob bes Sauglings nach wenigen Wos den; bei ben unabwendbaren Bedurfniffen ber neuen Einrichtung, Mangel an Gelbe. Da er von ben 1475 Thalern, Die man ihm und feiner Gattin in Sachsen fibulbig war, nichte erhielt, fo batte er fich fcon von Dreeben aus an ben Minifter gewandt; und burch Dis maelis Bermittelung war ihm ein Borfchuß von 370 Thalern bewilligt, unter ber Bebingung, fie fich ters minweife von seinem Gehalt abziehen zu laffen; (ein Theil ber Ruckgablung mard ibm nachmals geschenft:) woburch bent Nothwendigften abgeholfen mard.

Dennoch wurden alle Schwierigkeiten besiegt. Schon em: 23. Juli hielt Denne Rime Antritterebe: Do ve-

vis honarum artium litterarumque incrementie ex libertate publica; zu ber er burch ein Programm ciniub: de morum vi, ad sensum pulchritudinis quem artes sectantur. Bierauf folgte gur Anfundis gung bes Anniversariums ber Universität und bes Rries bensfestes schon am' 17. Sept. Die classifche Abbande lung: de genio saeculi Ptolemaeorum. Und dann fofort gur Unfundigung ber Gebachtniffeier von Georg 11., die wahrend des Rriegs nicht batte fatt finden Fonnen, bas Programm: de judicio, quod defunctis Aegyptiorum regibus subeundum est \*). Die gludliche Dabl ber Gegenftande tonnte fcon gewiffers magen die gluckliche Bahl bes Minifters verburgen. Noch vor Ablauf bes Jahrs that er seiner Bflicht als Mitglied ber Societat ber Wiffenschaften Genuge. Um 13. Dec. bielt er in ihr feine erfte Borlefung: Temporum mythicorum memoria a corruptelis nonnullis vindicata \*\*).

Bei diesen überhäuften Arbeiten kam es ihm einis germaßen zu Statten, daß in dem ersten Semester, da er erst gegen die Mitte desselben anlangte, seine eis gentlichen Prosessors Geschäfte auf das Seminar bes schränkt blieben. Er ließ in diesem Cicero do Orstoro erklären. Bon Dresden aus hatte er mehrere Borlesungen angekündigt; denen er wohl unmöglich allen zugleich hätte Senüge leisten können; ein Beweis,

<sup>\*)</sup> Alle ftebn im erften Banbe ber Opuscula.

<sup>\*\*)</sup> Sie fieht in Commentat. Soc. Gotting. Vol. VIII.

wie fremd ihm bamals Universitätssachen maren ...). Ueberhaupt bildete sich ber Arcis. seiner Borlesungen erst allmälig. In den ersten Juhren waren es besom

\*) Diefer fein erfter Unichlag mag um fo mehr hier fteben, ba er ju Oftern nicht mehr in den Lettionscatalog aufgenommen werden fonnte; und alfo ungebrudt geblieben ift: CHR. G. HEYNE Eloq. et Poes. P. P. O. publice Homericae Iliados locos eminentiores ita enarrabit, ut et totius poematis argumentum atque oeconomism exponat, et Homerum cum aliis poetis Epicis', Virgilio inprimis, comparet, omninoque epici carminis naturam e veterum recentiorumque sententia declaret. In usum Seminarii philologici, Ciceronis de Oratore libros interpretabitur, praeceptis exemplisque bene dicendi scribendique usum excercitationemque adjunget. Privatim Antiquitates Romanas Nieuportii ductu exponet; ita quidem, ut et loca autorum difficiliora inde illustret, et rituum, institutorum, morumque causas indaget, quaeque in publica privataque disciplina Romanorum tam egregie instituta fuere diligentius commendet. Mercurii et Saturni diebus ad Gallofrancum librum: Les beaux arts reduits à un même principe par Batteux, de elegantiorum artium litterarumque vinculo, communi principio et fonte, communibus praeceptis etc. tradet. Si qui porro sunt, quibus Callimachiani vel Ovidiani carminis, alteriusve auctoris Gracci Latinique enarratione, aut quibus consiliis nostris ad recte instituendum regendumque studiorum cursum inservire poterimus, iis ut facilem fidelemque operam praestemus, omni modo annitemur.

bere Claffifer: Borag, Birgil's Georgita, Stude ber Tragifer, bann 1766 gum erftenmal bie Ilias, welche er erflarte. Dazu tamen, auch feit 1766, Die Gries chischen Alterthumer; und 1767 die Archaeologie: Bas ber Enklus feiner Lehrstunden, nachdem er gang gefeblossen mar, umfaßte, werbe ich Gelegenheit finden in der Folge weiter zu entwickeln. In den erften Jahren waren feine Borlefungen immer nur fcwach bes fett; felten flieg bie Babl feiner Bubbrer auf amangia: ofter blieb fie barunter. Er machte bie Erfahrung, Die - mehrere ber ausgezeichnetften Lehrer auf ber biefigen Alabemie gemacht baben, baf bauernber Beifall nur allmalig gegrundet wirb; bag es erft eines Umfchlies Bens der beffern Ropfe unter ben Studierenden bedarf: bag aber auch eben beghalb ein folcher Beifall nicht burch ben erften ben beften, ber bloß ju fprechen meiß, `erschuttert wird. Go grundete fich auch Benne's Beis Auch in jenen erften Jahren enthickt ber enge Rreis feiner Buborer von Anfang an Mamen, bie nache mals auf bie verschiedenfte Boife berühmt geworden find. Und wenn man bje fpatern Bergeichniffe aus ber Periode burchgebt, ale er feine Borlefungen ichon in Schwung gebracht hatte, so mochten wohl wenide bif. fentliche Lehrer in Ruckficht ber Berfchiedenheit bes Standes und ber Studien ihrer Buborer mit ihm bie Bergleichung aushalten fonnen.

Bu ben ersten seiner Bubbrer, schon 1764, ges borten 3. B. Meufel in Erlangen, Ebeling in Hamburg, D. Nicolai Domprediger in Bucmen. Die Verzeichniffe feiner Bubbrer beginnen fofort Dis chaelis 1763; ber erffe darin aufgeschriebene ift ein Herr F. C. A. Meyer aus Franken, mit vierzehn andern, zu einem Elaboratorio; hierauf folgte Oftern 1764 bas erfte eigentliche Collegium über Hesiodus.

Die neue Lage von Henne brachte es mit sich, baß er als Schriftsteller sich auszeichnete. Ohnes bem nothigten ihn auch in ben ersten Jahren seine häuslichen Bedürsnisse bazu. Die erste Frucht bavon war freilich zunächst nur eine Ueberschung; aber eine sehr veredelte Uebersetzung; namlich bie ber ersten sieben Theis le ber Weltgeschichte von Guthrie und Gray aus bem Englischen \*). Man braucht die Deutsche Ueberssetzung mit dem Englischen Original nur slüchtig zu vergleichen, um den Ausspruch eines Freundes wahr zu sinden, daß Hennen sonnen. Das Englische Original ward nicht bloß übertragen, sondern auch streng revisdirt. Das Unrichtige entweder stillschweigend verbefs

Die Art wie hepne bagn tam, erzählt er in einem Briefe an einen Freund. Aurz nach seiner Autunft in Göttingen brang Reich in Leipzig in ihn, er solle eine Weltgeschichte von mäßigem Umfange schreisben. Nur mit Mühe konnte er es ablehnen. Nicht lange nacher erschien nun die Weltgeschichte von Gusthrie und Grap. Nun mußte er sich erst auf Antiegen von Weisse bazu versiehen, die ihm aus Leipzig zuges schickten Bogen einer Uebersehung durchzusehen; ents deckte aber bald die Unbrauchbarkeit des Werks in seiner ursprünglichen Beschaffenheit; und so übernahm er die Arbeit selber.

fert, ober auch in ben Anmerkungen angegeigt. Die Beweisftellen werben mit großer Genauigkeit unter bem Text angegeben; und - was den Gebrauch des Berks fo febr erleichtert - bie Beitrechnung am Ranbe beis gefett. Auf biefe Beife haben jene Theile biefes Werts eine Brauchbarfeit erhalten, (bober muß man bei einer Ucberfesung feine Korberungen nicht wannen.) Die nicht leicht von einem fpatern übertroffen ift. Es war aber auch die Arbeit fur Benne felbft eine iber muslichften \*). Er ward baburch tief in die Geschiche te, nicht bloß, von Griechenland und Rom, sondern auch in die des Drients geführt. Es war gerade eine folde Arbeit, Die fur feine übrigen antiquarifchen Studien, welche, wenn fie auch nicht unmittelbar Be-Schichte waren, boch großentheils an den Kaben ber Geschichte angereihet werben mußten, pafte.

Bei alle bem blieb bas Werk boch nur eine Motharbeit; und war nicht von ber Art, baß sich Heyne als Kritiker und Philolog baburch batte geltend machen konnen. Wenn gleich überhauft von Geschäfsten, und in einer Lage, wo nur gewinnreiche Arbeis

<sup>&</sup>quot;Die einzige Frucht meiner Arbeit, die mit unidge licher Mube verlnupft mar, (heißt es in jenem Briefe;) ist, daß ich nach der so großen Unvollfommenheit der allgemeinen Seschichte, den Uebergang zu einiget Bollfommenheit wenigkens erleichtere; und daß ich taufend Betrachtungen über Alles was geschehen ift, zu machen Selegenheit sinde, denen ich außerdem mit Worsah nie nachgegangen wäre."

sen ibn zunächst anzichen konnten, hatte er es boch empfimben, mas fein Berhaltnig mit fich brachte. Er fehrte ju feinen alten Freundinnen, ben Mufen Latiums, gurud; und ber erfte Ebeil bes Birs gil erschien, bem bie andern brei allmablig folgten. ... Durch bie Bearbeitung bes Tibull hatte er fich ju biefem größern Unternehmen ben Weg gebahnt. Er hatte es aus Erfahrung gelernt, mas zur Interpretation eines Dichters gebort. Dieselbe: Methes de der Kritik und ber Erklarung ward jest auf den ers fien der Romischen Dichter angewandt; beffen Werke burch ihre Beschaffenheit fo fehr ber Interpretation bedürfen. Rur ben Bumachs feiner Celebritat konnte Senne nicht leicht beffer als gerade burch biefen Dichter forgen. Wenn Tibull, gewöhnlich von ben Schulen ausgeschloffen, nur in ben Santen weniger Liebhaber mar; fo mar bagegen Birgil ber vielgeles fene. Der Zeitpunft, mann er juerft ben Entschluß baju gefaßt, lagt fich, fo wie die wirkliche Beit ber Arbeit, nicht genau angeben. Die vielen Abhaltungen ber erften beiden Sabre ließen ichwerlich baran benfen; indeffen hatten die Borlefungen über die Ges orgita im Commer 1764, welche bas Bedurfniß ber Interpretation recht fublbar machten, leicht auf ben Bedanken geführt; und mahrscheinlich mard bamale, ober im Jahre 1765, ber Anfang gemacht. Auch bie folgenden Theile erschienen nach drei . oder vierjabrie gen Bwifdenraumen \*).

<sup>\*)</sup> Ramlic P. I. 1767. P. II. 1771. Pars IH. und IV.

Denness Lage in Gottingen murbe gleich ans fange baburch erschwert, bag er gegen einen feiner Collegen in ein Berbaltniß gefest mar, welches feinet Ratur nuch fast unmöglich besteben konnte. Dieg war Michaelis. Diefer berühmte Gelehrte ftand bamals bereits auf einer hoben Stufe ber Celebritat; und gu's aleich lange in bem Rufe, bag er Alles bei bem Curator Dunchhaufen gelte. Allerdings schätte ibn Diefer nicht nur als Belehrten nach feinem vollen Werthe; fondern fragte ihn auch oft bei atademischen Ungelegenheiten um Rath. Aber bas volle Bertrauen bes Minifters' bat Dichaells fowerlich jemals gehabf. Bwifchen ihren Charafteren war eine Berfchiedenheit, bie bieg unmoglich machte. Munchhausen verlangte Uneigennütigfeit, felbft Aufopferung fur bas offentifs che Bohl; und biese Tugenden waren gerade nicht Die hervorstechenden in Michaelis Charafter. Much batte Michaelis, zumal wenn ihn Nebenrudfichten blenbeten, wohl nicht immer ben richtigen praftifchen Blick, ben man von dem Rathgeber eines Minifters forbert. Rein Bunder alfo, bag ber Minifter, fatt fich ihm ju nabern, fich immer weiter von ihm ents fernte. Seine Bricfe an Benne geben bavon bie Be. meife. Doch behielt er immer eine Art Scheu vor bem Mann; und bas Berhaltniß zwischen bem Minis fter gegen feinen Profeffor hatte einen, gewiß fonderbaren, Anftrich. Erft als er Benne'n icon vollig

gugleich 1775. Der lette, ber auch bie fleinen Ge-

sein Bertrauen geschenkt hatte, fing Munchaufen an sich gegen ihn über Michaelis das Herz zu erleichtern; aber gleichsam verstohlen. "Ein Gewisser" — "der Mann ben Sie wohl kennen;" — H. M. — dieß sind die Arten wie er ihn oftmals bezeichnet; es schien, als wagte er es kaum tadelnd seinen Namen auszuschreiben.

Henne war schon in Oresben mit Michaelis in Berbindung gekommen. Ob Henne's Herkunft Michaelis, der Klotz protegirte, wirklich lieb war, mag unentschieden bleiben. Er nahm wenigstens das Anssehn davon an; schrieb ihm bereits nach Oresben; crabot sich eine Wohnung für ihn zu besorgen; und versmittelte, da Henne sich in seiner Verlegenheit an ihn wandte, den Vorschuß bei dem Minister.

Michaelis waren, jetoch nur provisorisch, nach Gesner's Tode tessen Funktionen übertragen worden. Die eigentlichen Geschäfte des Prosessors der Beredssamkeit hörten nach Heyne's Ankunft von selber auf; eben so auch, durch ein eigenes Reseript, die Direktion des Philologischen Seminarii. Aber der Punkt wo sie zuerst zusammenstießen, und unausbleiblich zusammenstoßen mußten, war das Bibliothekariat. Heysne war zwar nur als zweiter Bibliothekariat. Heysne war zwar nur als zweiter Bibliothekariat woeirt worsden; jedoch mit dem Zusaß: so lange Michaes lis erster bleiben würde. Legte dieser sein prospisorisches Bibliothekariat nieder, so war Heyne der erste. Dazu war auch Alles von Münchhausen vorsbereitet, der nur Michaelis nicht vor den Kopf stossen wollte; wie deutlich genug aus einem eigenen

Briefe bes letten an Benne, noch nach Dresben, cre bellt. "Ich weiß nicht, schreibt er (1. Mai), ob Ew. schon bekannt ift, bag wir auch noch auf eine britte Art Collegen find; benn ich foll noch auf wie berholtes Berlangen von hannover bie Bibliothekariats Stelle beibebalten; wenigstens auf zwei Jabre. Da die Cuftodes eben nicht die artigsten Gemuther haben, und Em. vielleicht, ba Sie bier fremd ffind, vieles in den Weg legen, ober fich ihren Pflichten entziehen mochten, so bat man bas vor nothig erache tet. Doch foll meine Arbeit eigentlich nur auf Erhaltung ber Ordnung und Gefete, und bisweilen auf Entretien ber Fremben, fo die Bibliothef ju feben verlangen, geben; und bann foll ich bie Erlaubnig bas ben, in zwei Jahren bieß Umt gu refigniren, wenn es mir beschwerlich mare." Eine folche, im voraus ertheilte, Erlaubnig bedarf wohl feines Commentars,

Indes waren durch diese Einrichtung henne die Hande gebunden; und für eine subalterne Rolle bei einem Institut fühlte er sich nicht gemacht \*). Gleichs wohl war dies Berhältnis um so viel schwieriger, da es unmittelbar mit einem andern, für ihn unendlich wichs tigern, zusammenhing; dem nämlich mit dem Curotor der Universität, dem Premierminister von Münche hausen. Bon diesem Verhältnis hing seine künftige Lage, sein Wirfungskreis, sein Glück ab. Es erfors dert eine genauere Darstellung.

<sup>\*) 3</sup>ch erinnere mich, bağ ber f. Dieze erzählte, fcon in Dresben auf ber Brublicen Bibliothet, wiewohl hepne ber Inngfte war, habe er boch Alles birigirt.

į

Munchhausen ale Premierminister war in ber Abwesenheit des Ronigs nicht bloß bem Range, sons bern auch ber Macht nach ber erfte' Mann im Churfurstenthum. Denn außer ber Macht, welche ibm bie Stelle bes Premierministers in allen Departements, (bas ber Juftig ausgenommen,) gab; batte er auch im vollen Maage ben Ginflug, ben ber überwiegende Ropf immer bat; jumat ba, wo, wie bei ber hans noverschen Regierung, Die wichtigften Sachen collegias lisch verhandelt werden. Ein beständiger Ueberblick des Gangen und zugleich bes Ginzelnen bis ins geringfus gigfte Detail, eine unglaubliche Arbeitfamkeit, (et fchrieb Alles mit eigner Sand;) und eine Aufopferung fur bas offentliche Bohl, Die feine Grenzen fannte; wurden biefen feltenen Mann gum erften im Staat ges macht haben, wenn bas unbeschrantte Bertrauen zweier Ronige ihn auch nicht bafur erflart batte. Er mar ber erfte Curator, und bekanntlich ber eigentliche Grunder, ber Georgia Augusta, "feiner Tochter," wie fie fein Ronig felbft gegen ihn nannte \*). Sie mar bet Gegenstand seiner taglichen, feiner unermudeten Gorge. Ihre Angelegenheiten waren die feinigen. Er ftand in beständigem Briefwechsel mit mehreren Personen in Gottingen, war von Allem unterrichtet, forgte fur Als

<sup>&</sup>quot;) Als im Jahre 1748 König Georg II. die Universität mit seinem Besuch beehrt hatte, nahm er bei der Tafel einen Potal, nud brachte ihn dem sonst tinderlosen Minister auf das Wohl seiner Cochter gu. Nachricht eines Augenzeugen.

les, und war hier bei ber Fulle seiner Macht und feis ver Strenge nicht blog geachtet, sondern auch gefürchtet.

Munchhausen und Denne, wie verschieden auch in mancher Rucksicht, waren boch zwei zu nabe verwandte Geifter, als daß sie sich nicht bald wechsels feitig angezogen batten. Derfelbe Gifer fur bas offente liche Bohl; Diefelbe Uneigennugigfeit; Diefelbe Liebe für die Wiffenschaften und für die Universität; bei ben perschiedenen Studien und Renntniffen, gleiche Schapung bes Allgemeinen und wechfelfeitige Erganzung. Dunche baufen's Studien bezogen fich junachft auf Staatsrecht, und was bamit zusammenhing. Theologie betrachtete er nach ber Unficht feiner Beit, nach welcher Aufrechte haltung ber Orthodorie die hauptfache mar, meniger ibrer felbst megen, als megen des guten Rufs ber Mfas bemie. Bei ben andern Biffenschaften mar Munchaufen's Unficht etwas befdrantt; aber immer fur Belebe rung und Etinnerung offen, faßte er zugleich fonell und richtig auf. Bier tam ibm Depne ju Bulfe. Er batte ben freiern mehr umfaffenden Blid, ber burch Die Uebung in den Geschäften sich immer mehr ermeis terte. Daneben bei Beiben die gleiche Thatigfeit bes Beschäftsmannes; Die gleiche Punktlichfeit; bei ber Sorge fur bas Gange zugleich bie Sorge fur bas Gingelne. Bedurfte es, bei aller Berfchiedenheit ibres Genies - von henne's reicher poetischer Uder mar bei bem birigirenben Staatsminister nicht bie Spur; - amischen beiden noch mehrerer Bande ?

Raum in Gottingen angelangt, marb Denne auch fcon von einem Briefe von Munchhaufen empfangen,

vier andere batte er ihm schon nach Dresben geschries ben. Der Minister überraschte ibn mit ber Nachrichte daß die Ruckzahlung des Borschusses von 370 Thalern zu seiner Bequemlichkeit noch in kleinern halbiobrigen Raten, fatt ju 50, ju 25 Thaler geschehen konne. Bon biefein Tage an folgen fich die Briefe bes Dis nifters bis ju feinem Tobe im Jahre 1770 (fie find fammtlich aufbewahrt;) regelmäßig. Nicht leicht ging eine Boche bin ohne ein Schreiben; nicht felten ers folgten zwei in berfelben Woche: alle, bis auf ben merkwurdigen letten, wovon unten, eigenhandig: zufammen über 500 an ber Babl! Das Berbaltniß mit biefem großen Mann war ce, welches bie folgende Lage von Beyne in Gottingen beftimmen mußte. Es kann nicht anders als angenehm fenn, barüber eine genauere Rachricht zu erhalten, die aus ben Quellen felber geschöpft ift.

Die ersten engern Berührungspunkte gab die Bis bliothek. Henne sah hier für sich das erste weite Beld einer gemeinnützigen Thätigkeit geöffnet; aber durch das Berhältniß mit Michaelis waren ihm die Hände gedunden. Sich deßhalb geradezu an den Mis nister zu wenden, ihn wohl gar mit Klagen zu bes belligen, hätte schon die gemeine Klugheit verboten; auch sindet sich davon in den Briefen des Ministers, der auf Alles antwortete, nicht die geringste Spur. Münchhausen war aber überhaupt nicht zufrieden mit den Einrichtungen bei der Bibliothek; das Personale gesiel ihm nicht; und bei allen anderweitigen großen Verdiensten von Nichaelis, ist, es auch gebenkbar, baß er gerade zum Bibliothekar nicht paßte. Schon unter dem 29. Julius kam der Auftrag zugleich an Michaelis und an Heyne, sie sollten, zwar nach einer freundschaftlichen Uebereinkunft, aber doch seder nach seiner Ansicht, einen Bericht von der Bibliothek erstatten. Diese Berichte erfolgten, sehr von einander verschieden; der Minister billigte den von Heyne. Rurz darauf trat der Fall ein, daß einer der beiden Eustoden seinen Abschied forderte \*). Bei dieser Geslegenheit setzte Seyne durch, daß sein Freund M. Dieze zum zweiten Eustos ernannt ward. Nichaeslis, der den Schretair Enring protegirte, fand sich dadurch beleidigt; und noch vor Ende des Jahrs \*\*) meldete der Minister an Heyne, daß Michaelis sein Bibliothekariat niedergelegt habe.

Nun blieb Denne erfter Bibliothekar; bas Dis rektorium ward ihm ausbrucklich übertragen +), und die Anskellung der Custoden und Sekretaire seinem Borschlage überlassen. Jest hatte er also freiere Dans de. Sofort ward eine Revision der ganzen Bibliothek vorgenommen, um sie genau kennen zu lernen, und als Grundlage besserer Cataloge; mit solcher Anskrens gung, daß der Minister wiederholt bittet, er moge boch nur seine Gesundheit schonen +†)! Bon jest an

<sup>\*)</sup> Der Professor Samberger; nachber bedachte er fich und blieb.

<sup>\*\*)</sup> Am 12. Decemb. 1763.

<sup>†)</sup> Et folle bas plenum Directorium haben, forieb ber Minifter 16. Jan. 1764.

s (11) Befonders unteten 12. Rov. 1764.

erfolgte die plannikige Armehrung der Bibliothek durch neue Ankaufe; besonders aus dem Auslande. Noch bei Münchhausen's Lebzeiten ward sie so versmehrt, daß in seinen letzten Jahren schon von einem neuen Lokal die Rede, ist. Aber es sehlte an Geld; und ""er werde die Bollendung doch nicht mehr exseden" schrieb Munchhausen.

Allerdings hatte fich mit bem Bibliothefariat fine Denne ein weiter und rubmvoller Birfungsfreis eroff. net. Aber er mar barum nicht ohne Schwierigfeiten. Bie viel Kreude auch Munchhausen an ber Bibliothet batte, so war er doch nichts weniger als perschwendes rifc. Satte er vorber gewußt, mas es toften murbe, er batte schwerlich barein gewilligt. Immer febren. befonders in den erften Jahren, die Rlagen wieder: mas bas fur Gelb foste! Die Caffen fonnten es nicht bestreiten! Fur biegmal moge es noch bingeben! Aber man solle boch bubich sparfam senn!" ging ber Minifter ins großte Detail. Die Berzeichniffe ber Antaufe mußten ibm im voraus jugeschickt merben. Er ftrich wohl aus; feste auch wohl, jedoch felten. bingu. Dieg lettere, wenn von andern Profefforen. (jeder hatte bas Recht bagu,) Bucher gum Unfauf porgeschlagen waren. Gewöhnlich famen Die Ermabe nungen, wenn die Rechnungen bezahlt werben mußten. Er konnte bann beinabe fchmalen. Aber wenn bann eine bescheidene Antwort von Henne kam, so mar Als les wieder gut; und die Sachen gingen nach wie por ibren Gang.

In ben erften vier Jahren war es bie Bibliothet Jo gut wie ausschließend, welche bas Berbaltnif gwis fchen Munchhaufen und Benne anknupfte und unterbielt. In ben fammtlichen Briefen aus biefer Veriode ift beinabe von nichts anderm als von Bibliotheksans gelegenheiten die Rede; auch nicht einmal, ober fo gut wie gar nicht, von anbern atabemifchen Cachen. Es ift baber gang falfch, ju glauben, Bonne babe von Unfang an einen großen Ginfluß auf ben Minifter erbalten. Er blieb, wie gesagt, lange allein auf bie Bibliothet beschränft. Much bie verfonliche Befannte ichaft, (ce war am 14. August 1764, ba Dunch. baufen, ale er megen andern Geschäften in ber Das be war, auch nach Gottingen fam und die Bibliothet besuchte, als Denne ibn jum erftenmal fab;) machte Die Berbindung noch nicht enger. Erft in ben letten brei Jahren, feit 1768, ba ber Minifter ben Mann mun burch und burch fannte, und nach feinem gangen Berth fchagte, entftand eine Bertraulichfeit, Die jeboch nie über die akademischen Angelegenheiten binausging; und wohei ber Minifter seinem Range nichte Bon beiden Seiten murden in ben Briefen Die Curialien auf bas genaucfte beobachtet. Cebr ingereffant find biefe Briefe, als Proben, mit welcher Sorafalt ; und auf welche Beife Munchhausen bie Ge-Schafte feiner Universität betricb; wie er bei Allem was ichaben fonnte, schon im voraus harauf bebacht mar, es abzumenden; was nugen fonnte, vorzubereiten; wie er besonders gleichsam auf der Warthe ftand, um ausgufpaben, mo etma ein hoffnungevoller junger Mann

fiel zeiget, ben er für seine Universität gewinnen konnte. Dier einige berfelben zur Probe :

Bobigebohrner Herr,

hochgeehrter herr Professor!

"Em. Mohlgebohren gedenken eines jungen Cbes lings, eines Superintendenten Sohns, bei dem Genie sen. Ich bitte mir zu melden, ob derfelbe jeso in Göttingen, und durch was vor Mittel derfelbe encous ragirt werden konne etwas rechtes zu lernen, und sich zu zeigen. Ich verharre 2e."

Hannover 3. April 1768.

Wohlgebohrner 2c.

"Bor verschiedenen Wochen ist der vormalige Kies lische Prosessor Roeler bei mir gewesen, und gesagt, er wolle nach Gottingen gehn, und daselbst Jura stusdieren. Ich wünsche zu ersahren, ob er in Gottingen wirklich sey, womit er sich beschäftige. Seine Schrifsten nebst seinem Umgange zeugen von ihm, daß er Genie und große Wissenschaft in linguis exoticis has be. Aus derzleichem Holze pflegt ein vortresslicher Mercurius geschnigt zu werden. Es ist ein unreiser Gedanke, der mir dabei einfällt, und den ich allein gegen Dieselben erdssine, ob, falls unsere übrigen Ente würfe. ") entweder sehl schlagen, oder zu kostdar fals len, nicht auf denselben zu restectiren wäre."

"Ew. Wohlgebohren erhalten hier zwei Briefe von D. Putter und Dichaelis, Die ich zurud erwarte,

<sup>&</sup>quot;) Einen herausgeber bes Gebauerfden Corpus Juris'su finden. Du.

## Chr. Gottl. Bepne.



und inftandigst bitte, sich von deren Inhalt gegen Ries manden etwas merken zu laffen; hingegen mir aber pflichtmäßig zu melben, (welches ich sofort verbrens nen will;) wie Sie diese Borschläge ansehn. Ich han be die Ehre alftets zu fenn ze."

Hannover 19. Nov. 69.

- R. S. "Es werden bei Einlangung dieses beibe Hollandiche Buchertransporte eingelausen senn. Es fehlen mir noch die Italienischen, davon ich noch nichts bore."
- "Kennen Ew. ben Herrn Meiners befofen in ber Anlage gedacht wird? Ich erbitte mir von seinen Umständen, und personellen Qualitäten, auch Gelehrsamkeit eine zuverlässige considentielle Nachricht. Es wäre freilich gut geschiefte Leute in Borrath zu has ben; aber in der philosophischen Facultät vielleicht wesniger nöthig." 4. Mai 1770.

M.

Hannover b. 10. April 68.

"Der satyrische Geift bes D. Rafiner's tann von allen benjenigen, die es mit der Universität wohl meinen, nicht anders als beklagt werden. Ich, sebe, daß in dem dortigen Wochenblatt \*) schon mit Satys ren gedroht wird; folglich wird D. R. auch baran ars beiten."

"Benn ich wüßte, was berfelbe bort vor Leute hat, in welche er Bertrauen sett, so wollte ich gern

") Richt mit den gelehrten Angelgen gu verwechseln. In.

versuchen, ob nicht durch folde er auf beffere Wege zu bringen fen. Ich beharre 2c."

Hannover 17. April 68.

"Es ift zu beklagen, baß eine fo unschuldige, und in gewissem Betracht fo nutliche Sache als bas bors tige Intelligenzblatt ift, in ber Dage miggebraucht werden will, daß rechte Ephemerides baraus wers ben follen. Denn wenn man von ben fatprifchen Dros bungen nicht abfteben will, fo ift fein ander Mittel übrig, als bas gange Inftitut aufzuheben; ober es auf bas bloge Intelligenzblatt zu reffringiren, baburch es aber nicht befteben fann. Der lette Berfuch gefchiebt noch burch bie heute abgehenden Referipte an Em. Boblgeb. und bie Polizei = Commifion. Bare es boc moglich, bag ber fo geschickte herr Raftner tonnte auf andere Wege gebracht werden! Die Saturen thun nichts jur Bahrheit; fonbern ermeden lauter odia. und binbern bas Band ber Freundschaft, welches bod por eine Societas, wie die bortige Universität ift, uns Die erwunschlich und wie erfreulich entbebrlich ift. für mich wurde es fenn, wenn in biefer Abficht alle herren Profefforce in unum conspirirten, und sepositis privatis odiis bas gemeine Universitats Befte aum alleinigen 3wed haben wollten. - Dichts beilfameres tonnte geschehen, als wenn man einen bemittels ten Decheler nach Gottingen ziehen konnte. Bieber ift meine Benühung hierunter vergeblich gewefen. Solls ten Em. baju ein Mittel ausfinden, und mir an Sand geben konnen, wenn, es guch nur ein reicher Jude mas re, fo murbe ich ju beffen Bewirfung Alles beitragen.

Allhier gehen alle Geldnegotia durch Juden Sande. Der Anschluß ist vom Abt \*) aus Rom. Ich aber bes harre 20."

Diefe trodinen Geschäftsbriefe zeichnen ben Charafter und bie Sandelsweise bes großen Ministers wohl beffer, als lange Schilderungen. Die immer machfende Bertraulichkeit gegen henne feit 1768 mar jum Theil baburch vermehrt, daß henne im Jahre 1767 ben erften bier an ibn ergangenen auswärtigen Ruf, als Aufscher der Runftsammlungen in Caffel, abgelehnt, und baburch einen Beweis feiner Unbanglichkeit an bie Universitat gegeben batte. Sein Gehalt marb bei ber Gelegenheit bis auf 1000 Thaler erhöht, und ich wurs be ben Borgang nicht weiter ermabnen, batte bie Bers handlung barüber nicht eine Wendung genommen, bie ben Minister und seinen Professor zu lebendig charaftes rifirt, als bag ich fie mit Stillschweigen übergeben fonnte. Auswärtige Bokationen, Die nach Gottingen ergingen, maren bem Minifter halb lieb, und balb uns angenehm. Lieb, weil er fab, bag feine Profefforen beruhmt murben; unangenehm, weil sie gewöhnlich Bulagen tofteten. Als Benne feinen Ruf nach hannover melbete, (wer konnte es ihm bei feinen 800 Thalern und feiner machsenden Kamilie verbenken?) bewilligte ber Minister sofort 140 Thaler Zulage; und bot noch 60 Thaler mehr, wenn - henne einen Revers ausftellen wollte, nie Gottingen ju verlaffen \*\*).

<sup>\*)</sup> Bintelmann.

<sup>\*\*)</sup> Brief von MR. 17. Febr. 1767.

Dieß krankte Henne'n aufs tiefste. Mehrere noch vorhans dene Privatbriefe von einem Freund in Hannover, von dem bald unten die Rede seyn wird, geben davon die unzweideutigsten Beweise. Alles Handeln war ihm zuwider; aber ein glebae adscriptus zu werden, was jeden freien Mann emport, emporte ihn doppelt. Es wurden einige Briefe darüber gewechselt; Münchhaus sen gab nicht gleich nach; und hatte nach Juristen Art gern Alles verbrieft. Endlich schrieb Heyne unterm 12. März?

"Em. Ercelleng wiffen, ich habe von Anfang ber Caffelicen Sache nicht bie geringfte praevalirende Reis gung gezeigt Gottingen ju verlaffen. Im Gegentheil habe ich eine bequemere Station, wo ich herr von meinen Stunden war, und nach Reigung ftudieren Fonnte, und die Unnehmlichkeiten bes Lebens, ju beren Genug ich nicht ohne Reigung bin, gleich anfange meiner treuen Devotion und Attachement an Gottine gen, und felbft ber Betrachtung, bag ich ju einem Geschäftsleben mehr innern Beruf habe, nachgesett. E. E. haben mir die schmeichelhafte Meis nung beigebracht, bag die gnadigst genehmigte Bulage ein Beweis Dero gnabigen Bufriedenheit und Belobs nung meiner Treue feyn follte. Wie erniedrigend muße te nun ein Revers von mir fenn, ber allezeit ein Diff. trauen porausset, und einen 3meifel an ber Redlichs feit und Dankbarfeit eines Mannes? Wie konnte er mehr vineuliren, wenn bevoteste Dankbarkeit und Attachement aufborte, mich zu binden? Und nach meis ner Urt ju benten murben alle Sentiments von Chre

amd Honetität darunter geschwächt werden. Und wels che Bersicherung könnte heiliger senn, als diesenige, welche ich schon im vorigen Briefe zu geben, und jest zu wiederholen die Ehre habe, daß meine unterthänige Devotion und Attachement an Göttingen unveränderlich ist; und daß ich keinen Wunsch habe, als daß, da ich mehr wie Andre ex officio arbeiten muß, ich auch eine gewissere Einnahme haben möchte. E. E, haben dieß mir gewährt; ich bin unausläslich gebunden, und verharre ic."

Die Folge bieses kubnen Briefes, (so wird ihn jeder nennen, der Munchhausen's Allgewalt und Strens ge keunt;) war, daß der große Mann groß genug war, zu fühlen und — zu sagen daß er Unrecht hatte. Hier seine Antwort!

Hannover b. 16. Marz.

Bohlgebohrner,

Hochgeehrtester herr Professor!

Da ich in keiner andern Absicht ben Revers in Borschlag gebracht, als der Universität einen so rühms lichen und würdigen Mann besto gewisser zu consers viren; ich mich aber nunmehro nach der in Devo Schreiben vom 12ten dieses gegebenen Bersicherung davon sicherer als von allen Reversen, halte; so absstrahire ich bavon gänzlich; und will die versprochene Besoldung nunmehro completiren lassen \*)."

<sup>9)</sup> Remlich auf 1000 Chaler. — Uebrigens ift aus anbern Briefen flar, baß S. um biefe Beit auch Antrage aus Sachfen gehabe bat, worüber ich aber nicht genauer

"Bor bas fcbine Buch ") dante eigebenft, und

Eine solche Probe ber Anhänglichkeit an ihn und ben Staat bestanden zu haben, war in Münchhausen's Augen immer etwas Großes; es war also auch kein Wunder, wenn er jest Heyne'n sein Zutrauen immer mehr schenkte. Der Hauptgrund dazu jedoch, wie er es mehrmals bezeugt, war jene Uneigennützsskeit, jene Aufopferung für das Gemeinwohl, die er bei Nies manden in dem Grade fand. "Wie glücklich, schreibt er, wäre die Universität und Göttingen, und wie verzgnügt und geruhig würde ich selbst senn, wenn Alle is uneigennützig dächten, und wenn Alle das gemeine Beste und den Ruhm der Universität so eifrig zu bestreiben suchten, als Ew. bei aller Gelegenheit beweis sen \*\*)!"

Bon biesem stets wachsenden Zutrauen des Minissters erhielt Heyne die größten Beweise in dessen lettem Lebensjahre, im Jahre 1770; in mancherlei Rücksicht für Heyne ein sehr wichtiges Jahr. Bereits im Februar erhielt er von Hannover den Hofrathsscharafter, wozu man ihm schon bei Gelegenheit der Casselsten Bokation Hoffnung gemacht hatte; und der für ihn besonders wegen seiner Berhöltnisse bei der

unterrichtet bin; und wovon er gegen ben Minifter teinen Gebrauch gemacht ju baben icheint.

<sup>\*)</sup> Der erfte, eben damals erfchienene, Ebell bes Bir-

<sup>\*\*\*)</sup> Unter bem 24. Nov. 1769.

Bibliothet von Wichtigkeit war. In eben biefem Jahr aber wurden auch mehrere der wichtigften und mich vollsten Arbeiten ihm auf die Schultern gelegt, denen er von biefem Zeitpunkt an vorstand.

Bereits im Frühjahr erhielt er von Hannover die Commission, das Paedagogium zu Ilfeld zu unstersuchen, das durch die großen dort eingerissenen Missbräuche in Berfall gerathen war. Münchhausen und Brandes — (ich werde bald Gelegenheit sinden, mit diesem für Heyne so wichtig gewordenen Mann die Leser genauer bekannt zu machen,) — kündigten ihm diesen Austrag schon im voraus an; der darauf im Juli wirklich erfolgte. Henne ging zum erstensmal nach Ilseld am Ende dieses Monachs; untersuchste, berichtete, machte Porschläge. Schon unterm 18. August schreibt ihm Münchhausen:

"Menn bas Ilfelber Paebagogium von keinem nabe bevorstehenden Untergange noch zu retten ist, so wird solches allein Dero Sorgfalt und Bemühung zu verdanken seyn. Alles was Ew. dießfalls vorschlagen, ist sehr gut, und verdient vollkommenen Beisall."

Es wurden einige unbrauchbare Lehrer anderwarts befordert; bessere an ihre Stelle gesetzt; der Lehrplan verbessert; nicht meniger die Aussicht ze. Bon diesem Jahre an behielt Henne, ohne weitere In-Kruktion, und ansangs ohne weitern Schalt, (bloß bei seiner Reise dahin erhielt er eine Gratisisation) die Inspektion über Ilseld. Seit diesem Zeits punkt blühte es neu auf, und diese Blüthe dauert noch.

Bon noch größerer Wichtigkeit aber war bie in eben biefem Jahr übernommene Rebaktion ber ges lehrten Zeitungen, und bas Sefretariat ber Societat ber Biffenfchaften. Die Beranberung ber Rebaktion ber gelehrten Anzeigen mar ichon lans, ge ber Wunsch von Munchhausen gemesen. Er war unzufrieden mit ibr; feineswege mit ben Recenfionen. bie er wieberholt lobt; fondern mit ber gubrung ber Rebaftion, die in Michaelis Sanden mar. Das erfte Wort barüber ließ er schon 1764 gegen Benne fallen \*). Dann brei volle Sahre hindurch tiefes Stillschweigen; aber gegen Enbe 1767 \*\*) brachte er ben Gegenftanb wieber in Unregung; und in ben Briefen bes folgens ben Jahre kommt er wiederholt barauf gurud. Die Sache jog fich in die Lange, weil man Michaelis nicht beleidigen wollte, und noch immer hoffnung hatte, bag Saller wieder nach Gottingen tommen murbe. Bereits im Februar 1769 +) fchreibt Dunds haufen aber bestimmt:

"Wofern Haller nicht zurückkommt, so wünsche ich, daß Ew. die Redaktion der gelehrten Anzeigen übernehnien. Ich bitte also in Zeiten auf Mittel zu benken, durch welche bei H. M. bono modo solches bewirkt werden konne. Mein Plan ist, daß, weil Herr von Haller ohnedem mit H. Michaelis unzufrieden ist, die Verantassung durch ihn dergestalt geschehe, daß

<sup>\*\*)</sup> Brief vom 6. Juni 1764.

<sup>\*\*</sup> Brief vom 26. Oct.

<sup>†)</sup> Brief vom 12. Febr.

Haller qua praeses Societatis durch ein Schreiben an mich die Verbesserungen vorschlage. Den Stoff dazu muß ich dann im größten Vertrauen von Ew. erbitten; davon Niemand in der Welt etwas etsaheren soll. Unter andern glaube ich, daß Hr. v. Hals Ier mit Recht die Ablegung der Rechnungen von H. W. verlangen könne. So wie ich den H. M. zu kennen vermeine, wird er darüber bald entrüstet und bewogen werden, sich des Direktorii der zelehrten Gestellschaft sowohl als der Anzeigen zu begeben."

Herr von Haller kam bekanntlich nicht zuruck. Es mahrte aber bennoch bis ins nachfte Sahr 1770, wo Michaelis die Redaktion niederlegte und heyne fie übernahm. Bon seiner Berwaltung berfelben wird unsten die Rebe feyn.

Die Uebertragung des Sekretariats ber Gefellschaft der Wissenschaften war zwar mit
der Redaktion der Zeitungen nicht nothwendig verdunden; aber unter den damaligen Verhältnissen doch
eine Folge davon. Schon seit 8 bis 9 Jahren hatte
Michaelis das Direktorium der Societät ununterbrochen geführt; wodurch Unzufriedenheit bei mehreren
Mitgliedern, namentlich bei Käftner und andern,
entstanden war. Das Sekretariat war zulest von dem
prosessor der Philosophie, Murray, geführt worden.
Unzufrieden, weil er sich von Michaelis gedrückt fühlte, oder weil er das Geschäft zu wenig betohnend
fand, legte er es im Februar 1770 nieder. Münchhausen schrieb sofort an Leyne:

Dannover b. 18. Febr.

"herr Murray will das Sekretariat der Societät niederlegen. Es wird also nothig senn, auf einen and dern zu gedenken. Ew. Wohlgeb. werden solches schwerlich annehmen wollen, sonst konnte daraus ein großer Nußen vor die Societät entstehen; und Sie das durch einen stärkern Einfluß in den Naushalt und die innere Einrichtung der Societät durch Ihr Anschn ers halten."

Henne verstand biesen Wink von Munchhausen; anch ward er von Brandes geradezu zur Uebernahme aufgefordert. Er erklärte sich bereitwillig dazu. Diesser Schritt hatte die weitern Beränderungen, die man beabsichtigte, von selbst zur Folge. Michaelis fühlte sich beleidigt, da man feine Borschläge zur Besegung des Sekretariats, (er hatte Schlözer vohr Becksmann vorgeschlagen), nicht berücksichtigte. Er legte nicht nur sein Direktorium nieder, (welches seitdem unter den ältesten Mitgliedern der drei Elassen wechsselt;) sondern trat auch ganz aus der Societät; jes doch behielt er den Gehalt, den er als Direktor bisher gezogen hatte \*).

Honne hatte, nicht lange vor feinem Tobe, eine Beranlaffung, seine Unsicht ber Societät und feine Berhältniffe zu ihr schriftlich barzulegen. Die Leser

<sup>&</sup>quot;Teine detaillirte Erzählung biefer Borfille gebort nicht bierber, sondern in die Geschichte der Societät. Die Briefe von Brandes an Hopme vom Jahr 1770 enthalten dagu die nothigen Data.

werden, was aus diesem Auffat hierher gebort, bier gem mitgetheilt sehen.

"So eingeschrantt, foreibt er, Dundbaufen's Abfichten bei ber Unlegung feiner neuen Universität mas ren, fo febr maren es Saller's bei ber Stiftung ber Gottingischen Societat ber Wiffenschaften. war auf das Deutsche Staatsrecht für die Evangelische Partei auf bem Reichstage, biefe auf die beffere Auf. nahme einiger Wiffenschaften, welche in bem bamalis gen Rreis der Universitatsstudien wenig geachtet murs ben, Botanif und Anatomie, beschranft. Aber eben bierdurch, und durch Erweiterung ber Unfichten und Grunde biefes 3mede, und Wahrnchmung ber Kolgen, famen beibe große Manner weiter auf bie Bortbeile einer folden Sonberung von Renntniffen und einzelner Belebrten unter ben übrigen Profefforen; wovon ber eigentliche 3wed bie Erweiterung und Bervollfomms nung der Wiffenschaften senn follte."

"Natürlich hatte nun eine folche Gesellschaft auf riner Universität, wenn auch Nachtheile, doch auch wiederum Bortheile vor einer Akademie, wie in Lonsdon, Paris 2c., die aus bloßen gelehrten Männern bessteht; als Berbindung von forschenden Mitgliedern und von Lehrenden, beide neben einander, oder auch wohl in einer Person vereinigt."

"Man mußte bald einsehen, bag nicht alle Wiss fenschaften für einen solchen Verein gleich paßten, man schränkte sich also auf Mathematik, Physik, Dekonos mie und Geschichte ein." "Man war beschränkt auf das Personale, das auf der Universität sich vorsand; Alles war daher gleich ansangs lückenhaft; die man nach und nach eins sah, es gehörten in eine solche Verbindung diesenigen Wissenschaften, welche neue Erweiterungen und Ents deckungen nicht bloß durch Nachdenken, sondern durch Wahrnehmungen, Versuche, tiesere Einsichten in die Natur, Versolgung und Anwendung des Vekannten auf das noch nicht Erkannte u. s. w. gestatteten und versprachen."

"Alfo waren gleich abgefondert und ausgeschlofe fen: 1. Alles bereits im Cathetervortrage Begriffene. 2. Alles bloß Spefulative und auf metaphyfifche Begriffe fich Grundenbe; folglich auch Alles, mas auf bicfe gegrundet werben foll; und badurch mar gleich bie mabre Richtung ber Beschäftigungen ber Societat gefunden: bas Unwendbare, wirklich fur bas Leben Musliche, burch angestellte Berfuche, Erfahrung, Drus fung Erprobte; also was in die Racher ber mathemas. tifden und phyfifchen Wiffenschaften gebort. Und biers burch bekam die Societat, und in ihr eine Angabl que ter Ropfe, eine Tenbeng jum Mahren, Grundlichen, Erfprieflichen, bas feit ber Beit Bottingen bewahrt bat gegen alle bie metaphyfifche Seftirerei, und Die Stunde noch vermahrt gegen bie Raturphilosophie, bas Berberben alles grundlichen Wiffens."

"Der Inbegriff ber phylischen Wiffenschaften, insonderheit der chemischen, als ber Königin aller Wiffenschaften, bat sich seit der Epoche von Saller's Zeiten gar sehr erweitert; daher auch die Gegenstände

ber Societat; so auch die Anwendung berselben auf die Medicin, auf die Mechanik; mit der Naturkunde auch die Naturgeschichte, u. s. w."

"Dhne Geschichtskunde bessen, was im Studium jeder Wissenschaft vorausgegangen ist, also ohne Litz teratur, ist keine vollkommene Kenntniß einer Wissensschaft möglich; diese führt dagegen desto weiter, je mehr man die vorbergegangenen Unvollkommenheiten und Fehler eingesehen hat."

"Mon kam also auf die Alten zurud; und nas turlicherweise auf das gelehrte Studium der Ges fchichte überhaupt. Diese, nicht die neuere Geschichs te, nicht Compendiengeschichte, ward die Aufgabe der historischen Classe der Societät. In dieser erhielt nach und nach das ganze gelehrte Alterthum, also auch die alte Kunst, eine Stelle."

"Nun kam es auf idas Berhaltniß der Societät im Innern und im Neußern an. Man kann sich leicht denken, welcher Neid und mißgunstige Blide anfangs von andern Professoren auf die Societät sielen. Lans ge hielt haller's Ansehen das Gerüste noch zusams men. Aber als er von Göttingen abging, und vollends als es bekannt wurde, er kame nicht wieder, bemächtigte sich der Geist der Zwietracht der ganzen Anskalt. Die herrschsucht und Mangel aller guten Aufführung gegen Andere bei Michaelis, entsernten Aufführung gegen Andere bei Michaelis, entsernten Eiler Gemäther von ihm in der Societät. Selbst die gelehrten Auzeigen, und der Druck der Commentarien kannen durch einen unvernünftigen Proces ins Stocken;
— so fand ich es, wie ich hierbet kam, gleich als

Mitglied berufen. Wie ich besser unterrichtet, und von Münchhausen befragt war; aber wohl sah, das Direktorium sen einmal in Michaelis Handen auf immer, so übernahm ich das Sekretariat, da ich wahrnahm, auf den Sekretair komme das Meiste an; die Leitung der Geschäfte ist in seinen Handen; und er kann ohne Unmaßung, ohne es zu scheinen, die Seele der Soe eietät werden. Aber er muß keinen Stolz und keine Jactanz besehen. Nun gingen nach und nach die ges lehrten Anzeigen, und die Besorgung des Drucks der Commentarien in die Hande des Sekretairs über; das Direktorium wechselte sährlich zwischen den altesten Mitgliedern der drei Classen; Ordnung und Ruhe, Stille und Frieden herrschten wieder."

Diese veränderten Ginrichtungen kamen, wie schon gesagt, in dem Jahre 1770 zu Stande. Aber befonzters das lette Biertel dieses Jahrs sollte für Neume wichtig werden. Im Detober gelangte an ihn, zuerst durch Sulzer, ein Antrag aus Berlin, zu einer Stelle, deren Bortheile zu blendend waren, als daß sie sofort hätte konnen abgelehnt werden. Friedrich der Zweite hatte eine Reform des Paedagogii zu Kloster Bergen bei Magdeburg beschlossen. Es sollste, schreibt Sulzer \*), so eingerichtet werden, daß es für ein Muster einer vollkommenen Erziehungs und Unterrichtsanstalt dienen konnte. Der damatige Abt sollte zu dem Ende versetzt werden. Es kam darauf an, den rechten Mann zu dieser wichtigen Stelle zu sinden

<sup>&</sup>quot;) Unter bem 16. Det.

finben, Et mpren guerft Berufalem Untrige macht worden. Rach biefem fiel bie Wahl auf Denne. Man bot ihm 2000 Thaler feste Einnahme und 500 Thaler Wittwengehalt; ohne Berpflichtung ju eigenem Unterricht. Er follte nicht Schulmann werben, fong bern nur bas Gange birigiren. Dabei, andere große Bortheile, die der Abt genoß. Fast gang freien Sause halt, Bergebung mehrerer Pfarren und fo weiter. ABobl mar es naturlich, daß henne fcmantte; bie feiner Familie, auf den Fall feines Tobes, angehotene Berforgung machte es ihm felbft jur' Pflicht, bas Un. erbieten ju nugen. Wie murbe mancher Unbre nicht gehandelt haben! Nicht fo Benne! Das Ende ber Berhandlung war, - bag Er ohne alle Bulage, er forderte feine, in Gottingen blieb. Blos ein Bitte wengehalt von 200 Thalern ward ihm bewilligt. Selbst ber bescheibene Bunfch, fur eines feiner Rinder eine Unwartschaft auf einen Rlofterplat ju erhalten. blieb bamals uncrfullt.

Aber diese ganze Verhandlung erhielt einen weit größern Charafter, durch die Umstände unter denen sie statt fand. Sie siel in die letten Tage Munchhausen's. Ich werde meine Leser an das Todtenbette dieses großen Mannes zu führen haben und brauche wohl nicht erst um Verzeihung zu bitten, wenn ich bier etwas aussührlicher bin.

Schon im verflossenen Jahre hatte Munchhausen sich nur mit Muhe von einer schweren Krankheit ers bolt. Im Detober des jetigen kehrten neue Zufälle gurud; und das Alter (er hatte zweiundachtzig Jahre)

behauftete feine Rechte. Schon unterm II. Rov. fchrieb Brandes an heyne:

reiten, wozu Standhaftigkeit erfordert wird. Unser theuerster Premier = Minister war von dem, vor drei Wochen ertittenen Zusalle zwar so weit hergestellt, daß er seine Geschäfte wieder wahrnehmen konnte; und tägs lich in das Ministerium ging. Allein der vorige Geist war weg, und seine Kräfte nahmen merklich ab. Vorgestern hat sich ein neuer Zusall eingefunden; und diese stadt eingefunden; und diese Kacht; und halte diesen Brief offen, um Ihnen morgen früh vor Abgang der Post von den Umständen noch etwas Näheres melden zu können. Man hat sich zu der großen Catastrophe längst vorbereiten mussen; doch wird sie darum nicht minder niederschlagen."

Rachschrift b. 12. Nov. "Noch lebt unfer gros ger Mann, und biefe Nacht ift etwas ruhiger als bie vorhergehende gewesen. Möchte boch die Natur noch biehmal stark genug seyn!"

Dieser lette Wunsch schien erfüllt werben zu sols ten. Unter dem 15. Nov. melbet Brandes die anscheisnende, aber freilich täuschende, Besserung. Zum lets tenmal war Münchhausen zwei Tage vorher in dem Geheimen Rath erschienen; wankenden Schrittes; aber mit ungeschwächtem Geist. In diese Tage aber siel nun die Entscheidung des an Denne gemachten Unstrags. Die Antwort konnte von ihm nicht mehr verssichoben werden. Er hatte ihn an Brandes berichtet, der ihn an den Minister bringen mußte. Dies geschah

am 16. November. Die Hoffnung zur Besserung war bereits gänzlich wieder verschwunden; den Blick auf das himmlische gerichtet stand Münchsausen schon im Begriff, sich den irdischen Angelegenheiten gänzlich zu entziehen. Aber diese Beranlassung schien ihm wichstig gemig, noch einmal dazu zurückzusehren. Die Hand versagte bereits den Dienst; nicht so der Kopft Zum letzenmale erhod sich der große Mann; und diest irte an Henne den längsten Brief, den er ihm se geschrieden hatte, zwei volle Bogen:

Sannover ben 16. Nov. 1779.

"Em. Moblarb. find meine Gefinnungen gegen Dieselben ju mohl bekannt, bag Gie nicht von felbit beurtheilen follten, wie fehr mich die, in Dero leta tem eroffnete, Rachricht von ber Berlinifchen Bocas tion beunruhigt babe. Ich geftebe, bag bie-nach fele biger Ihnen angetragenen Bedingungen von folder Urt find, daß fie nicht wohl ohne allen Gindruck und Bers fuchung fenn fonnen. Gleichwie ich jedoch von Em. Mohlgeb. Freundschaft gegen mich, von Dero Buncis aung fur unfere Universitat, und überhaupt von Ib. rer Denkungsart mich verfichert balte, bag Gie meber iemablen noch infonderheit fo lange ich die Universität unter meiner Aufficht babe, Diefelbe ohne Die begruns bete Urfache eines Digvergnügens verlaffen werben: und bergleithen fo wenig jest vorhanden, als in ber Rolae im mindeften besorglich ift; fo barf ich mir auch versvrechen, daß, wenn Dieselben Ihre gegenwärtige Situation mit ber angestellten recht in Bergleichung gieben wollen; die Bortheile der lettern mo nicht gang

wegfallen, both burch gar wichtige Bebenklichkeiten von ihrem scheinbaren Berthe verlieren werden."

Dierauf geht der Minister ins Einzelne, und ente wickelt die Grunde, die Henne bewegen mußten, Gottins gen nicht zu verlassen; ruhig und fest, wie zur Zeit der vollen Kraft. Dann fährt er, nach Bewilligung des gemunschten Wittwengehalts, fort:

einewahrer Ernst sen, Sie völlig beruhigt zu wissen; und ich beklage nur, daß ich ein Mehreres zu thun behindert werde. Ich muß Ihnen aber bezeugen, wie ich Sie nicht missen, noch mir vorstellen könne, daß Sie mich noch in meinen letten Tagen in eine der größten Verlegenheiten seten werden. Sie selber denken vielmehr hierunter so rechtschaffen, daß Sie nur den Fall annehmen, daßtre Stelle durch einen andern tüchtigen Mann ersetzt werden könnte. Aber den Mann kenne ich nicht; und Sie werden ihn mir wohl auch nicht anzeigen."

Mit zitternber hand unterschrieb er; und bann noch eigenhandig, kaum leserlich, bas Postscript: «Em. Wohlgeb. werden wohl erachten, baß bieser Brief an Sie allein geschrieben; mits hin benselben an Niemanden, am wenigsten auswärts, communiciren."

Wer hatte, auch ohne Henne's herz, einer folchen Beredsamkeit widerstanden? Bereits unterm 18. Kovember antwortete erc

"Benn auch die Bortheile ber Rube, Bequeme Ildfleit und Ehre, bie mir außer Gottingen angeboten wurden, noch fo groß maren, fo geruben E. E. verfichert zu fenn, bag ich jebe Berfuchung bazu überwinden werde, sobald ich fie mit einem Augenblick Unzufriedenheit E. G. erlaufen mußte. 3ch wurde nie in ber Welt einen froben Muth haben, wenn ich mie biefen Borwurf machen mußte, E. E. Zweifel an meis ner vollkommenen Devotion, Treue, und Ergebenheit veranlaßt zu haben. Ich habe es zu febr burch bie Unruhe und ben Rummer ber vorigen Tage feit meis ner Eroffnung, und noch mehr feit Erhaltung bes gnabigen Schreibens E. E. gefühlt, wie ungludlich ich fenn murbe. Das Anerbieten fonnte und mußte einen Eindruck auf mich machen. Rube und Bequemlichkeit find große Berfuchungen. Aber nie murbe ich bem Ges banten nachhängen, biefem Rufe zu folgen, fobald E. E. mich nicht zu miffen gesonnen find. Blog auf ben Fall, ba ich mich entbehrlich, und meinen Dienft burch Andere eben fo gut verfchen fab, batte ich mir erlaubt, in einen Antrag Diefer Art einzugehn, um gnabige Bewilligung meiner Dienfterlaffung ju bitten. Aber seit Erhaltung E. E. gnadigen Schreiben find alle Aussichten verschwunden, alle je aufgestiegenen Buns fche erftickt. E. E. laffen fich berab, mich burch Grunde ju überführen, bag ich meinen Poften nicht verlaffen foll. Dieg geht mir burchs Berg. Gine eine gige Meuferung E. E., baf es nicht mit Dero Bufries benheit geschehe, muß fur mich wirkfam genug fenn!"

"E. E. bin ich Alles schulbig; mein Glud, meis nen Boblftand, felbft baß ich mit meinen Talenten ber Welt bienen Cann, felbft biefe Urt von Celebritat, daß man sowohl jest als mehrmal an mich auswärts gebenkt. Der Rubm von Gottingen liegt mir fo febr am Bergen, bag, fo lange geglaubt murbe, bag meine geringen Bemühungen etwas bazu beitragen konnen, ich nie ben Gedanken begen werbe, mich benfelben gu entziehen. E. E. gnabige Bulb geruht, Die Meinigen gu bebenten, und mich von biefer Seite, die mir freis lich bie harteste ift, außer Sorgen zu feten. werde ich mit noch großerm und ftarkerm Gifer in meis ner Pflicht fortfahren. Mit Bergnugen werbe ich in bem Dienst bes Besten ber Ronige bis an ben letten meiner Tage beharren; nichts foll mich in ber Treue wantend machen; und bis an ten letten Athemaug wird mir Guer Ercelleng bulb und Gnabe por Augen fenn. .

Diese Angelegenheit war das letzte irdische Gesschäft, das Munchhausen beforgte. Nach Erhaltung der Henneschen Antwort ließ er sich noch das Concept der Aussertigung des Wittwengehalts geben, und uns terzeichnete es; damit ja nach seinem Tode keine Schwierigkeiten gemacht werden könnten. Zum letztens mal hatte er seinen Namen geschrieben. Seit diesem Augenblick blied das Auge nur auf die höhere Welt gerichtet, in die er eingehen sollte; man durfte ihn nicht weiter mit irdischen Geschäften behelligen. Der folgende Brief von Brandes ergiebt das Weitere.

Hannover d. 22. Nov. 1770.

"Und fo find und bleiben Sie bann ber Unfrige ! Ich kann Ihnen, theuerster Freund, die Freude und Beruhigung nicht ausbruden, welche Ihre, auf eine fo, ebelmuthige Beife igegebene, Erflarung mir verurs facht bat. Satten Sie mich, jumal in jegigen Um-Ranben, verlaffen wollen, so mare es mir nicht moglich gewesen, ein Werk fortzuführen, welches ich mahrhaftig mit in Rucksicht auf Gie und Ihren Beiftanb übernommen babe \*). Ihre Entschließung ift bas lette von weltlichen Geschäften, wovon ich gestern mit une ferm großen Minifter gesprochen habe. Ich kann Ihnen nicht fagen, wie sie ibn aufgeheitert batte, und er verficherte mir mit ben rubrenbften Ausbruden, bag ibm baburch bas Berg besonders erleichtert mare. Er befahl mir. Ihnen foldes auf bas Allerbeste zu bezeus gen, auch feine Gelegenheit ju verabfaumen, Ihre Bufriedenheit und die hochschätzung ju unterhalten, womit er gegen Ihre Berdienste und Rechtschaffenheit bei biefer Probe noch mehr angefüllt worben. ein Wort von der Universitat überhaupt, bas feine Baterliebe bezeichnete; und barauf nahmen wir einen Abschied - o! ben ich nie vergeffen werbe! Seitbem hat er von gar feinen weltlichen Geschäften mehr boren wollen, fondern feinen gangen, noch gar nicht unterbrudten, Geift auf jenes eblere Biel gerichtet, mobin ibn feine großen guten Werke begleiten werben. Er liegt nur wenig ju Bette; fondern fist und geht

<sup>\*)</sup> Die Erpebition ber Universitätsfachen.

im Zimmer auf und nieder. Rein Abgang am Geifte, im mindesten nicht; und man sollte also noch immer Hoffnung haben. Sie ist aber nach seiner eignen Empfindung, und der Aerzte Ausspruch, verschwunden; und wir mussen immer der bitteren Entscheidungsestunde entgegen sehen. Wegen der Wittwenpension hat er Ihr Verlangen völlig genehmigt; und ich habe das her das Concept der Aussertigung zu ihm geschickt; damit er, wenn er im mindesten wieder auf indische Sachen benken sollte, sie noch unterschreiben moge \*)."

Die geaußerten Beforgniffe traten nur ju bato in Erfullung. Schon unterm 26. Nov. fcreibt Brambes:

"Run ift er wirklich nicht mehr, unser großer theuerster Premierminister! Diesen Morgen halb 6 Uhr hat er ber Welt Abschied gegeben. So sehr wir uns auch auf die bittere Trennung vorbereiten mußten, so lebhaft bleibt doch ber gerechte Schmerz ben sie veursacht. Die Vorsehung wolle über uns walten!"

Der Tob von Munchhausen ließ für die Lage ber Universität, und also auch Henne's, große Bersanderungen erwarten. Wenn diese nicht erfolgten, so hatte dieses seinen Grund theils darin, daß Munchshausen Manner zugezogen hatte, die in seinem Geist fortwirkten, theils in der Einrichtung der Verwaltung und des Geschäftsgangs in Hannover.

<sup>&</sup>quot;) Daß es noch gefcheben fep, bezengt ein fpaterer Brief.

Die Curatel ber Universität war Bier immer & nem Minifter, fpaterbin zweien, übertragen. In ber gangen Reihe ber Danner, Die fich in Diefem Poften folgten, ift allerdings Reiner gewesen, ber nicht abm liche Gefinnungen gegen bie Universität gehabt und gezeigt batte, als Munchaufen; aber bag jeber pers fonlich fo gewirft hatte, wie ihr erfter Curator, mat nach bem gewöhnlichen Gange mensthlicher Dinge nicht ju erwatten; - und gewiß nicht zu wunschen. Schon Munchhausen's Wirksamteit ging oft zu febr ins Gins gelne, um nicht bie nothige Freiheit bes Geiffes ja hemmen; was ware bie Folge geworben wenn jebet feiner Nachfolger, Die jum Theil febnell wechselten. eben fo hatte verfahren wollen? Gleichwohl bedurfte es boch einer fteten Birkfamkeit in ber Bermaltung ber Universitatsangelegenheiten; einer fleten Corresponbeng babin. Diefe Gefchafte tamen alfo gang natur lich in bie Bande bes Mannes, ber bie Expedition bes Departements ber Univerfitatsangelegenheiten hattet, bas beift bes Gebeimen Cangelei : Sefre tairs, bem biefe übertragen mar. Der Einfluß bet Sefretaire, (man follte fagen ber geheimen Cangeleis Sefretaire) in ber bamaligen hanndverschen Berfaf fung ift nicht felten getabelt worben. Es gab aber bei ber bortigen Regierung nicht, wie anderwarts. Rathe; Die geheimen Cangelei = Sefretaire maren bieg in ihren Departements, und follten es fenn. Sie hatten feineswegs allein bie Expedition, fondern auch ben Vortrag in ben vorkommenden Vingelegette beiten: alfb eine beliberirenbe Stimme. Durans folge

te also von selbst, daß der personliche Charafter dieser Manner ihren größern oder geringern Ginfluß bei den Ministern entschied; und daß Hannover so viele seiner brauchbarften Geschäftsmänner unter den geheis men Canzeleisekretairen zählte, ist allgemein bekannt.

Die Expedition ber Universitatssachen erforberte einen wiffenschaftlich gebildeten Mann; ber sowohl eine allgemeine Uebersicht als auch Runde von dem Buftande und ben Bedurfniffen ber einzelnen Racher ber Biffenschaften hatte. Indeg bedurfte boch babei augleich auch ber gebildete Geschäftsmann bes Raths eines Gelehrten, ber zugleich bie Lofal = Berhalts niffe kannte; und naturlich fuchte er fich biefen auf ber Universitat felbft. So wie Munchhaufen mit eiges ner Sand die Correspondenz mit Ginem oder mebreren Professoren geführt hatte, so that es nach ibm ber geheime Cangleisekretair, ber bie Expedition ber Universitateangelegenheiten batte. Er war also auch naturlich ber Rath des Curators, der nur in einzels nen wichtigen ober außerorbentlichen Fallen felber fcbrieb; also in seinem Departement ein Mann von Ginfluß; ohne boch fur fich darin befehlen zu konnen. Er referirte bem Curator, und diefer entschied,

Auf diese Weise wurden in Hannover damals die Angelegenheiten der Universität betrieben. Der Gang war sehr einsach. Sie waren in den Händen von ein Paar Männern; natürlich kam auf diese Alles an. Es war nothwendig, diese kurze Erläuterung voran zu schieken, ohne welche die nachmalige Wirkungsart von Heyne nicht verständlich gewesen wäre.

Fast gerade Ein Jahr vor Münchhausen war der geheime Canzleisekretair Balke gestorden, der die Universitätsexpedition hatte. Daß diese unter Münchhausen nicht viel mehr als bloße Erpedition seyn konnete, ist begreislich; ob Balke einigen Einsluß auf den Minister gehabt hat, weiß ich nicht; in den sammtslichen Briefen des letztern an hepne wird er kein einzigesmal erwähnt.

Seine Expedition erhielt im Rovember 1769 ber gebeime Cangleifefretair, nachmaliger Sofrath (wie ich ihn jum Unterschiebe von feinem Cohne, bem nach. maligen Gebeimen Cangleisefretair, Commergrath, und gulet Gebeimen Cabineterath Ernft Brandes, nennen werde, ber bem Bater 1791 in ber Expedis tion ber Universitatssachen folgte.) Georg Branbes. Schwerlich bat irgend jemand, selbst Munchbausen nicht ausgenommen, einen größern Ginfluß auf Benne gehabt, ale biefer merkwurdige Mann. Er fand in ibm feit seinem hierseyn ben Freund, ben er fruber vergeblich gesucht hatte. Sein Schickfal follte übers baupt immer enger an bas biefer Kamilie geknupft merben. Gine genauere Nachricht von ihr, besonbers bem Bater, ift unerlagliche Pfllicht fur henne's Bios graphen.

Die Familie Brandes ftammt aus Celle. Georg Brandes war ber altere Sohn \*) (noch vor Rutgem lebte in hohem Greisesalter fein jungerer Brusber;) bes Raths Brandes; eines geschickten Sachwals

<sup>\*)</sup> Geboren 1719, geftorben 1791.

ferb. Schou als junger Mann kam er in genque Bers bindung mit einer der erften Sannoverschen Kamilien. von Steinberg. Der damalige Minifter und Groffe vogt von Steinberg bestimmte ibn gum Freund und Begleiter feines jungern Sohns, ber nachmals (1765) noch jung als Gefandter in Wien ftarb. Dit biefem ging er jueift nach Solland, wo er theils im Saag, theils in Leiden fich aufhielt; und hier ber Buborer und Kreund des großen hemfterbuis mard; ber jene Borliebe fur claffische, befonders Romifche, Litteratur ihm einflofte, die nie wieder erftarb. 3meimal mar er mit bem jungen Steinberg in England, und fam baburch in die Bekanntschaft bes Roniglichen Saufes. Die Berbindung mit bem Steinbergischen Sause bahns te ihm ben Weg zu einer andern noch wichtigern, mit bem Graflich Balmodenschen. Die Grafin Bal moden, Schwiegerin bes Ministers von Steinberg, vom Konig Georg II. jur Grafin Darmouth und Peerels of England erhoben, nach beffen Lobe fie fich nach hannover jurud jog, schenfte ihm ihr vols les Bertrauen, überließ ihm die Suhrung ihrer weits lauftigen Angelegenheiten, und jugleich die Leitung ibe tes Sohnes, bes jungen Grafen, nachmaligen Genes rale und Relbmarschalls von Wallmoden; Baters bes jegigen Raiserlich Deftreichischen Generals; ber noch mehr burch feine Talente als burch feine Geburt bie größten Erwartungen von fich erregte. biefem besuchte er mehrere beutsche Sofe, gu Mans beim, Bonn u. a., nicht bloß als fein Begleiter, fonbern auch Legations : Sefretair und Agent ber Regierung, in mehreren confibentiellen Berhandlungen. Bei fo bedeutenden Berbindungen, (auch in England batte er beren; ber Brittifche General Ramcett, febr gelitten in ber foniglichen Familie, mar fein Bufenfreund, und wohnte bei feinem baufigen Aufenthalt in Deutschland, wegen militairischer Ungelegenheiten, gewohnlich bei ihm) konnte es ihm nicht fcmer werben, in hannover feine Laufbahn zu machen. ward (1746) geheimer Cangleifefretair, und betam die Expedition der Rloftersachen, d. i. der sammtlichen faecularisirten geiftlichen Guter und Stifter, Die, abs gesondert von der Rammer, einen eigenen Saupt. Fond bildeten. Indeß ging fein Wirfungefreis über feine Erpedition binaus. Gebilbet in der großen Welt gewann er leicht bas Butrauen ber Großen (baufig, aulest fast taglich, sab ibn Munchhaufen bei fich, ebe er auf die Regierung ging;) burch feine Rube, feis ne Rlugheit, und vor Allem seine nie bezweifelte Treue und Rechtschaffenheit. Seine Ginnahme erlaubs te es ibm, eine ber erften burgerlichen Saufer in Sans nover ju machen, ber gewöhnliche Sammelplat ber Rremben, bas burch feine Gattin, eine vielfach ausgezeichnete Frau, schon seine Jugendfreundin, (fie maren- jusammengebrachte Rinder) einen noch bobern Glang erhielt.

Doch sind es nicht zunächst diese außern Bershattniffe, welche ihn fur uns wichtig machen; sonbern noch weit mehr jene Liebe für Litteratur und Kunst, wohurch er vor allen Andern in Hannover sich auszeichnete. Die herrlichen, von ihm hinterlassenen,

und gang bon ihm zusammengebrachten Cammlungen, eine ber ausgesuchteffen Bibliotheten von 30,000 Banben, nach feinem Tobe von bem Bergog von Didenburg gefauft; eine Rupferftich : Cammlung, bie fast bie Rrafte eines Privatmannes ju überfteigen schien, von 42,000 Blattern, (fie ward nach seinem Ableben von der Roftschen Runfthandlung erstanden;) geben bavon ichon hinreichenbe Proben. Er mar aber weit mehr als bloger Liebhaber und Sammler. Et war zugleich Renner und einfichtsvoller Beurtheiler; wie bie bald anzufuhrende Correspondeng mit Benne bavon überfluffige Beweise giebt. Man hielt ihn nur gewöhnlich bei weitem nicht fur bas was er wirklich war. Er hatte im Umgange ben Ion bes gebildeten Beltmannes, ber gern und viel über Manthes fpricht, aber niemals Anspruche macht, niemals lehren will. Bahrscheinlich ift Benne ber einzige gewesen, ber ibn, · burch jenen Briefwechfel, von biefer Seite gang tanns te. Gelbft fein lieber Freund und gmeiter Schwiegers fobn, Blumenbach, mit bem er fo manchen fros ben Tag ju hannover und Pyrmont verlebte, war vermundert ob biefes Reichthums von Renntniffen, als er feine Briefe an Benne einfah. Aber Liebe gur Lits teratur und Runft war biefem Mann gleichsam gur andern Ratur, Beschäftigung bamit gum Bedurfnif geworben. Seine binnen fast funfzig Jahren immer wachsenden Sammlungen verflochten ibn in viele bars auf Bezug habende Berbindungen. In England, Sols land, Rrankreich, Italien batte er feine Correspondens ten und Commissionars, die ibm von Allem was wichtiges erschien nicht nur sofort Nachricht gaben, sons bern es ihm, insofern es in seine Sammlungen paßte, auch schieden mußten. Seine enge Verbindung mit bem Wallmodenschen Hause trug noch mehr dazu bei, bieser Runstliebe Nahrung zu geben. Der Graf, ber bei der Muße des Friedens bald in Italien, bald in Deutschland lebte, der Freund und Correspondent Winkelmann's, war, wie seine trefsliche Antiken. Sammkung bewies, mehr als bloßer Liebhaber der Kunst. Durch ihn knupfte sich die Verbindung mit Winkels mann an, schon während Munchhausen's Lebzeiten; die Briese von Winkelmann nach Hannover und Gots tingen, die zum Theil gedruckt sind \*), gingen meist durch die Hände des Grasen Wallmoden.

Ein anderer vertrauter Freund von Brandes war ber Kreissteuereinnehmer Weisse. Auch mit diesem stand er in fleißigem Briefwechsel, und schickte ihm, wenn auch ohne seinen Namen, oft Beiträge für die Artikel über die Kunst in der Bibliothek der schonen Wissenschaften.

So lebte Brandes ben Tag über ben Geschäften und der Gesellschaft; die Nacht war dem Umgange mit der Kunft und Litteratur gewidmet, seine Erhos lungen, wie er es nannte. Aber es ist Zeit, von seis nem Berhaltniß mit Heyne zu sprechen. Dieß

<sup>&</sup>quot;) In den von Dafborf 1777 herausgegebenen Briefen von Bintelmann von 1764—1768 find die an den Sofrath S. an Sepue, an den G. R. v. M. an Münchhausen gerichtet.

Enupfte fich nicht etwa erft burch bie Bermanbtichaft an. Als Denne Brandes Schwiegersohn mard, batte es schon lambif volle Jahre bestanden; und war fo eng geworden, wie es obne Verwandtschaft zwischen getrennt lebenben Menfchen werden fann.

Es begonn bereits im Berbft 1764. Damals. Schickte henne an Brandes fein Programm: de causis fabularum seu mythorum physicis. antwortete ibm barouf fofort; und billig findet ben erfte Brief einer Correspondeng, Die fo innig, und für beibe fo wichtig werden follte, wenn er gleich fonth einer ber weniger intereffanten ift, bier einen Mas.

Hannover D. 12. Dct. 64.

... "Somohl bie vorzügliche Sochachtung, die Em. Renntniffe und mabre Gelehrfamfeit in mir erregt. als auch ein sympathetischer Bug zu benjenigen Wiffenschaften, welchen Dieselben besonders Eine machen, bat mir icon langft ben Bunfch veranlagt, zu einer nabern Bekanntschaft bie erfte Gelegenheit aufzusus den. Ich erkenne es also mit besto mehrerer Berpfliche tung, Dag Em. mir barunter auf eine fo gutige Beis fe zuvorfommen; und bas Bergnugen, welches Dero Schriften mir allemal zu geben gewohnt find, burch bas überfandte Programm erneuern wollen."

"Ich bin gwar ichon feit einiger Beit burch viele, und gar ju mancherlei Amtebeschäftigungen von bem Berfolge einiger Grundwiffenschaften, wozu mich meis ne Sauptneigung in ben besten rubigen Stunden meis ner porigen Jabre getrieben, abgezogen, und kann an-

fest

fent nichts weiter als wenige Nebenaugenblicke barauf. verwenden, bag ich mich nur in einiger Befanntichaft mit benfelben forthalte. Inbeffen ift ber von Jugent auf empfundene Geschmack, ber sensus pulchritudiwis an classischen Schriftstellern und ichonen Runften. bei mir noch allegeit berfelbe; und burch die Entzies bung von jenen ernfthafteren Bemuhungen vielleicht lebhafter geworden. Diefem übergebe ich mich alfo, fo viel immer thunlich; und habe, burch Reifen, Ros ften, Rleiß und Glud, freilich einige Sammlungen gemacht, die hier ju Lande feltener vortommen, Em. jedoch vermuthlich zu vortheilhaft beschrieben worben. Unter andern Urfachen, warum ich mehrmals gewunscht, bag unfer Dufenfit in ber Residen, aufges fcblagen werben fonne, ift bei mir auch biejenige ges mefen, baburch Manner um mich zu finden, welche ich gleichfalls in folden Dingen zu Freunden, Lehrern und Begleitern erlangen mochte. Em. Befanntichaft wird mir baburch auch in ber Ferne fchagbar; und ich febe mit Bertangen ber Chre entgegen, ba ich Diefelbe perfonlich befestigen, und die Sochachtung bewähren tonne, mit melder ic.

Mit diesem Briefe begann eine Correspondenz, die sechsundzwanzig Jahre, die zum Tode von Brand des, ohne alle bedeutende Unterbrechung, fortgeführt ift. Sie war zuerst wöchentlich, dann bald positäge lich; so daß in der Regel zweimal die Woche geschries den und geantwortet ward. Ueber zweit au sen d Briefe von Brandes Hand sind vorhanden; in den

erften Jahren felten von weniger als brei bis vier Seisten, oft von mehreren; die von Henne (Brandes cafsfirte die erhaltenen Briefe) sind dis auf wenige, versnichtet. Bewundernswürdig ist die Correctheit, mit der sie zugleich gedacht und geschrieben sind. Sie konnste nicht größer senn, wenn sie waren zum Druck beskimmt gewesen. Fast nie ist eine Sylbe ausgestrichen; bochst selten ein ausgelassenes Wortchen übergeschrieben. Die Schreibart wird man nach dem damaligen Gessschmack beurtheilen.

In den ersten funf Jahren, bis zum November 1769, mo Brandes erft bie Expedition ber Univers fitatsfachen erhielt, find fie gang und ausschließend ber Litteratur und Runft gewidmet; insofern nicht etwa Die freundschaftliche Theilnahme an verschnlichen Schicks Ien, wie nach bem Tode ber erften Gattin von Benne, eine Ausnahme machte. Bon Allem, mas in bem cultivirten Europa für beibe, besonders bie lettere, geschab, mar diefer außerorbentliche Mann unterriche tet, las ce, fab es, urtheilte baruber immer mit gleicher Rube und Grundlichkeit. Go ift es eine forts laufende fritische Ueberficht beider in biefem Beitraum: und man wird zweifelhaft, ob man die Menge und Mannigfaltigfeit ber Gegenftanbe, ober bie Richtigfeit und Bestimmtheit bes Urtheils mehr bewundern foll-Die beste Bestätigung bavon werben einige Briefe fels ber, gleich aus biefer erften Periode, geben. find im mindeften nicht forgfam ausgesucht; es ift fast gleichgultig, welche man wablt:

Hannover d. 21. De 1764.

"Em. murbe ich meine Dankbarkeit fur Dero Bus fchrift schon ebender bezeugt haben, wenn ich nicht eine Heine Landreife batte machen muffen, und baburch bes bindert worden mare. Die kurzen und mir insonders beit empfindlichen falten Wintertage fegen bem Bergnugen an ber Runft gar enge Schranken, und ein bofer Rheumatismus treibt mich ofters aus meinen Bibliothefezimmern ungern hinter ben Ofen, wo ich feis nen Folianten, fondern nur etwa ein Journal, einen Borag, ober einen Englischen Dichter bei mir baben fann. Unter lettere rechne ich allerdings ben Churdill mit, beffen naturliches Genie ich nicht genug bewundern fann; und ber gewiß mit ber Beit, menn ibn bie politische Raferei verlaffen, und bas icone Alterthum befannter geworden mare, einer ber größten Dichter geworben fenn murbe. Indeft bleibt er alles mal ein Phaenomen. Die bortige Bibliothet muß feis ne Werke haben; ich warte nur auf die versprochene neue Ausgabe, um folche mittommen zu laffen."

"Die Piranesischen Sachen sind von S. Erz. sehr gern bewilligt. Das Museum Capitolinum besitze ich noch nicht, habe es aber unterweges. Bollsommen war es, nach einem Berzeichnis vom Monath Julius, noch nicht heraus. Ich bin aber ungewiß, ob darindrei oder vier Theile gesetzt waren. Man hat mir neus lich den ersten Theil des Romischen Birgil bei Mosraldini in Folio mitgeschickt; wovon mir das Neußere zwar ganz wohl gefällt; sonst aber meine Erwartung sehr betrogen ift. Die rechte Litteratur ist nicht mehr

in Italien ju Saufe; und felbft in Alterthumern moch te ich von ihnen nichts als nur getreue Beichnungen und Rupferftiche haben. Ihre Erflarungen fagen mes nig ober nichts neues; und man wird nur burch bie platten Ausschweifungen und Wieberholungen fo oft, und beffer gefagter Dinge, ermubet und efel gemacht. Gin Paciaubi, ein Benuti, erforbern gewiß muß fige Lefer, und benen Alles noch was Neues ift. Uns fer Binkelmann zeigt, bag wir in Deutschland ans bere Rapfe und andere Unfichten haben. Er bat bei mir einen mabren Nationalstolz erregt, ob ich gleich munichte, bag er bismeilen weniger entscheibend fenn mochte. Die neue Krangbfifche Ausgabe ber Lafontais neschen Kabeln laffe ich mir kommen, ba ich fie als ein Bubebor ju ben besigenden Contes ansche. halten aber Em. überhaupt von ber gegenwärtigen Manier ber Gravuro in granfreich? Mir beucht, ber berrichende Geschmack ber Nation, welchen fie felber am beften mit bem Ramen ber frivolité belegen, ges winnt auch zu fehr in biefer Runft; barin fie fonft cs allen andern zuvorthaten. Die Berte eines le Bas, Gifen, le Mire, Lougueil und Soffard vergnugen; aber erregen bei weitem ben Ginbrud nicht, ben bie Dres vets, Audran, Simonncau, Perilly, Ebelind, Mantueil und viele Undere in ihrer Gewalt hatten. Es ift ber Styl eines Bernini, nicht eines Michael Ungelo. Die Grazien, Die nur Gefolge, ja Dienerinnen ber Mutter ber Schonheit fenn follen, erhalten die erfte Stelle. Der farte Ausbrud', bas Chiar' ofcuto, die Beidnung, welche bas Wefen biefer Runft ausmachen,

werden einer gewiffen Bartlichkeit, und einem mechanin schen Schimmer, einem Luisant aufgeopfert, und wir find schon wieder in die Zeiten ber sogenannten petits maitres, ber Wicrir, Gallé, Mallery, Barté, wo bamals ber erstaunliche Fleiß bie erste Morgemothe ber Runft zeigte, jest aber mir die Abenddammerung furch Rubens verschaffte ber Beit eine Reformas tion; und biefe mirb balb von einem gleichen Geifte erforderlich merben; wenn man ibn nur wieder erwarten Durfte! Selbst Wille folgt bem Strome. Er muß nut Migriffe Reifchers und van der Werft ftechen. Ginen Buibo wird er icon nicht erreichen fonnen. Die Enge lander find auf guten Begen; und erhalten vielleicht noch ben guten Geschmack. Doch meine Empfindung treibt mich ju weit; und ich habe faum Beit noch Raum die Hochachtung zu erneuern, womit ze."

Hannover t. 1. Jul. 1765.

"Der Verlust meines besten Freundes und ehemanligen Eleven, des Gefandten von Steinberg zu Wien, hat mich zeither zu allen angenehmen Besthafs tigungen ganz stumpf gemacht, und also zuruck gehals ten Ew. geehrtestes Schreiben vom zoten sogleich zu beantworten."

\*Ich erkenne in selbigem zusürderst aufs lebhafteste die gutige Bemuhung wegen der Lipperticen Steinabbrude; und nehme allerdings mit der Anschasfung so lange Austand, bis das von ihm vorhabende neue Wert des Ausschusses zu Stande gebracht ist. Hiernachst aber kann ich Ew. nicht genug bezeugen, wie sehr mich, das übersandte Schreiben des Drn. WinKelmann's vergnügt hat. Alles, was von diesem Mann kommt, ist interessant, zeugt von dem ausges breitetsten Geschmack und Gelehrsamkeit. Sie haben vermuthlich eine elende Produktion der letten Wesse von dem Charakter desselben gelesen, die ihren Buter, den Schulrektor, nicht verleugnet. Nur Briefe, wie dieser ist, konnen ihn schildern, und die Bewunderung vergrößern, wie eine Pstanze aus so dürrem Erdreiche und undankbarer Cultur von selbst so ausschießen und sich verbreiten könne. Was er von den fremden Reissenden sagt, ist artig. Ich hosse aber, mein Fraund, der General von Wallmoden, soll ihm nächstens von diesem Lande einen bestern Begriff geben."

"Des Barbault Edifices de Rome moderne find schlecht; boch muß man fie bei ben Monumens anciens haben. Rob. Saper bat eine verfurgte Mues gabe bes le Roy schon im Jahre 1759 befannt gemacht, und in felbiger alle Rupferplatten auf feches unduvangig Stuck gebracht. Sie find febr fauber, und noch mahlerischer als die Originale, indem gemeinige lich zwei Monumente auf Giner Landschaft gestellt finb. Die Bahrheit ift babei aber ganglich hintangesett; und man kann fie nicht anders als schone Erfindungen ans feben. Rilian bat auch vom Ercolano einige Stude nachgeftochen; ich wollte bag es von Strange gefchehen marc. Bon diefem habe ich nunmehro die beis ben erften Fruchte feiner Italienischen Reise erhalten; Die namlich nach Raphael aus bem Vatican find; und Die Gerechtigkeit und Gute vorstellen. Der Ausbruck in beiben ift in bem fcbnen Griechischen Styl; gang

gottliche Bufriebenheit und Stiffe; und ber Rupferften cher hat fich barin felbft übertroffen. Er will und imm vier nach Titian und Guercino liefern, wormuf ich recht neugierig bin ... zumal wenn fie von ben fauten Bugen beftiger Leibenfehaft enthalten follten. Es mute be mich wundern, wenn er auch barin mit gleichem Glude fich zeigen murbe. Bis jest fcheint er nur gu bem erhabenen Sauften., ju himmlischen Entzudungen gebifdet gut febnt. Bu gleicher Beit ift mir aus London eine Suite von funf Blattern, von bem Soffith einer Loge bes Raphael im Batican zugekommen, welche zwat icon 1718, von einem Schotten Ramens Johann Atexe ander geat, aber biebero nicht befannt geworbent Des Raphaels Geift ift vollig barin: ausgedruckt, fonft aber von ber Arbeit nicht viel zu fagen. Won aften Rupferflichen haben ich vorlangft einen besonders gluck lichen ; Zuwachs erhalten; ber jemanden, welcher gu ber uns mangelinden Geschichte ber Rupferftechkunk aufgelegt mare, febr nunlich fenn tomte. Ich glaube nicht, bag: mir von Durer, Abenreffer, Leiben; Peng? Behaine, Schönspergern ze. etwas ubgebe. Dein Liebs lingswert von Rubens aber gehr über 500 Stacke.

"Zu ben Spanischen und Portugiesischen Anklun fen munsche ich Glud. Mit der Polygloste der l'Iliado hoffe ich bald aufzuwarben. Die kleinen Engelischen Schichte habe ich zwae gehabt; aber einem Freunde gegeben. The Sugar Cane ist vortrefsliche Man hat mir dieser Tage die poetical Works off Will. Collins geschick; worin ein: busonberer Schwump ist. — Nom Apollonio Madie, sinde ich einen diese

eardiana ju Florenz, den Lamius beschrieben hat: Bire Bemühung um diesen fast versaumten Atten wird und ein augenehmes Geschenk senn. Ich wünschre aber mit Winkelmann, daß sich jemand über den Athenaeus machen wollte. Es müßte aber kein Reiske seyn. Die Vost will weg 2c."

"Hannover b. 21. Jul. 1766.

mon- - Den Laocoon bes herrn Leffing's habe ich auf einer kleinen Reife mit wahrem Bergnügen gelefen. Es tann nichts richtiger fenn, als die Be-Binnnung ber Grengen in ber Nachahmung, welche er bem Dichter und Runftler vorschreibt; und ift wohl tein Zweifel, daß man ben Sat gemeiniglich zu erude genommen babe. Bie felten aber ift nicht bei ben Runftrichtern bas feine Gefühl, ber Gefchmad, melchen Reffing überall ju Tage legt, und bet ibn baupts fachlich geführt bar? Selbst Winkelmann bat weniger von biefer Gabe bes Himmels; und feine großen Renntniffe und scharfe Blicke find mehr auf Rebens dinge, auf das Detail gerichtet. Doch wird er allerbings noch vieles zu fagen haben; und felbft bie Rennt. niffe von bem Mechanischen ber Runft nebft ben Em. pfindungen, welche bie vor Augen habenden Gegens Rande in ihm taglich erneuern muffen, werben ber Theorie des Geschmads wenn auch feine Sonne; boch allemal ein belles Licht auffreden. Seine Begeifterung ift babes von Rugen; und wer murbe fich berfelben embebren, wenn man ben Laocoon felber vor fich bats tel Modte er nur auch Dichter fenn, und ben Em

shusiasinus empfinden können, der einen homer ers füllte! Wie voll ist Lesting nicht davon; und wie sehr gefällt mir sein Urtheit über den Virgil! Ich habe es bisher nicht gewagt zu bekennen, daß mich dieser lettere nur an wenig Orten gerührt habe. Ich las ihn vor ein paer Jahren vielleicht zum zehnten Male, um mich zu prüfen, ob mich nicht etwa der Ekel von den Schulstunden her gegen ihn kaltsinnig gemacht hatze? Ich fand zwar hie und da, was ich vorher nicht empfunden; doch war ich froh daß ich zu Ende Kam." —

Wenn diese Proben den Geift dieser Correspondenz schildern werden, so füge ich noch Ein Bruchs fluck aus einem Briefe vom Jahre 1768 hinzu, das für die Bildungsgeschichte des Mannes, und seine Amssichten gewisser Gegenstände lehrreich ist.

—— "Für Winkelmann's Monumenti inediti habe ich mir freisich bort wenig Liebhaber vermuthet. Man braucht keine Litteratur und Geschmack zu Wibels übersetzungen und Deductionen. Es ist auch vortheils hafter: virtus post nummos. Ob aber auf solche Weise eine wahre Gelehrsamkeit; bei uns erhalten, und der Zweck einer Universität erreicht werden könne, lasse ich dahin gestellt senn. Mir hat es die Erfahrung anders gelehrt. Ganz von unsern sogenannten praktischen Borlesungen und Brodstudien erfüllt kam ich nach Leiden; wo Neigung und Muße mich zur Erweiterung edlerer Kenntnisse antrieben. Ich sand ganz neue Wege, und zugleich mein Unvermögen dars auf sortzuschreiten. Das erste so ich that, war bei

bem murbigen Demfterbuis bie Griechische Littera. tur zu treiben. Dieß macht mir 'anjest mehr mabre Bufriedenheit als mir bas gange Gottingische Trienmum geschenkt bat; und ich beklage nur, bag ich wenigstens bie Salfte ber Stunden von biefem nicht jener fchens fen fonnen. Das: Exemplaria graeca nocturna manu versate diurus ift noch jest ein Grundfas echter Gelehrsamkeit, und mich beucht ich will es eis nem Schriftfteller ; ja einem : Liebhaber gleich anmerken, ob er barin auch nur in einem gewiffen Grabe ju haufe gehort. Ich bin leiber! nicht weit gefoins men, und habe, was ich noch mehr bebauere, vieles wieder vergeffen muffen. Doch liegt ber homer und Plutarch bei mir noch nicht bestaubet; und wenn ich icon mit Unwillen oftere auf die Ueberfetungen blicken muß, so fühle ich boch noch immer im Driginale bas Os divinum. felbft ohne es nachforechen zu tonnen. Bas Sie, I. Fr., von Balkenaer urtheilen, habe ich bei ihm auch empfunden. Der Hollandische Ton ift gu fteif, und zu fehr auf die Schale geheftet. hemfterhuis that fcon einen Blick weiter: und wenn er babei gemiffe Renntniffe gehabt batte je fo murbe fich auch fein Geschmack mehr verfeinert haben \*).

<sup>&</sup>quot;) Ueber biesen großen Gelehrten enthalt ein spaterer Brief noch folgendes: "Sein Unsehen war freilich horisis du Groc. Sein Geift, sein Geschmack, sein Umsgang, ja seine Welt hatte aber nichts vom Schulstaube, sondern eine mahre Urbanität. Ich habe einst acht Lage mit ihm zu Schiffe eine Reise nach verschiebenen Sole

Wie Eines bem Unbern die Hand bete, habe ich auch bei Walkenaer's Abhandlung von den verkornen Stücken bes Euripides im Kleinen bewerkt;, da er den schönen Marmor des Winkelmann's gut nußen können, der ihm gleichfalls unbekannt geblieben zu fenn scheint."

Die Mittheilung bieser Ariesproben wird bins reichen, den Mann zu beurtheilen, der sie schrieb. Er ward eben so wichtig für Heyne als für die Univers sität, deren Geschäfte über zwei volke Devennien durch seine Hand gingen, und großentheils in sie gelegt waren. Auch für die Geschichte von dieser ist daher die genauere Kenntnis von ihm unentbehrlich; und manches in jener Periode wird sich in ihr schon das durch aufklären. Wie wichtig diese Correspondenz für Heyne seiher werden mußte, ist leicht einzusehen. Krie

landischen Stadten gethan, und ich kann nicht sagen wie er mir die Zeit verturzt hat! Seine Belesenheit ging zum Erstaunen. Ich erinnere mich, da wir einst von der Chimie und Alchimie sprachen, daß er mir sagte, sast Alles, und einige Hundert Bücher bavon. fast bloß aus Neugierde, gelesen zu haben. Zwanzig Jehre und darüber hatte er sich alle Woche zwei Nachte der Anhe beinahe ganz entzogen; und er rechnete mit Freuden zussammen, wie viel Stunden er dabei gewonnen hatte; bedauerte aber zugleich, daß er sie nicht alle auf die Geschächte gewendet, wovon er die letzte Zeit ein großer Liebhaber war. Ich wollte ihn zu einer nenen Aussabe des Herobots bewegen; et war abet zu bescheiden, und wußte daß Wesselling schon damit beschäftigt war."

ner von irnen zweitausend Briefen ift unbeantwortet geblieben; und hatten wir feine Uneworten noch, fe mochten fie vielleicht noch ausführlicher und lehrreicher als jene Briefe fem ;: benn bag Branbes , wenn gleich ben Jahren nach alter, ibn bennoch als feinen Meis fter und Lehrer ansah, ergibt fich aus ben Beiefen von felbft. Go mar Seyne burch biefen Briefmechfel gleichsam in bie Rothwendigkeit gefest, fur fcbne Litteratur und Runft einen Standpunkt zu nehmen von bem berunter, er ibr Gebiet überfab; und, mas um vieles wichtiger war, nicht nur von ben Erfcheis nungen in berfelben .: Motig ju nehmen ... fondern fie auch zu beurtheilen , fich barüber auszusprechen. biefer langen Reihe von Jahren, welcher Umfas von Ideen fand nicht awischen biesen beiden kenntnifreichen Mannern Statt? Wie flarte nicht Giner ben Unbern auf? Und wie viel ficherer konnte nicht jeder urtbeis Ien, wenn er ber Uebereinftimmung feines Freundes gewiß mar?

Daß Brandes gegen das Ende des Jahrs 1769 die Expedition der Universitätssachen übernahm, gesschah auf Munchhausen's Betrieb. Sie Kanden ohnes dem in einer zwar nicht nothwendigen, aber doch nastürlichen Berbindung mit dem Departement der Klosstersachen, das er bereits hatte; da die Kosten der Universität großentheils aus dem Klostersond bestritten wurden. Wie innig die Berbindung beider Manner war, geht aus den oben mitgetheilten Briefen hervor; indem Munchhausen Brandes jene Expedition überstragen ließ, und Depne in Göttingen hielt, haute er

fein Beff fie die Bulunft befeftigt, und fonnte mis Rube fein Haupt niederlegen, wer auch in der Cua ratel fein nachfolger werden mochte.

Naturlich nabm feit Munchbaufen's Tobe die Cors respondeng zwischen Brandes und Denne nun einen ets Bar sie vorber litteras was andern Charafter an. rifche und freundschaftliche Correspondeng gemefen, bie frühern Titulaturen waren schon lange mit ber Des Freundes vertauscht,) so ward sie jest mehr Ges schaftscorrespondeng; ohne boch je bieß allein zu wers ben. Da ber nach Munchbaufen ernannte neue Curas tor S. v. Behr icon nach Ginem Jahre unerwartet ftarb, und barauf bie Curatel mehrere Monathe bins burch unbefest blieb, fo maren bie Geschafte allein in ben Sanden von Brandes, der nicht leicht irgend ets was ohne Bennc's Rath, fey es in Befegung erles bigter Stellen ober in andern Angelegenheiten, that. Bie wenig indeg beibe Manner auf biefen Ginflug cis fersuchtig waren, mag baraus erhellen, bag, als im Jahre 1771 die Idee entftand, Gottingen einen Range ler ju geben, und ber Abt Jerufalem in Braunfchmeia baju in Borfchlag mar, Brandes reblich bagu mits wirfte. Die Cache fchien fcon entschieden ju fenn, als Berufalem ploglich wieder gurudtrat, weil bie Bers zogliche Familie ihn durchaus nicht geben laffen wollte.

Die nachsten Jahre waren mit litterarischen Bes schäftigungen verschiedener Art ausgefüllt. Die Ums formung der Societat der Wiffenschaften blieb nicht eine bloße Beranderung der Form; die Stelle, welche henne bei ihr bekleidete, kein leerer Name; ein neuer

Seist fing an dieß Sorps zu beleben: Die Borlesuns gen wurden nun regelmäßig gehalten; und im Jahr 1771 hatte Henne die Freude, da seit sechzehn Jahren keine Abhandlungen im Druck erschienen \*), nun mit dem ersten Band der Commentarii Novi, welcher dem König bedieirt wurde, die neue Reihe der Sos cieratsschriften zu eröffnen, welche unter diesem Titel bis zum achten Bande fortgesetht wurden; als mit ets was veränderter äußerer Einrichtung die sechzehn Bans de der Commentationes auf sie folgten.

Er selber blieb nicht bloß als Sefretar, sonbern auch als Mitglied regelmäßig thatig. In biese Jahre fallen besonders seine Abhandlungen über die Etrustissche Kunst; Untersuchungen, in benen er selber nachs mals mit seinem Zeitalter so viel weiter fortgerückt ift.

Dazu kam ber Fortgang ber Uebersetzung ber Weltgeschichte von Guthrie und Grap. Es war bie Seschichte ber Araber, und die ber Mogolen, also gewissermaßen bes Orients überhaupt, welche henne bamals beschäftigte. Borzüglich war es die Mogolia sche Geschichte, wie aus der Correspondenz mit Brans bes sich zeigt, welche ihn anzog. Die Früchte dieser Studien finden sich zwar zum Theil in der Uebersetzung des sechsten und siebenten Theils jenes Werks \*\*), wos

<sup>\*)</sup> Der Druct bes fünften Banbes ber alten Commentarii war burch einen Proces mit bem bamaligen Berleger unterbrochen.

Der vierte Theil, ober bie Byzantinifde Gefdicte, ift befanntlich nicht von Sepne, fonbern von Ritter bear-

von auch hier mit Recht das oben Gesagte gist: daß es in der Uebersetzung erst recht brauchbar geworden. Allein noch edler waren vielleicht die Früchte, welche Heyne nur zunächst für sich selber einerndtete; sein ers weiterter Blick über Bolkergeschichte überhaupt; der ohne Kunde des Orients immer beschränkt bleibt. In einem Briefe an Brandes erkennt er selber dieses an.

Aber am meisten beschäftigte ihn in dieser Periode sein Birgil. Im Jahre 1771 erschien der zweite Band desselben; die beiden letzen zugleich im Jahre 1775. Er selber klagt bereits damals in der Borrede zum dritten Theil, wie die vielerlei Geschäfte ihn hins derten, mit so ununterbrochenem Fleiße wie er wunschete, und wie es die Natur der Arbeit zu erfordern sehien, ihr getreu bleiben zu konnen. Der dritte Theil, mit seinen vielen Ercursen, sast durchgehends über Gesgenstände, die von ihm so gut wie zum erstenmal beschandelt wurden, war in dem Winter des Jahrs 1774 ausgearbeitet. Den Wunschen des Verlegers gemäß mußten in dem vierten auch noch die kleinen, dem Virgil beigelegten Gedichte, bearbeitet werden.

Gleichwohl hatten alle diese Arbeiten ihm noch Zeit zu einer andern gelaffen, die zugleich zu den schwierigs ften und nüglichsten gehort. Bereits 1773 war die erz fte Ausgabe seines Pindar erschienen. Sie ward burch die Zeitumftande veranlaßt. Henne hatte seit eis

beitet. Henne besorgte biese Uebersehung meist auf ber Bibliothet, wo er sich von allen nothigen Hulfsmitteln umgeben sab.

nigen Jahren bald über ben homer, bald über einzele ne Stude ber Griechischen Tragifer, gelefen. Die befe fern Ropfe unter ben Studirenben, badurch geweckt . schlossen sich an ibn an; ein Areis berfelben that fich aufammen, und ersuchte ibn, ihnen ben Rurften ber Apriler ju erflaren. henne mar gern bagu bereit; als lein es fchien unausfuhrbar, weil feine Ausgaben bes Dinbar vorbanden maren. Wie batte man eine Unacht Eremplare ber Ausgabe bes Stephanus ober Schmid finden; wie die Oxforder bezahlen fonnen? Das blieb übrig, als bag ber lebrer felber auch ber Berausgeber ward? Wenn man fich erinnert, wie wenig bamals für Dinbar gethan mar, fo mirb man bie Schwierige Beiten eines folchen Unternehmens murbigen fonnen. Der schwerfte ber Dichter geborte auch zu ben corrups teften; und neben ben Schwierigkeiten ber Sprace ichienen die der Metrik fast noch unüberwindlicher. mar eine gang andere Arbeit als die des Birgil und Tibull. Der Erklarung, welche bem Unterricht bier aufbehalten ward, mußte bie Kritif bes Tertes vorans geben. Wie viel Benne bafur ichon in biefer erften Ausgabe gethan bat, ift bier nicht weiter zu bestime men ber Ort. Er gab Deutschland zuerst eine les= bare Ausgabe bes Dichters. Gine lateinische profais fce Ueberfegung, unter feiner Aufficht von einem juns gen Mann verfertigt, mit bem er noch in nabere Berbindungen fommen follte, von Roppe, erleichterte bas Berffandnif.

Durch Henne ward Pindar zuerst in den Lehrtreis eingeführt; durch ihn lebte überhaupt fein Studium in Deutsch-

Deutschland auf. Ware auch früher anderwarts, (was mir nicht bekannt ift,) ein Bersuch bagu gemacht, wie beschränkt hatte er schon aus ber angeführten Urfache bleiben muffen? Seitdem feine Ausgabe erfcbienen war, las er wiederholt über ibn, nicht felten vor eis ner Bersammlung von fechzig bis achtzig Bubbrern. Diefe Borlefungen gehörten ju benen, Die er felber mit sichtbarem Bergnügen bielt. War Tibull ber Liebs ling bes Junglings gewesen, fo wurde Pindar ber Liebs ling bes Mannes. Durch ibn enthullte fich ibm bas . gange Befen ber boben lyrifchen Poefie, und alfo auch ber lyrischen Sprache. Dier mar bie mabre Schule für die Interpretation! Aber es war nicht Sprache und Metrif allein, bei benen Seyne fteben blich. Bie viele antiquarische, wie viele mythologische Renntniffe mußten ju Sulfe genommen werben, um Pinbar, ju verfteben! Die vielfach erweiterte fich ibm ber Rreis von biefen? Bas ihn aber am meiften ansprach eigemas ren bie Gefinnungen bes Dichters. Er fand bier, fo oft eine Uebereinstimmung mit feinen eignen; und gewiß find biefe noch burch Pindar nicht wenig vere ebelt worben. Jene allgemeinen Marimen, jene Gittenspruche, an benen wohl fein anderer lyrischer Dichs ter fo reich ift, batten ibn fo angegogen, batten fich feinem eignen Geift fo eingebrudt, bag fie ihm gang geläufig geworden waren. Man braucht nur feine fleis nen lateinischen Auffage anzuseben, in benen fein ans berer Dichter fo oft citirt wird, um fich bavon ju überzeugen.

Bu biefen vielen gelehrten Geschäften kam in eben bieser Zeit noch ein anderes sehr verschiedenartiges, und zugleich sehr muhsames Geschäft. Um Oftern 1774 ward ihm von Hannover die Inspection der Freistische übertragen; der er seit dieser Zeit bis zu seis nem Ende vorgestanden hat.

Aber auch in Senne's bauslichen Berhaltniffen bereiteten fich um biefe Beit febr wichtige Beranberungen. Er batte bisher in Gottingen zur Miethe gewohnt; und feit feinet Ankunft bereits brei mal feine Bohnung veranbert. Die vielen ihm übertragenen Geschäfte erfors berten burchaus ein geräumiges Lokal, und ichon lange batte er fich nach einer eignen bequemen Wohnung umgefeben. Endlich bot sich bazu eine gunftige Geles genheit bar; und Michaelis 1774 erftand er bas Saus, in welchem er bie übrige Zeit seines Lebens zugebracht bat: Er bekam bagu von ber Regierung unter gunftis gen Bebingungen einen Borfchuß; und konnte, nach ben nothigen Reparaturen, um Oftern 1775 biese neue . Wohnung beziehen, die nicht nur durch ihre innere Bequemlichkeit, fonbern auch burch ibre Lage, ber Bis bliothet und bem Dufeum gegen über, feinen Bedurfs niffen entsprach.

Allein eben dieses Jahr 1775 ward für ihn ein Trauerjahr. Er bezog diese neue Wohnung noch mit seiner Gattin; sie sollte aber das Jahr nicht mehr darin endigen. Wie wenig sie sich einer festen Gesunds heit zu erfreuen hatte, ist aus dem Obigen deutlich genug geworden. Ein paar Unglücksfälle hatten diese noch mehr zerrüttet; sie verlor zwei Kinder an den

Blattern, bas eine an ben inoculirten, und bas ans bere, ihren Liebling, burch einen traurigen Bufall. Während bie beiben altern Geschwister inoculirt waren, und bas Rind in einer andern Seite bes Saufes ges balten murbe, entlauft es! feiner Barterin, eilt zu ben franten Geschwiftern; ruft ihnen burch eine Deffnung ber halb verschloffenen Thure; bekommt die Blattern auf Die furchtbarfte Beife; und ftirbt nach wenigen Tagen. Bon biefen Eindruden hatte fie fich nie vollig erholt. Auf ein langes Siechen folgte icon 1773 ein Bluts auswurf; ber im Julius 1775 ftarter wiedertebrte. Bald erfolgte ein schleichendes Zieber; und fie fah fele ber, ohne fich über ihren Buftand zu taufchen, ihrem Ende mit Muth und Standhaftigfeit entgegen. Es erfolgte am Toten October 1775, an eben bem Tage, wo vor achtzehn Jahren ihr Gatte fie gum erftenmal gefeben hatte. Bon fieben Rinbern, Die fie ibm ges bahr, überlebten fie brei; ein Sohn, und zwei Tochter.

Dieser Verlust schlug Heyne auf das tiefste nies der; wie jeder leicht erwarten wird, der aus den obis gen Erzählungen weiß, was sie ihm gewesen war. Ein Brief an einen ungenannten Freund, (ohne Iweis fel nach Hannover;) der in der Abschrift sich erhalten hat, drückt seine damaligen Empfindungen aus: "Ich habe, schreibt er (neun Tage nach ihrem Tode) den Grabhügel gesehen, welcher die Gebeine meiner Thes rese bedeckt. Welch' ein tausendsältiger, über das Neus herste menschlichen Gesühlst gespannter Schmerz durchs such mein Innerstes! Wie bebten meine Glieder, als ich nich dem heiligen Plate näherte! Hier ruht der theure Rest bes liebsten, was mir ber himmel aab: fie rubt mitten zwischen ben Gebeinen ihrer vier Rinber. Gang verfunten murbe ich in Schmerz fenn, wenn nicht jenseit ber Mauer bes Rirchhofs meine beiben. Tochter gestanden batten. Ich fab ihre Gefichter über ber Mauer mit angstlicher Kurcht nach mir gerichtet. Diefer Anblick rief mich zu mir felbft gurud. Ich eilte webmuthig von einem Orte weg, wo ich gern auf immer geblieben mare: wo ich mich barauf freute, einmal an ihrer Seite zu ruben von allem bangen Rums mer, pon allen Leiben, die mir ben Genuf bes Les bens fo oft vergallt haben. Ach! unter biefe Leiben muß ich felbst ibre Liebe rechnen, die ftarfite, Die reufte, die je ein weibliches Berg belebt bat; die mich sum gludlichsten Sterblichen machte, und boch auch eine Quelle von tausend Bekummerniffen, Unruben und Sorgen fur mich war. Gine vollige Beiterkeit bat fich vielleicht nie über fie verbreitet; aber welche unben fcreibliche Sußigkeit, welche erhobte, entzudenbe Freus ben bat nicht die Liebe bem Rummer ju banken? 36 bin mitten unter ; nagenben Sorgen, mit folternber Maft im Bergen burch die Liebe, die mir diese Sorge, biefe Angst machte, unaussprechlich gludlich gewesen! Mant uns die Thranen über die Wangen floffen, bann burchstromte eine unnennbare niegefühlte Wonne meine por Kroube und Schmerz gleich febr beflemmte Bruft!" 201 Rur bie Zeit mag folden Kummer lindern! Aber mannliche Seelen baben boch Stuben, woran fie fich Bulten, woran fie fich aufrichten. Benne bebiente fich in folden gallen eines Mittels, bas ich um fo

lieber ermahne, ba es in ber Dacht eines feben ftebt, Doffelbe anguwenden. Er pflegte bei fchwerem Rummer feine Troftgrunde, bei zweifelhaften, aber ents scheidenden Zeitpunkten bes Lebens, wo gewählt werben muß, feine Grunde und Gegengrunde - niebers gufdreiben. Richt ausführlich; fonbern fo furg und einfach wie möglich. Der Mensch gewinnt bamit fehr viel. Er reift fich aus bem buftern Buftanbe beraus, wo nur verwirrte Gefühle ibn beftumen, ober auch ein dumpfes hinbruten ibn abftumpft. Er fiebt im Rummer flar, woran er fich zu halten bat; in sweifelhaften Lagen des Lebens wird bem Berftande bie Entscheibung anbeim gestellt; und bas Bewußte fenn entsteht, nach beftem Wiffen gehandelt ju baben. Much diegmal Schrieb Benne feine Troftgrunde nieber; fie merben zugleich beweisen, bag er fie nicht blog in bem Berftanbe, sondern auch in ber Religion suchte. Sch theile fie mit, (mas ift lebrreicher und fconer, als einen ticf gebeugten mannlichen Geift fich aus bem Rummer aufraffen und erheben gu feben?) wie er fie wenige Wochen nach ihrem Tobe, fruh am Morgen bes 20. Novembers, auffette.

"Uebersicht meiner Trofigrunde.

1. "Meine Schickfale sind bas Werk eines allweisfen und allguten Wefens; bas Alles zu guten Endszwecken lenkt, und meine sittliche Vervollkonnunung auch burch bis Folgen meiner Schwachheiten und Fehsler, Leibenschaften und Thorheiten, zu bewirken sucht."

2. "Ich werbe meine Freundin wiederschen; meis nem. Wunsche nach balbt aber auch bem Maage bebifcher Dauer nach, verglichen zu bem vergangenen und bem zukunftigen, balb! Was find jest die achts zehn Jahre unferer Liebe, wenn ich auf sie zurückses ben will!"

3. "Mein nagender Kummer, und der Druck, unter dem meine Seelenkrafte erliegen, macht mich zu allen Geschäften unfähig; und ich habe doch so viele schwere Pstichten auf mir! Ich muß, ich will mich ermannen, sonst erliege ich vor der Zeit. Dieß war die einundvierzigste Nacht, die ich von Mitternacht an meist schlasses zugebracht habe. Ich sehe es, ich muß Alles aus meinem Sinn mit Gewalt verbannen; alle Borstellungen und Erinnerungen, angenehme und uns angenehme, mit aller Hatte gegen mich selbst unters drücken. Meine Pflichten kommen von eben dem Gott, von dem meine Leiden kommen; selbst die süßeste der Hoffnungen, Sie wieder zu sehn, wurde mir nicht gesichert seyn, wenn ich meine Pflichten durch meine Schuld nicht erfüllen könnte."

"Ich sehe bas menschliche Unvermögen, etwas außer mir von Eröftungen beizutragen; ich sehe bie Unmöglichkeit, in dem Bergangenen etwas zu andern, irgend eine Stunde zurückzurusen."

"Ich habe gludliche Stunden durch Sie genoffen; ich habe Leiden genug mit ihr erduldet!"

"Das Unvollsommene irbischer Glückseligkeit, auch im Besit ber ebelften besten Freundin, habe ich mehr als jemand erfahren."

"Rechtschaffenheit der Gefinnungen, und thatis ger Eifer Gutes zu thun, komen noch allein zufriedene Stunden geben; aber ben Stachel bes Rummures und der Sorge ziehen fie nicht aus."

Gott hat mir gleichwohl im Besit meiner Freuns din große Wohlthaten erwiesen; so viele Uebel, die und im Ansange, in der Folge unserer Liebe drohten; — wie gnädig hat er sie abgewendet? Die Anlage ihr res Körpers war zu den schwersten schrecklichsten Krants heiten; ich mußte fürchten, sie konnte einst in Melanscholie versucken. Wie langweilig konnte ihre Auszehs vung werden, wie schwerzhaft ihr Lager! Gott gab ihr und mir die Gnade, daß von Zeit zu Zeit sied Besserung zeigte, und daß uns die Hoffnung dis an die letzten Tage täuschte. Und ihre Kassung, ihre Heisterkeit, ihr Muth, welche Wohlthat!"

"Alfo auch für alle bie Leiden, die Prufungen, bante ich Dir, mein Gott!"

"Und nun verklärte Freundin, will ich mich mit gangem herzen zu meiner Pflicht wenden; Du felbst lächelft mir Beifall zu!"

Daß diefer Worsatz erfüllt ward, hat die Erfahr rung gelehrt. Es war schon damals für Heyne ein Glück, wie es auch in spätern Zeiten es mehrmals gewesen ist, daß die Menge der Geschäfte ihm nicht erlaubte, an etwas anderes zu denken. Bei der engen Verbindung mit Brandes gingen jetzt, wie die Bries fe davon den Beweis geben, die Universitätssachen fast alle durch seine Hände. Es war damals eine Haupts frage, da die ohnehin schwache theologische Kacultät durch ben Abgang von Zachariae (1774) noch mehr war geschwächt worden, wie diese Stelle zu besetzen sey. Henne und Brandes waren auf das vollkommenste einverstanden, daß man Alles aufbieten muffe, Herder'n nach Göttingen zu ziehen. Dieß führt von selbst auf seine Berhältniffe mit Keyne.

Benige Menschen bat Denne fo geliebt und geachtet wie Berber'n. Gie waren ju nabe Geiftesverwandte, als bag fie fich fremd geblieben maren. Die Bilbung beiber war auf alte Poefie gegrundet; bie bes einen auf ber bes Occidents, bes andern auf ber bes Drients. Bar Bebne gleich weniger Dichter, fo hatte er boch vielleicht nicht geringern bichterischen Geift. Er war fabig fich herber's poetischem Rluge nachzuschwingen; und wie gern folgte er ibm? Dazu famen, wenigstens nachmals, abnliche Studien, und abnliche Anfichten ber Geschichte. Reiner von beiben wollte eigentlicher Sifteriler feyn; aber beide batten Die Geschichte zu abnlichen 3meden ftubiert, und abnliche Resultate baraus abgezogen. Man nehme bingu, baß beibe nur geiftige Berührungspuntte hats ten; fie haben fich felten, (ich glaube nur ein paar mal,) gesehen; und ich zweifle selbft, daß fie jemals in einem febr baufigen Briefmechfel mit einander geftanben haben.

Herber'n in Göttingen zu sehen, war immer ber Wunsch, war immer bas Streben von Benne. Reine größere Erwerbung konnte nach seiner Ansicht bie Akademie machen. Mehr wie einmal schien bie Sache ausgemacht; aber bas Schicksal trieb babei fast wunderbar fein Spiel; es fcien als wolle es herber'n Gbringen nicht gonnen.

Im Januar 1776 schien zum erstemmal Alles ents schieden zu seyn. Herber, damals in Buckeburg, stucke eine Beränderung. Er war in Hamover gewes sen; hatte dort Alles für sich gewonnen; Jimmerkurann war sein Bertrauter; Brandes war von seis ner Feinheit, seinem Umgange bezaubert. Man war mit ihm über die Bedingungen-einverstanden; seine Wocasion ging nach kondon; und — das einzige Beis spiel dieser Art! — in kondon fand man Widers spruch.

Der Ronig, wahrscheinlich burch einen Mann von Einfluß verftimmt, verlangte erft Bericht über Bers ber's theologisches Syftem. Alles war in hannover allarmirt; es war eine Chrenfache fur bas Minifterium geworben, bas ihn ernannt batte. Die Schwierigfeit lag nicht sowohl in herber's vermeinter heteroboxie, als vielmehr barin, wie und burch wen man, obne fich und herber'n zu compromittiren, einen Bericht barüber abstatten follte? Db burch ein Gutachten von ber theologischen Facultat? Db von bem Consistorium? Man wand fich auf alle Beife. Endlich glaubte man bie Sache fo wenden ju fonnen, bag herber gur Er. langung ber theologischen Doctorwurde fich einem Eras men untermurfe. Er hatte fich auch icon bagu bereit erflart; und "nun fonne er fich boch keine weitere Ebilane porftellen" fcbreibt Brandes \*). Aber unter-

<sup>\*)</sup> Brief vom 26. Jan. 1776.

des war ber rechte Zeitpunkt vorüber. Herder's Briefe blieben aus. Brandes ward unruhig. Herder hatte inzwischen den Ruf nach Weimar erhalten, und ihn angenommen \*).

Bei ber Bereitelung dieser Aussicht hoffte man einigen Ersat in einem andern, nicht viel weniger merkwürdigen, Mann zu finden, in Koppe. Dieser, woch sehr junge Mann, aus Danzig gebürtig, hatte sich ganz in Heyne's humanistischer Schule gebildet. Er war hier theologischer Repetent gewesen; und war sodann von hier nach Mitau als Prosessor bes 'rusen. Heyne, der seine Talente und seinen aufstrebenden Schrzeiz kannte, sagte gewissermaßen in Hansporer gut für ihn. Er erhielt — noch nicht dreißig

4) Die Briefe von Branbes aus biefen Beiten enthalten alle übrigen Data ju biefer Gricote. Durch wen aber bie Infinnation in London gemacht fep, gebt nicht barans bervor; er foreibt vielmehr ansbrudlich, "bas er es nicht wiffe." Go viel aber fceint tlar, bag bet Biberfprud querft von der theologischen Kafnitat ausgegangen war. Die Infinuation in London gefcab vermuthlich burch einen bortigen Dentschen hofprebiger. Die Geschichte ber gangen Berhandlung mit herber ift feit turgem in beffen Leben von feiner Gattin Eh. I., G. 311 - 324 mit Ansingen aus Briefen von Branbes, Simmermann, Sepne u. M. erzählt. Die Ga-... de feiterte und mußte wohl fdeitern, weil fid alle Belt barein mifchte. Bare fie swifden bem Euratorio, Brandes und Depne geblieben, fo war fie fonell entichieben, und - herber fam nach Gottingen.

Babre alt - ben Ruf als orbentlicher Professor ber Theologie und Universitätsprediger, und, wie bas Diel bee Schickfals Berber'n und vorenthielt, fo gab es uns Roppe'n. Raum in Mitau verheirathet, und in angenehmen Familienverbindungen, war er gar nicht gewillet, biefe Stadt ju verlaffen. Indeg wollte er boch feinen Ruf geltend machen, nicht zweifelnd; man werbe ibn balten; und erhielt, ich weiß nicht auf weffen Betrieb, die Antwort: - "Man wolle feinem Blud nicht binberlich fenn," Go fam Roppe gu Oftern 1776 nach Gottingen. In feiner Meinung von feinen Talenten und feiner Thatigkeit batte fich Benne keineswegs geirrt. Daß ein fo aufftrebenber, und -fo leidenschaftlicher Mann schwerlich auf die Dauer gu balten fen, hatte er vielleicht zu wenig bedacht. Bon ihren spatern Berbaltniffen wird unten bie Rebe fenn.

Allein außer diesen und einigen ahnlichen akades mischen Angelegenheiten beschäftigte Hennen um eben diese Zeit ein Entwurf anderer Art, deffen Aussichs rung eine der muhsamsten, aber auch in vielfacher Rucksicht eine der nuglichsten Arbeiten ward; die Entswerfung eines neuen alphabetischen Nominal = Castalogs für die Bibliothek.

Der alte Catalog war nach einem viel zu engen Maaßstab gemacht, als daß er bei den beständigen Ankaufen und Erweiterungen der Bibliothek weiter brauchbar bleiben konnte. Wie fühlbar aber auch das Bedürfniß eines neuen war, so groß war auch die Arbeit. Nach dem ersten Ueberschlage glaubte man, daß ein eigens dazu bestellter Mann etwa in sechs

Inhren ihn wurde vollenden konnen. Die Erfahrung hat gefehrt, daß ein volles Decennium dazu gehörte, ungeachtet die Arbeit gewöhnlich unter Mehrere verntheilt war.

Allein bas Beburfnig mar zu bringend. Die Brauchbarkeit der Bibliothek bing davon ab. Devne entwarf alfo einen Auffat barüber; und theilte bies fen am Ende Septembers 1776 an Brandes mit. Es bedurfte bazu einer außerordentlichen Geldbewillis gung auf eine Reihe Jahre. Brandes ging fogleich in ben Plan ein; und begnügte fich nicht bloß, in Sannover ihn bem Ministerium vorzulegen, sondern brang auch barauf, bag er nach London geschickt merben mußte; nicht bloß um die Bewilligung bes Ronigs zu erhalten, sondern ihm auch bei biefer Gelegenheit einen wurdigen Begriff von ber Gottingifchen Biblios thet ju geben. . Der Auffat uber bie Bibliothet, Schreibt er unter bem 4. Det., ben Gie mir lettbin augeschieft, bat die Absicht ganglich erfullt; und jes bermann ift über ben Umfang bes Berts eben fo febr erstaunt, als von ber Nothwendigkeit einer Ums ichmelzung bes alphabetischen Catalogs überzeugt gemefen. Es wird beghalb ein Bericht an ben Ronig abachen, und biefer hoffentlich eine folche Berwilligung bemirten, bag wir jum Werte fcbreiten tonnen." Als les gelang! Der Ronig bewilligte bie nothigen Gelber: und Denne'n ward freie Sand gelaffen. Der Plan ward nun gleich fo gemacht, bag, wie groß auch ber Bumachs ber Bibliothet werden moge, boch biefe Urbeit fur immer fet. Man mablte groß Kolio . Fornnat. Seber Schriftsteller erhielt in ben neuen Catae logen sein Blatt, oft mehrere; nie kamen zwei auf baffelbe Blatt. Wird ein Blatt voll, so kann immer ein neues zwischen eingelegt werden; und sollte burch diese endlich der Band zu sehr anschwellen, wie es schon bei vielen geschehen ist, so bedarf es nur der Hulfe des Buchbinders, um ihn in zwei zu zerlegen. Die aber kann das Bedürfniß eines neuen alphabetisschen Catalogs eintreten.

Im Jahre 1777 begann sofort bas Werk; im Jahre 1787 ward es beendigt; und steht jest in 147 \*) groß Foliobanden zugleich als eins der größten und als eins der nüglichsten Werke litterarischer Arbeits samkeit ba !

Henne's häusliche Lage schien es burchaus zu erfordern, daß er sich wieder verheirathete. Die Last so vieler Geschäfte, die auf ihm lag, machte es ihm unmöglich, sich um das Einzelne der Haushaltung zu bekümmern. Noch lauter forderten dieß die Pflege und die Erziehung seiner Kinder. Auf der andern Seiste entging es ihm nicht, wie schwer es für einen Mann bereits im reisen männlichen Alter, und mit Familie, halte, einen Ersaß für das zu sinden, was er verloren hatte. Seine Gedanken waren auch noch

<sup>\*)</sup> So welt geht die Rummer. Da aber mehrere Bande foon haben in zwei getheilt werden muffen, fo fteigt die Bahl bereits über 170 hinauf,

nicht barauf gerichtet, vielmehr hatte er &ch nach et-- ner Erzieherin umgesehen, und sich beghalb an seinen Rreund, ben Buchhandler Reich in Leipzig, gewandt. Aber ein Mann, ber Benne'n unbegrenzt achtete, wiewohl er nie mit ihm in fehr enger Berbindung geftanden bat, follte ber Grunder feines funftigen bauslichen Glud's werben, ber Leibargt und Sofrath, nachs maliger Ritter, bon Bimmermann in Sannover \*). Im August bes Jahrs 1776 hielt sich Zimmermann in Pormont auf; eben bafelbft mar auch die Brandess iche Kamilie, (Brandes besuchte Pyrmont regelmäßig ieben Commer;) und bahin tam auch Reich mit feis ner Frau. Als letterer gegen Bimmermann über bie traurige Lage von Benne fprach, gab ihm Zimmers mann zuerft die Idee einer nabern Berbindung Benne's mit bem Brandesichen Saufe, bas Benne auch bereits nicht blog aus Briefen fannte. Es warb bort nicht weiter bavon gesprochen, aber Benne hatte Reich aus bem schon oben angeführten Grunde um

") Wie Bimmermann über Sepne bachte, ergiebt fich am besten aus folgendem Billet, bas er bereits vier Jahre früher, bei einer gufälligen Beranlaffung, an feinen Freund Brandes forieb; und fich unter beffen Belefen findet:

"Je Vous rends un million de graces pour la brochure de Mr. Sulzen, que j'ai lû avec un plaisirinfini. Cet auteur est simple et grand, et veritablement antique. Si on lui joint Harne et Lessino, les Allemands ont de quoi se moquer des toutes les nations." 29 Mars 1772.

eine Busammentunft in Caffel gebeten, als biefer nach Leipzig zuruckging. hier faben fie fich bei Tifchbein: Reich suchte Benne'n zu bereden, feine Idce von ber Unnahme einer Erzicherin aufzugeben; und bafur eine beffere zu faffen, indem er ibm die Meugerung von 'Zimmermann mittheilte. Sobald er der Wunsche von Benne gewiß mar, wartete er nicht erft feinen Aufo trag ab, fondern fcrieb fur fich felber an Brandes, legte ibm offen ben gangen Plan vor, und bat ibn, ibm feine und ber Seinigen Gefinnungen ju eroffnen. Nach Allem, was von bem vieljährigen engen Berhalts nif gefagt ift, in bem Brandes mit Benne ftand, wird man es nicht befrembend finden, bag biefer gern feine Einwilligung ju einer Berbindung gab, bie in vielfacher Rudficht feinen Bunfchen angemeffen fenn Reich überraschte Denne'n mit ber von Brandes erhaltenen gunftigen Untwort; und bie Cade ward bald fo eingeleitet, bag Beyne im Rovems ber nach hannover binubergeben tonnte, von mo er als Berlobter ber jungern Tochter von Brandes gurude kehrte. Der gte April des Jahrs 1777 mard bems nachft ber Tag ihrer Berbindung.

Mit biefem Zeitpunkt fangt bie zweite Periode in Benne's Leben an. War bie erfte, auch selbst noch im Hafen, voller Unruhe und Sturme gewesen, so folgte dafür jett bie ber Sicherheit und Ruhe. Der Berluft ber Freundin seiner Jugend war ihm durch die ersett, welche ihm ben Mittag und ben Abend seines Lebens

erheitern follte. Wenn er feine ganze Lage überfat, fo fcbien ibm taum noch etwas zu wunschen übrig zu bleis nen. Sein bausliches Glud blubte mit jedem Jabre fconer auf; feine burgerlichen Berhaltniffe fonnten für ibn nicht glucklicher fenn; fein Birfungefreis batte fcon feinen vollen Umfreis erhalten; Die Univerfitat, ber er biente, auf beren Schickfal er einen fo großen Ginfluß hatte, fand ba in ihrer vollen Rraft; ber Staat, bem er angehorte, genoß bei ber Rube bes allgemeinen Friedens eine Sicherheit, Die feinen Beforgniffen Raum gab. Wir haben bieber ihn werben feben. Er ftand jest auf ber Stuffe, auf ber er ber Gegenstand ber Berehrung feines Beitalters geworden ift. Es icheint bier ber Ort, etwas ftill zu fteben; ben Rreis feiner vielfachen Thatigfeit bargulegen; ju zeigen wie er ibn erfullte, was er gethan, wie er auf fein Zeitalter gewirft hat.

Es sind aber zwei Seiten, von benen er darges siellt werden muß, als Gelehrter und als Gesschäftsmann. Daß die Anlagen zu beiden in einem so ausgezeichneten Grade in ihm vorhanden waren, daß man zweiseln kann, wozu ihn die Natur am meisten bestimmt hatte; daß diese Anlagen zu beiden so ausgesbildet wurden, daß man zweiseln kann, ob er mehr als Gelehrter oder mehr als Geschäftsmann gewirkt hat — dieß ist es, was ihn zu einem der seltensten Manner, was ihn zu dem Mann machte, von dem diesenigen seiner Freunde, die ihn genauer kannten, geurstheilt haben, er sey der einzige, in dem sie eine folche Vereinigung gesunden hatten.

Denne

Peyne als Gelehrter ist wohl ziemlich allgemein als einer der ersten in Rucksicht des Umfangs und des Meichthums seiner Kenntnisse betrachtet worden. Allers dings waren diese sehr groß. Aber auf eigentliche litz terarische Bielwisserei hat er selber nie Anspruch ges macht. Er unterschied sich von dem bloßen Bielwisser sowohl dadurch, daß Alles, was er wußte, einen Zussap von seinem Eignen hatte, überlegt, durchdacht war; als auch dadurch, daß er in seinen weitläuftigen Studien nicht planlos umherstreifte, sondern immer eis nen festen Punkt behielt, von dem Alles ausging, auf den Alles zurückgeführt ward.

Senne's litterarisches Leben mar von jeher und blieb gunachft bem bumaniftifden Studium gewibmet; aber in einem Umfange, wie bieß felten bei Undern ber Kall mar. Er umfaßte nicht nur bas gange Reld biefer Renntniffe, fonbern auch berer, welche zus nachft an fie grenzen. Seine Lage brachte es überbaupt mit fich, bag er fich eine allgemeine Ueberficht Der Litteratur in allen ihren hauptzweigen erhalten mußte; aber claffische Litteratur mar boch ftets bei ibm jener Mittelpunft, von bem Alles ausging, auf ben er Alles gurudführte. Er betrachtete fie feines. megs etwa bloß als ein Sulfestubium fur andere Wiffenschaften. Gie war ihm bas Mittel zu jener eb. Iern Ausbildung bes Geiftes fur bas Babre, bas Gute, bas Schine. Er felber wollte gang humamift fenn; er mar nicht zugleich Jurift ober Theolog; wie feine Lebrer in Leipzig es gewesen waren. Er bat baburch schon febr viel beigetragen, ben humaniftischen Studien in Deutschland ihren Rang zu verschaffen. Denn was kann bazu mehr wirken, als das Beispiel eines der ausgezeichnetsten Manner der Zeit? Wie sehr er auch auf andere Wiffenschaften Einfluß gehabt hat, so arbeitete er doch nie direkt barauf hin, sich diesen zu verschaffen. Er überließ dieß Andern; aber indem er ganz seiner Bestimmung lebte, that er für diese um so viel mehr.

. Es gab vor ibm, befonders in Solland, in Enas land, große Gelehrte, bie auch nur humanisten mas ren und fenn wollten. Allein henne unterscheibet fich boch von biefen Vorgangern auf eine in bie Augen fals fende Beife. Fragt man, worin benn biefe Bericbies benbeit lag? - Bunachst barin, bag fie bas Alters thum querft von ber Seite ber Sprache anfahen, und Sprachgelehrsamkeit ber vorherrschende, bei ben Deis ften ber einzige, 3med mar. Die Wenigen, Die meis ter gingen, faften bie antiquarische Unsicht. Das ju erlautern, mas wir unter bem Namen von Alterthus mern begreifen, war ihr Biel. Gine gang andere Anficht bes Alterthums batte Denne von Anfang an gefaßt. Das gange Studium beffelben mar bei ibm von Dichtern ausgegangen; und Studium ber Dichter im meiteften Sinn, mit Allem mas bamit gufammens bing, blieb bei ihm immer bas vorberrichenbe. Dazu trieb ibn fein eigner Genius; benn ohne felber auf Dichterruhm Unspruch ju machen, batte er boch eine reiche poetische Aber; und nicht bloß bie Sprache ber alten Dichter hatte er fich ju eigen gemacht; ihr Geift war in ibn übergegangen. Go werde ich nicht mebe

migberstanden werden konnen, wenn ich seine gange Unsicht des Alterthums eine poetische Ansicht nenne. Richt daß dasjenige, was seiner Natur nach nur prossaisch ist und seyn soll, ihm in einem falschen, einem verschönernden Lichte erschienen wäre; sondern daß das Poetische immer bei ihm vorherrschend war.

Diese Unficht, und bie baraus entsprungene Behandlung bes Alterthums, mußte aber bem gangen Studium beffelben einen neuen Reig und einen neuen Schwung geben. Er fab es von feiner ich bnft en und boch zugleich von feiner mabrften Seite an. Charafteriftische ber Gricchen ift, bag fie ein burchs aus poetisches Bolt maren; und bei ben Romern mar es auch nur ihre poetische Seite, Die Benne gunachft und am liebften beschäftigte. Indem er aber bas Ale terthum von biefer Seite betrachtete, nahm er bas burch auch fofort die ebelften Gemuther in Unfpruch. Die Befanntschaft mit bemfelben erschien baburch als etwas Soberes als bloge Wortfritit und als Sammlung von antiquarischen Notigen. Was kann ben ges bilbeten, vor allem ben jugendlichen, Geift mehr fele feln, ale ber Eingang in die alte Dichterwelt? Durch biefe Ansicht ward sogleich babin gebeutet, bag es nicht bloß auf Sprachgelehrfamkeit, daß es vielmehr auf Bilbung bes Gefcmads, auf Beredlung bes Gefühle, auf Bervollkommnung unserer gangen moralischen Ras tur bei biefem Studio abgefeben fen. Diefem einmal gefaßten Gesichtspunkt ift Benne immer treu geblieben; feine einzelnen Arbeiten zeigen meift schon burch ibre Ratur, wie fie immer bamit in Bezichung fanben.

Rie barf bieg baber aus ben Augen verloren werben, wenn die gange Einwirkung bes Beremigten auf fein Beitalter bargeffellt und gemurbigt werben foll. Auf biese Weise mar es moglich, die Alterthumskunde und Die classische Litteratur aus bem Schulftaube zu erhes ben, und fie in die Rreife ber gebilbeten Belt einzufühe ren. Auf diese Weise mar es also auch möglich, ihr iene allgemeine Achtung, jene allgemeine Aufmerksamkeit su verschaffen, beren sie vorher ermangelte, und burch welche allein bas Studium aufrecht erhalten werden Wie groß und mannigfaltig' auch immer bie Berbienfte von Benne's Machfolgern fenn mogen, fo verbanken fie es ibm, bag ein folder Rreis ihnen geoffnet ift. Diesen Ruhm, ben felbft die unbilligfte Rritit ibm nicht rauben fann, bat er mit Diemanden als mit Winkelmann zu theilen. Alte Runft und alte Poefie werden ewig, fo lange noch nicht eine neue Nacht ber Barbarei Alles bebeckt, die beiden Sonnen fenn, welche, aus fernen Jahrhunderten berüberftrablend, die Welt erleuchten. Beide maren, nicht perschwunden, aber burch die Gewolfe engherziger Schulgelehrsamkeit und Pedanterie verblichen, ober werbuntelt. Jener bat Winkelmann, biefer bat Benne ihren Glang wiebergegeben.

Aber dieses Dichterstudium ward von henne von Anfang an als gelehrtes, nicht etwa bloß als aeste betisches, Studium behandelt. Erläuterung der Dichtersprache war das Fundament desselben: aber Erläusterung der Dichtersprache konnte nicht ohne Sprachstusdium überhaupt seyn: Für bloßes Sprachstudium war

Benne gludlicherweise nicht gemacht. Bare er es gewefen, fo lage bie alte Litteratur in Deutschland, noch in bem Schulftaube, aus bem Er fie erboben bat. Bewiß muß Studium ber Sprache, ber Grammatit und der Metrif, Die Grundlage bes weitern Stubii ber claffischen Litteratur fenn. Aber fie jur Saupts fache, jum letten 3med ju machen, beißt bie claffe iche Litteratur von ber Dobe, auf welche Denne fie gehoben bat, wieder berunterfturgen. Bielleicht gelingen diese Bersuche, mit benen man bereits eifrig befchaftigt zu fenn fcheint. Die Philologen werden bann allerdings - mehr unter sich seyn. Denn welcher Mann von Geschmack wird Luft haben, mit ihnen fein Reben in Diefen Borbofen und Seitenbofen bes Tempels zuzubringen? Aber es ift in jenem Seiligthum auch nie schlechter hergegangen, als wenn bie Philologen barin bloß unter fich maren!

Daß, seit Heyne auftrat, in der Grammatik und Metrik weitere Fortschritte gemacht sind, — wer wird dieß leugnen? und wer hat dieß lauter und dankbarer bei jeder Gelegenheit anerkannt, als Heyne? Er, dessen größte Sorge immer war, daß kein Berdienst geschmälert werde? Aber auch sein Berdienst soll nicht geschmälert werden. Der Borwurf, daß Heyne bei seiner Erläuterung der Classiker Grammatik vernachslässigt habe, ist ohne allen Grund; er hat sich vielsmehr gerade um sie große Berdienske erworden. Er war in Deutschland einer der ersten, ich glaube sagen zu können der erste, der Homerische Sprache grammas tisch behandelte. Die Vielen, die seine Zuhörer in

ben Borlefungen iber ben Dithter gewesen sind, wisefen es, mit welcher Sorgfalt, besonders in den ersten Buchern, (nachber mochten sieh die Zuhdrer durch eigenen Fleiß helfen;) die Wortsormen, und Alles was auf Grammatik Beziehung hatte, erlautert ward. Ikaber nicht, (und das mit Recht;) von dieser homes rischen Grammatik das ganze neuere Studium der Griechischen Grammatik ausgegangen? War es also nicht Keine, der hier die Bahn gebrochen hat?

Aber allerdings blieb henne feineswegs bei ber Grammatit fteben. Er verband mit ber Interpretas tion viel höhere 3mede als bloge Sprachgelehrsamkeit. Sie follte ihm zunachft Uebung bes Berftandes merben. Oft hat er es gefagt, bag Interpretation bie befte praktische Uebung in ber Logik fen. Daber ging fein Streben guerft babin, burch bie Interpretation den Sinn jedes Sages flar und bestimmt darzulegen. Also bei Dichtern bas, was dichterisch gesagt ift, von Diefer dichterischen Bulle ju entkleiben, es profaifch Dann ergab fich von felbst die Babre auszubrucken. die Richtigkeit bes Gebankens, bes Bilbes. War aber fo bas Einzelne richtig gefaßt, fo fam es nun barauf an, ben Bufantmenhang ber Gage, ber Gebanken zu faffen und bargulegen. Muf biefem Bege erhob fich ber Lefer gleichsam über ben Schriftsteller, ben Dichter; er berichtigte jugleich feine eignen Ibeen, indem er die des Autors entbullte. Was beift praftis fce Berftandesubung, wenn es diefe nicht ift?

Darin lag eben auch ber Grund, weßhalb Benne ben humaniftischen Studien fo großen Eingang ver-

schaffte. Wer nicht gang von ber Natur vernachläffigt war, wenn er sich auch nicht ben Schulstubien wids mete, mußte es boch fühlen, wie er im Denken weister rückte; wie er für jebes Fach, für welches er auch sich bestimmte, baburch tüchtiger werbe.

Die gelehrte Erklärung der Dichter erfordert übers haupt, außer den Kenntnissen der Sprache, auch so vielsätige Kenntnis der Sachen, daß sie sast in alle Kächer der Alterthumskunde führt. Mythologische, his storische, geographische, litterarische, naturhistorische Kenntnisse, — und noch wie manche andere weniger, wichtige? — mussen dem Erklärer allenthalben zu Gesdott stehen. Er bedarf ihrer aber nicht bloß im Einzelnen; er muß zugleich die allgemeinen Ansichten und Uebersichten von ihnen haben.

Das Studium ber Dichter mußte Benne'n vor allem auf bas ber Mythologie führen. Es geborte ju benen, die ibn am frubften und am langften befchaftigten; es mard gleichsam bie Grundlage feiner gangen Anficht bes Alterthums, es erweiterte und bils bete am meiften ben Rreis feiner Ideen. Als Henne erschien, batte man in Deutschland, und'nicht menis ger im Muslande, von dem was Mythen und Mythologie fen, keinen flaren Begriff. Denn was bachte man fich barunter gewöhnlich mehr, als einen Inbegriff von Kabeln, welche von Dichtern erfunden und bebandelt worden? Der wenn man fich ja etwas mehr barunter benten wollte, so war es eine einfeitige Spothese, nach welcher man fie allegorisch zu erflaren versuchte.

Allerdings tam Denne'n bier fein Beitalter gu-Bulfe. Die großen Entbedungen in ber Bolferfunde, Die Bekanntschaft mit Bolfern, Die noch jest in bem Rreife ihrer Dotten leben, führten zu neuen und richtigen Begriffen über biese überhaupt. Aber es blieb boch bas Berbienft von Denne, biefe zuerft aufgefaßt, und auf bas Alterthum angewandt zu haben. Es tam querft barauf an, ben richtigen Begriff vom Mythos feftausegen, ibn nicht mehr mit Dichtung, und Dichterfabel als gleichbebeutend anzunehmen. Indem aes geigt ward, bag Mnthen überhaupt alles bas umfafe. fen, mas die alte Welt vor ben Zeiten ber Aufzeichs nung burch Schrift in ihrer alten Sprache und Bors ftellungeart bachte und erzählte - ibre Sagen - fo ergab fich von felbst, daß richtige Unsicht ber Mythos logie auch ber einzige mahre Schluffel zur Runde bes bobern Alterthums fen. Die weitere Unterfcheibung bes biftorifchen Mythos, bei bem ein Factum, also eine Ergablung, und bes philosophischen, bei bem eine. Wahrnehmung, Bemerkung, jum Grunde liegt, theilte bieß große Gebiet in seine beiben haupttheile. Durch biese Ansicht ber Mythen wurden sofort alle biejenigen Bersuche abgewiesen, welche in ihnen entweder irgend ein wiffenschaftliches Spftem finden, ober auch welche nur überhaupt einseitig fie erflaren wollten.

Die Anwendung dieser allgemeinen Ansicht ber Mythen auf die Griechische Mythologie führte nun naturlich weiter. Wir haben die Mythologie dieses Boll's vollständiger als von irgend einem andern. Dieseselben Bestandtheile liegen bei ihr zum Grunde; aber

fie unterfebeibet fich baburch, bag fie bfter und berrlicher, ale die Mythologie anderer Botter, burch Dich's ter, und gmar große Dichter, behandelt ift. Es lieft - fich bier also zeigen, wie bie Mythen burch bie oft willführliche Behandlung ber Dichter eine andere Bes falt annahmen; wie also bie Dichtermythologie fich bilbete; in welchem Berhaltniß fie gur Sage Rebe. Es ließ fich ferner, ba von ber Geschichte biefes Botts fo Manches fich erhalten bat, zeigen, in welchem Berhaltniß bie Mythologie mit ber Stamms eintheilung ftand; wie fie an diefer hing; also bie Mothen in gewiffe Claffen nach ben Stammen gerfielen, wenn gleich einzelne berfelben fich ju Rationalmythen erhoben. Wie biefes Alles theils in feinen Dichterausgaben, theils in ber Einleitung und ben Roten gum Apollobor, theils in mehreren Abhand. lungen ber Societat bargestellt fen, ift allgemein bes Eannt.

Es war nicht bloß ein Kreis neuer Ideen, die Henne hier aufgestellt hatte; sie sind und werden auch unwiderlegdar bleiben, weil man sie aus dem, was wir bei unserer erweiterten Bollerkunde wissen, noch täglich durch den Augenschein bestätigen kann. Durch sie verbreitete sich ein neues Licht nicht bloß über die Griechischen Mythen, sondern über die der ganzen alten Welt. Durch sie hat Heyne daher auch besons ders auf die Erklärung des alten Testaments zurückgewirkt. Die Geschichte der neuern Eregese liefert das von die Beweise.

Diefe Untersuchungen über Mythologie befchaftige ten Benne icon um bie Beit, als er hierber fam. Gleich feine erfte Worlefung in ber Gefellschaft ber Wiffenschaften bezieht fich auf fie \*). Es war nature lich, bag er nachmals bei ber Bearbeitnng bes Birgil; bes Pindar, bes Homer hier immer neue Rahrung für sich fand. Borzüglich war es aber boch bie Bearbeitung des Apollodor, ber jum erftenmal 1782 erschien, welche ibn in bas Innere ber Griechischen Mythologie bineinführte. 3mar mar er bamals mit ben allgemeinen Begriffen schon lange mit sich im Rlas ren; (bie bem letten Theile vorgesette Abhandlung enthalt in ber Ruckficht nichts Neues;) allein bie Unterscheibung ber 3meige ber Griechischen Mithen nach ben Wolfsstämmen, ihr Zusammenhang und ihr Berbaltnif gegen einander, ward bier jum erstemmal von ibm flar gemacht. Er felber bemerkt in ber Borrebe, bag er ben Apollobor nicht um feiner felbst willen, fondern als Mittel ju jenem 3med bearbeitet habe. Seitbem fonnte er biefe Forschungen nicht wieder aus ben Augen verlieren. Much felbft bie Mifibeutungen. bie man ihm Schuld geben wollte, (gegen welche et fich in seinen Societatsabhandlungen auf feine Beis fe, bas heißt ohne zu polemisiren, vertheidigt bat;) und augleich die Fortschritte, die er von andern Ges lehrten in biefen Studien machen fab, nothigten ibn, felber biefe Untersuchungen zu erneuern; und bie gros Ben, baraus bervorgegangenen, Rolgen machten, bag

<sup>\*) 6.</sup> oben 6. 83.

er sich gern banit beschäftigte. "Die Mythen, (schreibt er noch in feiner letten Periode \*)), haben ihren Werth und Rang wieder erhalten; sie sind als alte Sagen, als die ersten Quellen und Ansange der Bollergeschiche te zu betrachten; andere als die ersten Versuche der Kinderwelt zu philosophiren; in ihnen versuchte sich das Genie zur Poesie; durch sie bildete sich der Gesschichtsstyl; von ihnen ging überhaupt die Bildung der Schrift, Sprache, zunächst der Dichtersprache, aus; aus welcher die Redefunft mit ihrem Schmuck, den Vergleichungen, Figuren und Toppen, hervorging. Die Aunst aber mit ihren Idealen, vermittelst der Götternaturen, und des Götterspstems, hatte ihre erste ganze Anlage in den Mythen und mythischen Bildern."

Wenn ich oben sagte, Henne's Unsichten von der Mythologie senen unwiderleglich, so verstehe ich dies ses von diesen Ansichten im Allgemeinen. Bon nichts bin ich sester überzeugt, als daß mit ihnen die ganze wahre Ansicht des höhern Alterthums steht oder fällt. Keineswegs aber ist damit geleugnet, daß nicht jene Erläuterungen im Einzelnen manche Berichtigungen erlauben und selbst erfordern. Selbst bei der Anwens dung auf die Griechische Mythologie blieb vielleicht Heyne's Ansicht, wenigstens in den frühern Zeiten, darin etwas zu beschränkt, daß er sie sich zu wenig in

<sup>&</sup>quot;) In der Anzeige feiner Botlesung: Sermonis mythici interpretatio ad causas as regulas suas revocata. G. G. A. 1811. S. 2009.

Werbindung mit der Mythologie anderer Bblker dachte; den Einfluß von diesen darauf zu gering schätze. Die Untersuchungen anderer Gelehrten brachten ihn in
spätern Zeiten allerdings davon zuruck; und einzelne
feiner Abhandlungen geben davon die Beweise.

Die vielsachen Bereicherungen ber Antiquarischen Gelehrsamkeit, welche für Geschichte, Geographie und andere Fächer aus der gelehrten Behandlung der Dicheter hervorgingen, kann ich hier nur berühren. St würde ein langes Berzeichniß werden, wenn man die Gegenstände aufzählen wollte, die er in so vielen Excursen, zum Theil auch in eignen Abhandlungen in der Societät, erläutert hat; und an welche vor ihm Niemand gedacht hatte. Wenn er selber dadurch schon den Kreis der Ideen und der Kenntnisse erweiterte, zu wie vielen weitern Forschungen haben sie nicht wieder seine Zeitgenossen angespornt?

Aus diesem Allen wird begreislich werden, wie Henne durch Behandlung der alten Dichter so vielsach und so mächtig auf sein Zeitalter wirken konnte. Auch lange vor ihm sind alte Dichter gelesen, und von Bielen mit Rugen gelesen worden. Allein durch ihn sind sie mit größerm und allgemeinerm Nugen gelesen worden. Man hatte vor ihm noch keinen Commentar zu einem alten Dichter, der als Muster hätte aufgestellt werden können; noch überhaupt keine sesten und bestimmten Begriffe über das, was die Interpretation erfordere. Indem Er einen solchen gab, zeigte er, was dazu geshöre, einen Dichter zu erklären, und wie er erklärt werden solle. Wie konnte dieß anders gezeigt werden,

als indem er Muster der Erkarung aufstellte? Riesmand hat lauter und früher dagegen protestirt, daß nicht alle Dichter des Alterthums mit gleichen Comsmentaren verschen werden sollten \*). Ist im Einzelsnen dennoch Mißbrauch damit getrieben, will man ihm die Schuld beimessen? In Wahrheit, so haben die Wortkritister noch viel schwerere Lasten zu tragen, denn der Mißbrauch, der mit ihrer Gelehrsamseit getrieben ist, ist noch zehnmal gedser!

Durch Denne mard bas Gebiet ber alten Doefie nicht bloß ben Sprachgelehrten, fonbern auch ben gebilbeten Kreunden ber classischen Litteratur zuganglich gemacht. Ware es moglich, die Bahl und ben Berth berer zu bestimmen, bie in feinen Ausgaben, unter feiner Rubrung, in jenem Beiligthum einheimisch murs ben, - wie groß und wie ruhmvoll wurde alebann fein Wirkungefreis fich zeigen? Delcher Deutsche Jung. ling bilbete fich in ber Schule der Alten, und batte nicht henne's Schriften genutt.? Sie waren und find in England nicht weniger geachtet und gebraucht als in Deutschland. Bon ba verbreitete fich ihr Ruf nach Amerika; und nicht lange vor feinem Tobe be-Fam Benne die Nachricht, daß sein Birgil jenseit bes Deeans neu gedruckt werbe. Er felber erhielt nicht felten überraschende Beweise auch aus fernen Lantern pon ber Achtung, Die feine Werke, und Er burch fie. genoß. Als in bamaliger Rriegszeit bie kaiferlich Pole

<sup>\*)</sup> Man febe feine Borrebe gleich zur erften Ansgabe bes Birgil.

nische Garde burch unsere Gegend ging, kamen zwei junge Polnische Officiere noch am Abend eine Stunde weit aus ihren Quartieren geritten, um ihn zu ses ben, und für den Unterricht zu danken, den sie ihm schuldig seyen. Wie das Jahr darauf die Spanischen Regimenter durch unsere Stadt zogen, ließ sich ein Spanischer Oberofficier mit seinem Adjudanten bei ihm melden. "Er habe, sagte er ihm, seine sämmtlichen Ausgaben, bis auf die letzte des Pindar; und komme ihn kennen zu lernen und sich zu erkundigen, wo dies se zu haben sen?" Erst beim Abschiede ersuhr hens ne, daß der sehr gelehrte Mann der damalige Obers beschlehaber der Spanischen Armee, Marchese della Romana war, der mit ihm gesprochen hatte.

Seine Bearbeitung des Tibull war der erste, man kann sagen vorläufige, Bersuch in dieser, so weit führenden, Lausbahn. Tibull selber ist kein sehr gelehrter Dichter; und giebt dem Erklärer daher weniger Stoff. Auch war Henne's erste Ausgabe doch nur ein schwascher Bersuch im Bergleich mit seinen folgenden Wersken. Dennoch erhielt sie, wie der oben mitgetheikte Brief von Ruhnken beweist, auch sofort bei den ersten Hollandischen Gelehrten, die doch eine ganz andere Methode befolgten, nicht bloß bei Ruhnken, mit dem Henne in einem fortdauernden Briefwechsel blieb, sondern auch bei Hem sterh und einen solchen Beisall, daß sie ihn für den einzigen erklärten, der die Stelle von Gesner würdig ausfüllen könnte.

Die Bearbeitung bes Birgil mar ein viel grds feres Unternehmen. Die Berschiedenheit ber Gebichte faltigkeit von Kenntnissen. Wie ganz andere Kenntsnisse bedarf ber Herausgeber ber Georgica, als der Neneis? "Es ist schwer, den Birgil ohne Erklärer, und es ist auch schwer, ihn mit dem Erklärer recht zu lesen", sagt Heyne selber gleich im Anfange der Borrede. Nicht bloß der Umfang der zu erklärenden Gegenstänzde, sondern auch selbst die Menge der frühern Erkläsrer vermehrte die Schwierigkeiten. Als aber auch dies se Schwierigkeiten überwunden waren, als mit dem vierten Theile des Wirgil der erste der Römischen Dichster nun so von seinem Bearbeiter behandelt worden war, wie die Bedürsnisse unsers Zeitalters es ersfordern, so war auch ein Muster der Dichtererklärung ausgestellt, das nicht wieder übertroffen worden ist.

Heyne hat es erlebt, seinem Tibull und seinem Birgil das Siegel der Bollendung aufdrücken zu konnen, das der einzelne Mensch seinen Werken aufzus drücken vermag. Wenn Unvollkommenheit das ewige Erbtheil menschlicher Werke bleibt, wenn alles Verstesseil ist, so giebt es für den Einzelnen auch ein Ziel, über welches seine Kräfte und Einsichten ihm nicht hinauszugehen erlauben. Henne stand bei allen seinen schriftstellerischen Arbeiten nie still. Sein ganzes Lesden war ein stetes Verbessern, Vervollkommnen. Er pslegte damit nicht zu warten, die etwa das Bedürfsniß einer neuen Ausgaben eintrat; sondern sofort wurzde in den alten Ausgaben fortdauernd angemerkt, was zu verändern, zu verbessern sen. Auf diese Weise war,

wenn eine neue Ausgabe nothig warb, icon bas Deis fte vorbereitet. Bei feinem Birgil und Tibull erlebte er es, die britte Musgabe ber Welt geben ju fonnen. Die jede biefer Ausgaben bereichert, veredelt fen, lehrt ihre Bergleichung; auch geben die Borres ben über bas, mas neu gefchehen, die notbigen Mufa flarungen. Go brachte er es babin, bag er bei ber letten Ausgabe bes Birgil bem Dichter bas: extremum hoc munus habeto! gurufen fonnte; auch finden fich in feinem handeremplar bes Birgil feitbem feine weitern Bufate ober Berbefferungen. für ibn geleiftet was Er leiften fonnte. Auch Tibull wollte er felber nicht wieder berausgeben. Was er noch baju gesammelt batte, bat er feinem Schuler und Freunde, bem nur zu fruh verftorbenen Buns berlich, übergeben; beffen Arbeit erft burch feinen Rreund Diffen vollendet werben tonnte.

Bei Birgil und Tibull, bei so oft von den Aris
tikern behandelten, Dichtern, konnte die Aritik des Textes nicht in dem Sinn die Hauptsache werden, daß für Beränderungen in demselben, daß besonders für Conjectural Aritik sich ein weites Feld eröffnet hatte. Die letzte hat Henne nie sehr zu seinem Geschäft gemacht. Zwar wird man es ihm schwerlich abspres chen, daß er auch darin nicht selten glücklich war, gern aber mag man einräumen, daß er von andern, besonders Hollandischen, Aritikern übertroffen ward. Auf bloße Conjecturen gab er nicht viel; und darin werden wohl Alle ihm beistimmen, die selber Gelegens heit hatten und sie nutzen, alte Handschriften zu les fen und zu vergleichen. Keft badurch, und wohl nur dadurch, lernt man das Ungewisse ber Conjecturalkristik einsehen. Beim Tibull und besonders Virgil war es vielinehr der Ueberfluß schon vorhandener Barkansten, welche dem Herausgeber Schwierigkeiten machsten. Er hatte hier Gelegenheit, seine Genquigkeit, die Schärfe seines kritischen Urtheils zu zeigen. Daßihm in dieser Rücksicht ein Platz unter den ersten Kritisern gebühre, ist ihm, so viel ich weiß, nie streistig gemacht worden.

Die erfte Ausgabe bes, Pinbar fann, wie ich bereits oben bemerkte, ein Berfuch genannt werben, ben Pindar lesbar ju machen. Auch hier blieb aber Benne nicht bei bem erften Berfuche fteben. Ceine im Jahre 1791 erschienenen Additamenta weren nur Die Borlaufer ber neuen fo fehr vermehrten Ausgabe, welche 1798 in brei Theilen (funf Banben) erfcbien. Die viel er auch fur Die Geschichte bes Textes geleis ftet hatte, fo wollte er fie boch teine neue Recenfion bes Textes genannt miffen, woju er ber Sulfemittel gu wenig batte. Bei biefer neuen Ausgabe marb aus fur die Interpretation geforgt; jedoch fo, bag bem Len fer weit mehr überlaffen blieb; besonbers burch ben Gebrauch bes fo wichtigen Scholiaften, ber biefe Ausgabe begleitete, und ben er aufs neue einer fritie fchen Cenfur unterwarf. Er zeigte alfo auch bier burch fein eigenes Beifpiel, bag bie Begleitung jebes Dichs ters, felbft schwerer Dichter, mit einem beftanbigen Commentar, feineswegs feine Abficht fey. Ginen erbohten Werth erhielt bekanntlich biefe Ausgabe burch die beigefügte Untersuchung des Hrn. Prof. Hermann über die Metrik des Pindar. Wie innigen Theil er aber überhaupt an allen den Fortschritten nahm, welsche die Kritik und Erklärung des Pindar durch Andere machten, wie weit er davon entfernt war, einen kleins lichen Neid darüber zu empfinden, wenn er sich überstroffen sah; wie beforgt er vielmehr war, die Bersdienste eines jeden gerecht zu würdigen, — dieß hat er bei jeder vorkommenden Gelegenheit bewiesen. Ich brauche mich statt aller Beweise nur auf seine Anzeige der neuen, vortrefslichen, und so reich ausgestatteten Ausgabe des Hrn. Prof. Boekh in den hiesigen gestehrten Anzeigen zu berufen \*).

Ich habe es bisher verschoben, von der Arbeit zu reben, welche in mehrfacher Rucklicht die größte ift, die Henne ausgeführt hat, von feiner Beatbeistung des Homer. Er widmete ihr einen bedeutens den Theil seines Lebens, seiner Kräfte, seiner Stusbien. Aber es ware vergeblich, bloß von seiner Aussgabe sprechen zu wollen; wenn nicht zuvor gezeigt ift, in welchem Verhältniß das Studium Homer's zu seis ner ganzen Bildung stand.

Bom Homer ging bei ben Griechen fast Alles aus; er war die Quelle ihrer Bolksreligion, ihrer Poesse und ihrer Runst; und durch ihre Poesse und ihre Runst waren sie Griechen. Für Henne, ber bei seiner ganzen Alterthumskunde den Gesichtspunkt der Poesse und Runst gefaßt hatte, und ihn nie aus ben

<sup>\*) 9. 9.</sup> W. 1811. St. 142.

Mugen verlor, war baber auch homer nothwendig bie Grundlage feiner antiquarifchen Bilbung. Die batten, ohne die engfte Vertraulichkeit mit ihm, jene Korfchuns gen über Mythologie, Religion, Dichtersprache u. f. w. angestellt werben fonnen? Allerdings fam bei feinem andern Studium Benne'n fo fein Zeitalter gu fatten. Die, burch bie Runbe ber Boller, bie noch auf abnlichen Stuffen ber Cultur fteben als bie Griechen in ibrer Selbenzeit, fo febr erweiterten ethnographischen Renntnisse vergegenwartigten Die homerische Welt. Durch die genquere Erforschung bes Drients, der Gubfeeinseln, eröffneten fich gang neue Unfichten und Gins fichten. Aber einer ber erften ju fenn, ber biefe auffaßte und anmanbte auf homer, blieb boch henne's Berdienft. Ram fein Zeitalter ibm babei ju Bulfe. so ging Er auch gleichen Schrittes mit feinem Zeitals ter fort. Richts was über homer Aufflarung geben fonnte, mar unwichtig in seinen Mugen. Seine übris gen Arbeiten führten ihn großentheils immer wieder auf ben Bater ber Dichter jurud. Aber er fab auch immer mehr, wie unermeflich bas Felb fen, bas fic bier fur die Korschung eroffnete. Der Dichter felber fteht in ber Bufte ber Sahrhunderte fo einzig ba, bag Alles mas fich auf ihn bezieht eine eigne Claffe von Rorfchungen bildet; und ift babei fo unermeflich reich. Daß fast iche berfelben Stoff genug fur jabrelange Uns tersuchungen barbietet. Ceine Sprache, Die Geschichte feiner Werke, Die Rritif feines Textes, feine Mytho. logie, feine Erdfunde, seine Belbenwelt, Die Defonomie feiner Gedichte, ihr poetischer Werth; bann bie

Erklarung bes Sinzelnen, in achtundvierzig Gefängen, und wie manches Andere, nicht alles aufzuzählende, bringt sich hier bem Forscher auf, und nimmt feine ganze Kraft in Anspruch!

Henne ist ber einzige ber neuern Erklarer, ber es auch nur versucht hat, dieß Als
les zu umfassen. Nur die Einsicht seiner eignen
Papiere vermag einen richtigen Begriff von den wahrs
haft unermeßlichen Borarbeiten zu geben, die erforders
lich waren, ehe die Früchte reisen konnten, die er
nach so vielzährigem Fleiße der Welt mitgetheilt hat.
Er selber hat in der Vorrede zu seiner großen Auss
gabe der Ilias darüber das Genauere gesagt. Ich
hebe davon hier nur dassenige heraus, was zu seiner
biographischen Darstellung gehört.

Wenn auch Heyne schon vielleicht um die Zeit, als er nach Göttingen kam, mit Homer nicht unbeskannt sein mochte; so zweisle ich doch, ob er schon früher ein Studium aus ihm gemacht hatte. Seine andern Arbeiten über Tibull und Epictet gaben ihm dazu keine besondere Veranlassung. Aber nicht lange nach seiner Herkunft, im Jahre 1767, begannen auch seine Worlesungen über den Dichter, die er nachher von Zeit zu Zeit wiederholte. Es wäre nicht ohne Instersse, ein Heft aus diesen frühesten Zeiten einzuseshen; wie unermeßlich wurde wohl der Abstand senn gesgen das, was die spätere Zeit zur Reise gebracht hat! Außer seinen Worlesungen mußte auch die in diese Zeisten fallende Bearbeitung des Virgil natürlich zu einer genauern Bekanntschaft mit dem Warden führen, der

fo oft sein Borbild war. Da es nicht an Handauss gaben bes Dichters fehlte, so war dadurch nicht allein dem Bedürfniß der Eremplare bei den Borlesungen abgeholfen; sondern überhaupt war auch Homer doch weit mehr in dem Kreise der Dichter, die gelesen wurs den, als es die dahin mit Pindar der Fall war.

Balb barauf erschien ein Buch, welches, wenn irgend ein anderes, auf Benne machtig gewirkt bat; bes Britten Rob. Bood Berfuch über bas Dris ginalgenie bes homer \*). Benne erhielt es furg nachber, als es in England erschien, und bie fast begeifterte Unzeige, bie er bavon in ben biefigen gelehrs ten Anzeige gab \*\*), wird nicht bloß fur die Geschichte feiner homerischen Studien, fondern feines Geiftes überhaupt, immer wichtig bleiben. war felber im Drient gemesen; hatte ba gewandert, beobachtet, wo ber Dichter gelebt und gesungen, wo Achill und hektor gefochten, wo Ulng gereift hatte; hatte mit bem Lofal zugleich die Bolfer und ihre Sits ten ftudiert; und schrieb, einheimisch geworden in ber homerischen Belt, sein Wert. Das war freilich eine gang andere Urt zu commentiren, als man in ben Sprachanmerkungen ber Rritiker und Philologen fand. Bunderbar fublte fich Benne bavon ergriffen; mans ches was er vorber nur geabndet batte, ward ibm jest ploBlich flar. Aber auch eine neue Belt von Kor-

<sup>\*)</sup> An Essay on the original Genius of Homer. Loudon. 1760.

<sup>\*\*)</sup> G. G. Ang. 1770. St. 32.

foungen eröffnete fid; ibm jugleich! Es bedurfte nur eines folden Beispiels, um ihn zu lehren, mas es Rife und mas dazu gebore, einen alten Dichter in bem Geift seiner Zeit und feines Bolls zu lefen! Dun war es ihm auf einmal beutlich, wie bas Studium ber Wolfer : und Landerfunde, bas eben bamals fo große Fortschritte machte, auf ben Dichter anzuwenden fen. Der in eben jenen Zeiten rege gewordene, und fo große Theilnahme erregende, Streit über ben Calebos nischen Barben gab biesem Allen burch bie Bergleis dung noch ein boberes Intereffe. Ich zweifle, ob irgend etwas sonft eine abnliche Revolution in Benne's Unfict und Studium bes Griechischen Alterthums gemacht hat, als jenes Werk bes Britten; bas burch Henne's Empfehlung auch bald in einer Deutschen Ues berfetung, mit ber vorgeseten Unzeige von ibm, er= fcbien \*).

Indes hatte damals Henne, wenn er gleich über Homer las, doch noch nicht die Idee gefaßt, ihn hers auszugeben. Diese ward erst bei ihm seit dem Jahre 1780 wach; da sein Freund Reich, der Verleger der Ernestisch-Clarkischen Ausgade, und Ernesti selbst, ihn dazu aufmunterten. Reich kam bei seinen Pyrmonter Reisen von Zeit zu Zeit nach Göttingen; das mundsliche Gespräch vermochte mehr wie der Briefwechsel; und der Entschluß wurzelte allmählig bei Heyne. Doch schoben noch immer mannigsaltige Ursachen, be-

<sup>\*)</sup> Rob. Wood Berfuch über bas Original : Genie des Domers. Frankf. a. Dr. 1773.

sonders auch die erwartete, aber verspätete, Erscheis nung der von Billoison herausgegebenen Scholien die Ausführung hinaus. Erst seit 1787 legte Denne die Hand ans Werk; oft, wie er selber sagt, ben Wers des Barden sich zurufend:

Suter! Es giemt Dir nicht, bem Feigen gleich Dich in fcheuen!

Und wohl bedurfte Er eines solchen Zurufs! Wenn man die ganze Last der Geschäfte, die auf ihm ruhste, erst genauer wird kennen gelernt haben, Geschäfte die ihm heilig waren, weil sein Amt, seine Lage sie ihm zur Pflicht machten; erst dann bitte ich den Leser etwas inne zu halten, um mit einem Augenblick rus bigen Nachdenkens das zu würdigen, was henne in einer solchen Lage geleistet hat.

Bon biesem Zeitpunkt an verging nicht leicht ein Tag, an bem nicht ein paar Stunden bem Somer gewidmet gewesen waren. Bunfgebn Sabre binburch bauerte bie Arbeit; nicht aus Gewinnsucht, nicht aus Ruhmsucht, blog aus reiner Liebe fur claffifche Litteratur unternommen, und ausgeführt. Denne rechnete babei anfangs auf einige freundschaftliche Uns terftugung. Er erhielt auch einige burch hrn. hofrath Bed in Leipzig und hrn. hofrath Jacobs in Gotha. Bas biefe murdigen Manner fur ihn thaten, bat er in ber Borrebe bankbar gerühmt; so wie alle bie Bulfsmittel, welche bas Inland und bas Ausland ihm barboten. Solche Sulfsmittel fich anvertraut ju febn, wie ben Bentlei'schen homer von Cambridge, ben Cober von Townley, Die Beitrage aus Solland,

Breslau und Munchen, waren die schönste Aufmuntes rung, und der schönste Lohn seiner Celebrität. Ueber diese und andere Dinge verweise ich gleichfalls auf die Vorrede.

Senne's Bearbeitung bes homer follte Alles umfaffen, mas man von dem Herausgeber billigerweise erwarten konnte. Es follte por Allem auch basjenige genutt werben, was aus alten Grammatifern, Scho= liaften und Commentatoren, genutt werden fonnte. Der Plan umfaßte aber beibes: Rritif bes Textes, und Interpretation im weiteren Sinn. Alles ift babei auf den bequemen Gebrauch und den Bortheil des Les fere berechnet. Die beiben erften Theile ber großen Ausgabe enthalten nach ben Borreben und vorläufigen Notizen ben Text ber Ilias; begleitet mit einem forts laufenden Commentar, ber aber nur basienige liefert, was zum Berftandniß bes Lefers bient; ohne tief ge-Ichrte Forschungen \*). Der britte giebt die tateinische Ueberfetzung, und die große Abhandlung über die Hulfsmittel bes homer, Die Ausgaben, Sandschrife ten ic. In ben funf übrigen Banben querft in jedem bie Observationes zu ben einzelnen Buchern. In biefen die gelehrten fritischen, und fo manche andere Er-Aber auch babei blieb ber Reichthum bes Berausgebers nicht ftehn. Jedes Buch bat noch feine Ercurfe, gufammen brei und funfzig an ber Babl; gelehrte Untersuchungen über bie sehwierigsten und mans

Dicies, nebft einigen Ercurfen, enthalt auch die Sandausgabe in zwei Banden.

nigfaltigsten Segenstände, grammatischen, antiquarisschen, mythologischen, geographischen, historischen Inshalts; für welche in den Observationen kein Platz war. Auch ermüdete der Unermüdliche nicht! Gerade das letzte Buch ist mit einer Reihe Ercurse über die Nastur, die Dekonomie, und die Geschichte der Ilias und der Homerischen Poesieen überhaupt ausgestattet, welsche dem Ganzen die Krone aussessen.

Bugleich mit Denne mart berfelbe Dichter von einem andern Gelehrten bearbeitet; und daß dadurch ein Streit veranlagt marb, ift zu befannt, als bag ich diefen mit Stillschweigen übergeben konnte. ware wohl nicht entftanden, hatte nicht ber Unfug fritischer Blatter burch eben fo unverftandiges und ges schmackloses Lobpreifen des Ginen, als boshaftes Bers unterreifen bes Undern, (und wer weiß noch außers bem, welche gelchrte Rlatschereien?) ihn herbeigeführt. Ich habe von herrn G. R. Bolf eine andere Deis nung, als daß ich mir vorstellen konnte, fenes Lob ober jener Label habe je feinen Beifall erhalten. Die Arbeiten beider Gelehrten murden unabhangig von ein= ander gemacht. Man braucht sie baber nur mit eis nem rubigen Blick anzusehen, um sich zu überzeugen, daß sie einen verschiedenen Charafter haben, weil ihre Urheber, meift verschiedene Wege gebend, auch ver-Schiebene Absichten hatten. Dhne fie neben einander ju ftellen, ergiebt fich ber Plat, ben jedes Wert in ber Litteratur einnimmt, alsbann von felbft. wollten freilich einen fritischen Text liefern. beibe Gelehrte tamen auch barin überein, bag, wie

febr kman auch von ben frubern Beranderungen ber Bos merischen Gefange überzeugt senn mag, boch in unserm' ieBigen Texte, bei unfern jegigen Sulfsmitteln, nichts Großes mehr zu verandern fen. Ihre Ausgaben ges ben beibe die Beweise bavon. Die Beranderungen betreffen faft bloß grammatische Berschiedenheiten, (felbft die verbächtigen Verse barf man nicht einmal gerades gu berauswerfen;) benen ich ihren Werth nicht abfprechen will; die aber fur ben Sinn, ober fur bie Schonbeit bes Gebichts gewohnlich von feiner, ober febr geringer Erheblichkeit find. Aber allerbinge! ein Runftwerk biefer Urt will man fo polirt als imbalich baben. Und bas baben Beibe geliefert. Unmerkungen - fritische so wenig als ercgetische - bat Br. Bolf bekanntlich gar nicht beigefügt; bier findet also auch feine Bergleichung ftatt; in biefen, feiner Saupts arbeit, ftebt, als Rritifer und Ereget, Benne als Iein ba. Mur Prolegomena, icboch nicht beenbigt, bat Br. Bolf uns geschenkt. Sie enthalten Reibe claffischer Forschungen über bie Geschichte bes Homerischen Textes; und einige wichtige, bamit vermanbte, Gegenstände; wofur nicht blog die Mitmelt, sondern auch die Nachwelt, hrn. Wolf Dank miffen wird. Aber auch bier burchschneiben sich bie Bege beiber Gelehrten mehr, als baß fie in einander liefen. Erft in bem letten Bande bes Bennischen Berts begieben fich bie Ercurse ju bem letten Gefange, und auch diefe nur jum Theil, auf dieselben Gegenftande, welche Gr. Bolf behandelt. Aber heyne nimmt auch bier einen andern Gang, und wenn er, feiner Ueberzeugung folgend, nicht so bestimmt, nicht so entscheis bend spricht, will man ihm einen Borwurf daraus machen? Wenn jener Streit langst in die Fluthen bes Lethe getaucht, wenn das Geschrei erboster Rris tifer langst verhallt senn wird, werden die Arbeiten beider Manner, ruhmvoll für Deutsche Gelehrsamkeit, auf die dankbare Nachwelt gehen!

Und mit dem Dank mußte sich Heyne begnügen. Denn ben Dank der Mitwelt, wenigstens den lauten, sollte Er nicht einernten. Seine Gegner hatten sich im voraus ein Fest bereitet; (solche Gelegenheiten komsmen so leicht nicht wieder;) und ein sonst geachtetes kritisches Blatt gab sich dazu her, das Organ einer erbosten Partei zu werden; indem es die Beurtheis lung eines der ersten Werke der Nation dem erklärsten Gegner des Verfassers überließ. Nur ein allges meiner Schrei des Unwillens ist die Antwort auf ein solches Verfahren; und man hat ihn laut genug ges hort.

Schon bei ber Mythologie hatte ich Gelegenheit zu bemerken, wie Heyne bei scinen Studien mit dem Zeitalter fortging. Dieß war fast noch mehr der Fall bei einem andern, mit jenem freilich im engen Berhältnisse stehenden, Zweige der Alterthumswissensschaft, der Kunftgeschichte, oder, wie man sie oft sehr uneigentlich nennt, der Archaeologie. Die Werke der alten Kunft gehorten zu den Gegensstäden, mit denen Seyne sich fast sein ganzes Les

ben hindurch beschäftigt bat. Sein eigner Sinn jog ibn zu ihnen. Senne batte überhaupt ein lebhaftes Gefühl fur bas Schone; ber Natur nicht weniger, als ber Runft. Ohne diese innere Weihe ift Studium ber Runftgeschichte ein tobtes Studium; allenfalls freilich ein gelehrtes Studium; allein ein gelehrtes Studium ohne Geschmadt. Es war gang andere bei Benne. Seine Liebe fur bas Schone ging zwar nicht leicht, oder nie bei ihm in boben Enthusiasmus über. Man borte felten von ihm laute Lobpreifungen. Aber bas innere Boblgefallen an schonen Gegenständen war Allerdings mar es aber verbunden mit besto tiefer. gelehrtem Studium; und mit bem Fortgange ber Beit ward dieses noch mehr vorherrschend; ohne jedoch bag iener Sinn je bei ihm erstorben mare. Man muß noch bingurechnen, daß ber Genuß schoner Gegenstans be fur bas Auge ibm burch feine Sinne febr erschwert mar. Senne mar febr furzfichtig. Er mußte bic Gegenstande, welche er genauer feben wollte, nabe vors Auge bringen; großere, bie ihrer Natur nach aus einer gewiffen Kerne gesehen senn wollen, konnte er nicht anders als burch fein Augenglas feben. Man weiß, welche Schwierigkeiten bieses bat, besonders bei Statuen. Den vollen Genuf eines Apollo, eines Laocoon konnte Denne schwerlich baben. Ich zweifle baber auch, ob eine Reise nach Italien fur ibn fo wichtig hatte werben konnen, wie man oft gesagt bat; wenn fie gleich immer fur ibn belehrend gewesen was re. Die anschauliche Kenntnig von Antifen überhaupt, (bie allerdings bochft wichtig ift;) batte er Gelegenheit genug gehabt in Dreeben sich zu verschaffen. Das Stubium der Einzelnen für feine Zwecke, (die Erganzungen abgerechnet;) mochte wohl burch Abgusse und Abbildungen befriedigt werden.

Allerdings bing Denne aber bei biefen Studien auch großentheils von außern Umftanben ab, bie ibm. mehrfach gunftig waren. Bereits in Leipzig erhielt er. Die ersten Vorkenntniffe. Der Umgang und Die Berbindung mit Chrift verhalfen ihm dazu. Diefer Monn, ber in frubern Jahren an fleinen Bofen gelebt batte, hatte fich badurch eine gewiffe außere Bilbung zu eis gen gemacht, bie man nicht leicht auf ber Stubiers ftube erhalt. Er mandte biefe Bildung auch auf bas. Alterthum an. Aber die alten Runftwerfe betrachtete. er nur als Denkmabler, nicht als Runftwerke: wels chem Gefichtspunkt auch felbft Erne fti folgte \*). Eine |neue Beranlaffung, mit archaeologischen Gegens ftanden fich abzugeben, gab bie Lateinische Bearbeitung bes Tertes zu dem britten Taufend ber Daftyliothet, welche, wie 'er oben felber erzählte \*\*), Lippert in Dreeben ibm übertrug. Wie viel er außerbem ber perfonlichen Befamtichaft mit biefem Manne zu bans fen hatte, kann ich nicht genau bestimmen; er sprach von ihm mit großer Dankbarkeit; und fagt felbft in einem Briefe an Brandes: Lippert habe ibn vererlich geliebt. Indeß man braucht fich nur feiner Schicke

<sup>\*)</sup> Man febe was Senne' barüber in ber Borrede gur ben antiquarifden Auffagen fagt.

<sup>\*\*)</sup> G. oben Seite 63.

fale während des siebenjährigen Kriegs zu erinnern, um einzuschen, daß für Studien von Kunstwerken das mals wohl nicht viel Zeit war.

Johann Binkelmann bleibt bas Berbienft, bieses Kach ber edelften Kenntniffe gehoben, und auf bie Stuffe gestellt zu haben, auf ber es auch nach ihm ftand. Graf Canlus theilt biefen Rubm gwar gewiffermaßen mit ibm; aber es bleibt boch obne Wiberrebe Winkelmann ber großere und schonere Theil. Bar auch in ben Untersuchungen bes Technischen Cans lus ibm vielleicht überlegen, so übertraf ihn boch Winkelmann nicht nur an Gelehrfamkeit, sonbern auch an Genie und Richtigkeit bes Blicks. Aufgewachsen in ber Durftigkeit und ohne Runftwerke zu seben batte er fich nie vermobnen fonnen, fie als Gegens. fande des verfeinerten Genuffes, ober felbft ber Gi= telfeit und bes Glanges ju betrachten. Go blieb ibm der reine Ginn fur die Runft ungetrubt; und fo ftells te er zuerft ben großen Gesichtspunkt auf: merte als Runftwerke ju betrachten. lauterte aber nicht blog bas Einzelne, er umfaßte bas Sange; und feine Gefchichte ber Runft fteht noch immer unübertroffen ba, wie viele Berichtigungen, Erweiterungen, Bufate im Gingelnen fie auch erhalten bat. Aber auch Denne wirfte machtig auf biefes Stus bium ein; und feine Berdienfte um daffelbe ju murs bigen, muß bier die Aufgabe fenn. Es bat bieß aber keine Schwierigkeiten; weil er gar nicht bloß burch schriftlichen, sondern eben so schr, und fast noch mehr, burch mundlichen Bortrag auf baffelbe eingewirkt bat.

Winkelmann und henne hatten fich zwar, wie ich oben ergablt habe, auf ber Brublichen Biblios thet fennen gelernt, aber ohne vertraut zu werben. Nachmals fand ein Briefwechsel zwischen ihnen fatt; (Binkelmann's Briefe find gebruckt worden;) ba aber Winkelmann bereits 1768 ermordet warb, fo fiel er nur in die erften Jahre von Benne's hiefigem Aufents balt. henne mar es, ber ben gaben biefer Berbins bung anknupfte, und zwar auf eine fur Winkelmann ehrenvolle Weise; indem biefer im Jahr 1764 auf Dens ne's Betrieb zum Mitglied ber hiefigen Societat ber Biffenschaften ernannt mard. Winkelmann fant fich badurch um fo mehr geschmeichelt, ba er sich bamit auch ben Weg zur Bekanntschaft mit Munchhausen gebahnt fab; benn gegen Berbindungen mit Großen war er nicht gleichgultig. Sein Brief an Benne vom 20. Mary 1765 \*), worin er die Gludwunsche fcils bert, die ihm barüber in Rom gemacht fenen, giebt bavon die unzweideutigften Beweise. Rurg vorber 1764 mar die erfte Ausgabe feiner Geschichte ber Runft erschienen; die Aufnahme in die Gesellschaft ber Biffenschaften mußte in einem folchen Beitpunkt fur ibn einen noch hohern Werth haben, ba er fie mit Recht als bie bffentliche Anerkennung bes Berths feines Berks ansehen konnte. Auch Benne, ber begeiftert burch baffelbe fur bas Studium ber Runft ben Ents

<sup>&</sup>quot;) Johann Binkelmann's Briefe an S. (Sepne) Leipzig. 1776. S. 9. Sie stehen auch in ber Dafborffo foen Sammlung.

folug faßte, es in ben Rreis bes Alabemischen Unterrichts zu ziehen, munichte einen Freund in Rom zu baben, der ihm mit Nachrichten an die Sand geben, konne, was ihm febr wichtig fenn nufte. Go bauerte im Jahr 1765 biefer Briefwechsel fort; in dem auch Winkelmann eine Stute feines Ruhms bieffeit ber Alven fand; ba feine Schriften fofort burch bie. biefigen gelehrten Zeitungen angezeigt murben. Aus Danfbar= feit dedicirte er ber Societat im Jahr 1766 scine Ber= fuche über die Allegorie. Sonne zeigte Dieselbe. mit Achtung und Dank in ben biefigen Zeitungen an. Dennoch glaubte fich Winkelmann, ba ber schriftliche Dank von der Societat ausblieb, (vermutblich weilein Brief von ihrem bamaligen Sefretair verloren gegangen mar;) vernachlässigt; und beflagte fich deshalb durch den Graf Wallmoden bei Munchhausen; der die Beschwerde an henne mittheilte. "Diefer berühmte und gelehrte Mann, fette er bingu, verdient nun nicht. disguftirt zu werden, und ich bitte also nachzufragen, mas an biefen Beschwerben Schuld fen \*)." Das gute Bernehmen ward indeß bald wieder hergestellt. ferieb an Winkelmann; und biefer benahm ihm ben Werbacht, bag feine Gefinnungen fich veranbert batten. "Ich tann", fcbreibt er \*\*), "Ihre 3weifel iber meine Freundschaft nicht verschmerzen. Es murs den.

<sup>\*)</sup> Munchansen batte selbst einmal die Ibee, beren Uns ausführbarteit jedoch Brandes ihm leicht zeigte, ob er nicht nach Göttlingen ju gleben fep?

<sup>4&</sup>quot;) Unter bem 19. Dars 1767 in ber Samml. S. 44.

ben biefelben aus etlichen Briefen mehr ober weniger gefaße, ohne Grund senn; es muß diefer Argwahn aus Berlaumdung herrühren." Seit biefem Zeitpunkt wurden seine Briefe wieder häufiger und herzlicher.

Auch diesseit der Alpen war unterdes die Liebe zur alten Kunstgeschichte durch Winkelmann verbreitst worden; und nicht etwa bloß unter den Gelehrten, sons dern auch unter den hohern und hachsten Ständen. Wie ward Winkelmann auf seiner letzen Reise in Wien geehrt! Wie waren auch in dem übrigen Deutschland die Augen der Großen, selbst zum Theil der Regensten, auf ihn gerichtet! Hätte Heyne'n also auch seine eigne Neigung nicht zu diesem Studium gezogen, so konnte es ihm doch unmöglich entgehen, welche Stüße er darin für das ganze Sach der Alterthumskunde sand; wie es vor allen andern recht dazu gemacht sey, seine Wissenschaft aus dem Schulstaube zu erheben; und ihr ihren Rang unter den übrigen allgemein geachteten Fischern der Kenntnisse zu erhalten.

Was von ihm selbst im Druck erschienen ist, glebt von seinen archaeologischen Studien nur eine sehr uns vollkommene Idee. Der mundliche Unterricht war hier die Hauptsache. Dieser gab ihm den Hauptsachen, an den er alles reihte. Diese Studien begannen bei ihm schon wie er hierher kam; und er hat sie immer sont gesetzt. Die Papiere, welche er bei seinen Borlesuns gen gebrauchte, (eigentliche Hefte schried er sich, wie ich unten weiter zeigen werde, gar nicht;) füllen nicht weniger als zwei und dreißig Mappen aus. Sie vers breiten sich über alle Gegenstände der Kunstzeschichte;

für Miles ift gefammelt, und find Ideen niebergefchries ben. Als Schriftfteller trat er barin guerft burch eine gelne Abbandlungen in seinen Borlefungen in ber Societat auf. Die erfte über bie elfenbeinernen Statuen ber Griechen, ward im Jahr 1770 ges balten. Dann fol iten, als burch d'hancarville und Hamilton die sogenannten Etrusfischen Bafen so berubmt wurden, die Untersuchungen über bie Gegens ftanbe ber Etrustifchen Runft. Er ging bier aus (1772) von den Mythen jenes Bolks; und ließ in ben nachsten vier Jahren eine Reihe Abhandlungen über bie Runstwerke selber folgen. Ich sage bavon nicht mehr, ba er bier nicht nur die Sackel Andern übergab, vorzüglich feinem murbigen Freunde Bottis ger; fonbern noch felber, gleichsam als ein Bermachts niß, in bem Blatte ber biefigen gelehrten Anzeigen, welches an feinem Begrabniftage ausgegeben marb, ben Gang, ben biefe Forschungen genommen haben, bargelegt hat \*)! In spatern Jahren (1789. 1790) folgten bie Erlauterungen alter Runftmerte aus ben Griechischen Epigrammen; und bars auf (1790 bis 1795) jene Reihe ber elassischen Abbands lungen über bie Gefchichte ber alten Runfts werte und ber Runft felbft in Conftantino. pel; wodurch eine ber wichtigften Lucken in ber Runft. geschichte ausgefüllt ift.

<sup>\*)</sup> In bet Angeige von Millin und Dubois Maisonneuve Peintures de Vases antiques, vulgairement appellés Etrusques. S. G. M. Et. 115, 1812.

Das einzige von ihm, seit dem Antritte seines Lehramts, in Deutscher Sprache herausgegebene Buch ist gleichfalls der Kunstgeschichte gewidmet. Es ist seine Sammlung antiquarischer Aufläte, wovon die erste 1778, die andere im folgenden Jahre erschien. Sie enthalten theils Erläuterungen einzelner Kunstwerke; unter denen die des Throns des Amyselacus nach der Beschreibung des Pausanias wohl die wichtigste ist; theils Forschungen über einzelne Gottsheiten in Beziehung auf die Kunst; wie über die Besnus, die Faunen z.; theils die so lehrreiche Abhands lung über die Kunstepochen des Plinius.

Die letten Bucher bes Plinius, die wir, nach bem Berluft so vieles Bessern, jett als eine Haupts quelle für die Kunstgeschichte ansehen mussen, beschäfs tigten Senne viel und lange. Er war auf eine Auss gabe berselben bedacht, und hat viel bazu gesammelt.

Das Urtheil, welches Denne über Winkelmann's Geschichte ber Kunft fallt, ging unmittelbar aus ber Richtung ihrer beiberseitigen Studien hervor . Die

"Ich beziehe mich hier besonders auf ben Auffah: Berichtigungen zu Binkelmann's Geschichte
der Aunst, die in dem einzigen Bande der Deutschen
Abhandlungen der hiesigen Societät (1771) steht. Als
1766 das andre Hauptwert von Bintelmann, die Monumonti inediti erschienen, machte Hepne sofert davon,
Münchhausen's Bunschen gemäß, (Jebr. 1767) eine ausführliche Anzeige. Sie war im Ton der Achtung, nicht
der Schmeichelei; und hatte volltommen Munchausen's
Beifall. "Es ware," schreibt er, "eine übertriebene

Belefenheit von beiben Mannern in ben Berten bes elaffischen Alterthums war fich vielleicht gleich. fie wichen barin von einander ab, bag henne fie mit viel icarferer biftorifcher Rritit gelefen hatte; Binfels mann bagegen blog in Beziehung auf bie Runft. eigentlichen biftorifchen Studien hatte fich überhaupt Winkelmann wenig beschäftigt; und boch bing auch bie Geschichte ber Kunft mit biefen vielfach gufammen. Auch bei ber Geschichte ber Runft ging Winkelmann mehr barauf aus, bie Perioden berfelben nach ibrer innern Ratur, nach ber Berfchiebenheit bes berrichenben Styls zu unterscheiben, als nach ihren au-Kern Schicksalen. Das Benne an ber Winkelmannichen Geschichte ber Runft tabelt, kommt eigentlich barauf hinaus, bag bie außere Geschichte der Runft so wenig fritisch bearbeitet, ber Apparat bagu nicht forge faltig genug gesammelt und geborig gesichtet worden fen. Darin hatte Benne vollkommen Recht. Gine ans bere Rrage aber ift es, ob Winkelmann's Werk je bas batte werden konnen, was es geworden ift, wenn er biefe außere Geschichte zur hauptsache gemacht, ober fich gar bloß auf sie sbeschrantt batte? Sie mochte allerdings alsbann ein noch gelehrteres Werf geworden fenn; aber sie murbe nicht die Wirkung bervorgebracht

Amicitia adulatoria gewesen, wenn Em. etwas loben wollten, fo fehlerhaft ift. Em. haben die Mangel mit folder Grundlichkeit und Politesse angemerkt, daß der Herr Antor sie selber nicht mißbilligen kann. Die Gelehrten find einandet gleich; hier ift tein herr noch Freier." 28. Febr. 1768.

haben, die sie jest hervorgebracht hat; sie ware nur in dem Kreise der Gelehrten geblieben; sie hatte nicht den Entkusiasmus für die Aunst erregt; sie hatte nicht das ganze Studium der Antile auf die Hohe gehoben, auf welche sie es wirklich gehoben hat.

Eine lette Frucht biefer Studien von henne find seine, am Ende bes fünften Bandes ber Opuscula angehängten, lateinischen Abhandlungen: über die Spachen ber Kunst unter ben Griechen und Italischen Bolkern. Wie wichtig diese Untersuschungen sind; wie durch sie dem kunftigen Geschichtsschreiber der Kunst vorgearbeitet worden; ist bereits von einem der ersten Kenner in diesem Fache diffentlich gesagt; und bedarf also meiner Erinnerung nicht.

Dief Alles wird bas Berbaltnig, in dem Benne und Binfelmann gegen einander fteben, barlegen. In Gelehrfamkeit, in der Kunde der Griechifchen Mus then, waren wohl beide ungefahr fich gleich; nur bag Winkelmann die Mythenkunde der Runftgeschichte, Denne bie Runftgeschichte ber Mythenkunde unterordnete. Aber Binkelmann lehrte nur durch Schriften; Deps ne lebrte burd Schriften und munblichen Bortrag que gleich. Winkelmann hatte gelebt und geschrieben mitten unter ben Runftschägen Roms. Er fab fie, er genoß fie, er beschrieb fie mit Begeifterung. Er ab. ftrabirte aus ihnen eine Runftgefdichte, Die als Sanges ein eben fo großes Meisterwerk, als in ihren einzelnen Theilen unvollkommen ift. benne lebte und fcbrieb unter ben gelehrten Schagen ber Gottingifchen Bibliothet. Gine Runftgeschichte fonnte und wollte et

hier nicht geben; auch bedurfte man ihrer seit Winkelsmann nicht. Aber auf der gedfineten Bahn weiter fortgehn; vieles erganzen, berichtigen; die Liebe zur Kunst entzünden, unterhalten; vor allem bei edlen Junglingen; die großen Kenntnisse, die er in den verswandten Fachern der Alterthumskunde besaß, besonsders, in der Mythologie, darauf anwenden; sie so nicht bloß hereichern; sondern ihr ganzes Gediet gesnauer abstecken und ordnen, ohne se Winkelmann zu verkleinern, dessen Gegner er nie, dessen Lobrediner ver vielmehr ward \*); — dieß wollte Er; und dieß hat er gethan?

Nächst der poetischen Seite sah Heyne das Alter-Thum zuerst von der politischen an. Dieß führt mich von selbst auf seine historischen Studien, und die Früchte, welche diese getragen haben.

Der ganze Gang seiner Studien, insofern nur ihre Natur selber dieses erlaubte, insofern sie nicht grammatisch und kritisch waren, war historisch. In der Geschichte war er so gut wie ganzlich sein eigner Lehrer gewesen; denn auch der Unterricht von Ritter in Wittenberg hatte sich nur auf Deutsche Geschichte beschränft; mit der er sich nachmals gerade am wer

<sup>&</sup>quot;) In bem, von ber Caffeliden Gefellichaft ber Alterthismer 1778 gefronten, Elogium. Es ftebt, ine Italienifche überfest, vor ber Ausgabe ber Gefcichte ber Aunft von Fea.

nigften beschäftigte. Die Geschichte bes Altherthums hatte er, wie man leicht erwarten wird, in ihren Quellen ftudiert. Dag bagu, fo wie gur Befannts schaft mit ber Drientalischen Geschichte, Die Uebersebung, ober vielmehr die Bearbeitung, von Guthrie und Gray, und gerade in ben erften Jahren feipes Biera fenns, besonders geführt batte, ift oben gezeigt. Biel tiefer führten ibn feine Borlefungen über Briechis fche und Romische Alterthumer berein. Sie gaben aber auch seinen hiftorischen Studien hauptsächlich ihre Richtung. Es war nicht so febr die außere, als die innes re Geschichte biefer Freiftagten, Die ibn angog. Bas fich auf Berfaffung und ihre Beranberungen, mas fich auf Geschgebung bezog, war ibm bas wichtigfte. Er hatte zu biefein Ende nicht bloß die Geschichtschreiber, fondern bie, viel weniger gebrauchten, Redner ftubiert. In feinen Papieren ju ben Borlefungen über Die Gries chifden Alterthumer ift wohl bis nabe zur Bollftanbige feit alles, mas auf biefe Gegenftande Beziehung bat, gesammelt. Gine Frucht biefer Studien mar jene Reis be von Untersuchungen über bie Berfaffungen und Gefengebungen ber Griechischen Freiftaaten in Grofgriechens land; welche ben zweiten Theil ber Opuscula beinabe anfullen. Seit jenen Beiten find biefel und abuliche Gegenstande weit mehr in die Untersuchung gezogen. Das war aber damals noch nicht ber Kall. nach muß man fie und ihren Berfaffer beurtheilen.

Mittlere und neuere Geschichte hatte Benne nicht eigentlich als gelehrter hiftorifer fludiert; er kannte aber ihre Litteratur; und auch sie selbft, so weit er

biefer Renntniffe bedurfte. Was ibn aber bier vor Allen auszeichnet, ift bie Anwendung, welche er von feiner Renntniß ber alten Geschichte auf Diese machte. Seine Besthäftigung mit Geschichte hatte fur ihn immer ben 3med gehabt, über politische Gegenftanbe artheilen gu lernen. Die Jahre, und die manniche faltigen Renntniffe, hatten diesem Urtheile eine Remifs fe Reife gegeben. Go war es also nicht zu verwuns bern, bag, als bie großen Staatenummalzungen in Europa eintraten, er biefe mit einem richtigern Blick betrachtete. Er bat bavon Proben hinterlaffen, Die weil sie in einer gelehrten Sprache geschrieben find ! freilich weber von bem Bolle, noch in ben Cabinetten gelesen werben konnten. Db man mit Recht bingufegen fann: wollte Gott! fie maren in ben Cabinetten ges lefen; fommt mir nicht zu zu entscheiben. Ich meine fene Reihe von Auffagen, welche ber vierte Band ber Opuscula enthalt; bie fammtlich burch bie bamaligen Beitumftande und Weltbegebenbeiten veranlaft murben. Als bei bem Ausbruch ber Revolution ber Freiheits schwindel Europa ergriff, schrieb Er #): populorum raro cum exspectato ab iis fructu recuperata. Als Ludwig XVI. die Flucht ergriffen hats te \*\*): Reges a suis fugati externa ope in regnum reducti. Nach bem Fall bes Frangofischen

<sup>\*)</sup> Im September 1789. Begreiflich tommt es hier gar febr auf die Beitbestimmungen au.

<sup>\*\*) 3</sup>m Ceptember 1791.

Threns 13 Vani Senatus Romani conatus sub Imperatoribus, restituendi libertatem Reipublicae. Als die Rreibeit und Gleichbeit berrichen follte \*\*): Libertatis et aequalitatis civilis in republica Athenienslum delineatio ex Aristophane. bie Emigrirten Europa in Flammen zu setzen suchten +): Exulum reditus in patriam ex Graecis Romanisque Historicis enotati. Endlich als ber Ausrottungs. frieg begann ++): De bellis internecinis eorumque causis et eventis. Seine Loge und fein Amt erforberten es nicht, und verstatteten es ihm nicht, wie Burte burd bonnernde Reden und Rlugichriften gu wirten. Et fprach nur, wie es ihm geziemte, als ber besonnene, burch bie Geschichte unterrichtete. Mann. Auf die praftifche Politif einwirten, fonnten und follten fie nicht, biefe Auffage. Aber untergeben werben fie auch nicht; und wenn fie erhalten wers ben, auch noch kommenben Zeiten es fagen, bag mits ten unter fenen Sturmen ein Beifer lebte, ber mit rubigem und unbefangenem, ach! leiber nur oft ju pros phetischem Blid, Die Begebenheiten feiner Tage betrachtete.

Seyne als defentlicher Lehrer hatte eine breifache Funktion. Als Professor ber Beredsamkeit mar

<sup>&</sup>quot;) 3m September 1792.

<sup>\*\*) 3</sup>m September 1793.

<sup>†) 3</sup>m Mars 1795.

<sup>††)</sup> Im September 1794.

er zu gleicher Zeit bas Organ ber Universität; Lehrer ber classischen Litteratur; und Director bes philologisschen Beminariums.

Der Geschäfte bes Professors ber Beredsamleit waren souft mehrere wie gegenwartig. Go lange bie Proreftoratemechfel halbiabrig geschaben, mußten biefe burch Programme angefündigt werden: bazu kam bas Anniversarium im September, welches fur ben Pros feffor ber Beredfamleit Programm und Rebe erforbers te; endlich, feitdem 1786 die Preise fur die Studie. renden, und ibre feierliche Bertbeilung am! Geburtes tage bes Ronigs, eingeführt waren, legte auch dies fes dem Professor ber Beredsamteit gleiche Geschafte auf. Die offentlichen Proreftoratswechsel wurden nachs male abgeschaft; und auch bie fie begleitenben Programme borten auf. Da bas Unniversarium mit bem Proreftoratemechfel im Berbft gufammen fiel, fo borte auch biefes auf; bie Bertheilung ber Preife geschieht gegenwartig am Geburtstage bes Ronigs; und fo ift biefer, burch eine offentliche Rebe, Die bemnachft un Druck erscheint, gefeierte Lag jahrlich ber einzige bffentliche Ehrentag ber Universität.

Alle im Namen ber Universität gehaltenen Reben und erscheinenden Programme sind in Lateinischer Sprache abgesaßt. Was also Heyne hier, so wie in der Societät der Wiffenschaften, die gleichfalls in ih. ren öffentlichen Verhandlungen die Lateinische Sprache beibehalt, sprach oder schrieb, mußte Lateinisch abgesfaßt seyn. Dieß führt mich von selbst auf seine Kerstigkeit, in dieser Sprache sich auszudrücken.

Wer im Latein nicht fruh fich eine gewiffe Uebung erworben hat, erlangt fie nachber wohl felten. mangelhaft im übrigen Denne's Jugenbunterricht war, ergiebt fich aus bem Dbigen; aber boch auch, bag er eine gewiffe Rertigkeit im Latein fich verschafft bats te. Dag er biefe unter Ernefti in Leipzig weiter forts bilbete, ift wohl kaum zu zweifeln, wiewohl ich bars uber feine, Rachrichten habe. Seine Bearbeitungen bes Tibull und des Epictet machen bieß mahrscheinlich. Es mochte fenn, bag, wie er oben uns felber fagte, er während bes unftaten Lebens im fiebenjabrigen Rries ge vieles vergaß; baß er bei bem Untritt feines Libre amts Manches erft wieder nachholen mußte; allein folche Renntniffe brauchen nur aufgefrischt zu werben; und feine oben ermabnten Programme und Reden aus ben erften Jahren tragen wenigstens feine Spuren folder Bergeffenheit. Seit biefer Beit! bachte und arbeitete er täglich Lateinisch; und die große Fertigs Beit, Die er fich barin erwarb, ift leicht erflart.

Heintigkeit als Correctheit; correcter wie selbst seine Muttersprache, die zuweilen nicht ohne Provincialismen, überhaupt nicht classisch war. Er atbeitete in dieser für den Druck zu wenig aus. Die Recensionen gaben ihm freilich nachher in ihr eine gewisse Gewandtsheit; aber boch keine classische Eleganz. Ganz anders war es bei ihm mit dem Latein. Er hatte diese Sprasche, die Prosa wie die Dichtersprache, auf das vollskommenste in seiner Gewalt. Es ist ihm zwar nie eine gefallen, ein Ciceronianer seyn zu wollen; (von sols

cher Pedanterei blieb er fern;) aber man kann doch nicht bloß reines, man kann auch schönes Latein schreis ben, vhne ein Ciceronianer zu seyn. Heyne schrieb elassisches Latein, aber barum nicht weniger se in Latein. Seine Sprache ist nicht bloß correct; (selbst seine Gegner — gewiß sie hatten es ihm nicht geschenkt; — haben es nicht gewagt, von dieser Seite ihn anzugreis sen \*); sondern auch zugleich bewundernswürdig leicht und fließend. Her sind keine ellenlange gedrechselte Perioden; keine seltene Wörter, die erst im Wörters duche gesucht werden mussen; jeder, wer nur im ges wöhnlichen Maaße der Sprache mächtig ist, versteht ihn. Aber wenn nicht Alles Ciceronianisch, so ist doch Alles acht Römisch. Es war sofort Römisch gedacht; darum ist es auch Römisch ausgedrückt \*\*).

- Deinige Plattheiten ausgenommen, welche erft nach feinem Cobe bei Ungeige ber gegenwärtigen Schrift nach ihrer erften Erfcheinung in ber Jenalfchen Litteraturzeitung Aufnahme fanben; und die Quelle, aus der fie genoffen find, beutlich verrathen.
- Den bundigsten Bewois des hier Gesagten tann das Urtheil des größten Lateiners seiner Zeit, das Urtheil von Andntenius geben. Hepne blieb mit diesem Gelehrten fortdauernd in einem, wenn auch nicht sehr haussigen, lateinischen Briefwechsel. Mehrere seiner Briefe, (die hossentlich nächstens gesammelt erscheinen werden,) enthalten die Bezeugungen seiner Bewunderung von hepne's Latein; und gerade darüber machte gewiß Auchtenius am wenigsten leere Complimente; die übete haupt ihm fremd waren.

Diese Fertigkeit von Henne lernt man am besten aus seinen Programmen kennen. Hier, wo er nicht die Zeit hatte, sich lange zu bebenken, und wo er boch dem ganzen Strome seiner Ideen folgte, ist seine Sprache am natürlichsten. Ein solches Programm, and derthalb bis zwei Bogen, war gewöhnlich das Werk Eines Tages. Früh am Morgen schloß er sich ein; an einem solchen Tage durste ihm in der Regel Niezmand kommen. Ganz seinem Genius folgend, mit laufender Feder, goß er die Folge seiner Gedanken aufs Papier. Gegen Abend, vielleicht manchmal ohne nur auch wieder streng durchgesehen zu senn, schickte er es, oft im wörtlichen Verstande noch naß, in die Druckerei; und sah es dann nur noch in der Correctur, wo doch nichts Großes mehr zu ändern stand.

So sind sie entstanden die meisten sener Aufsätze, die in seinen Opusculis gesammelt sind. Wenn er sie aber gleich so schnell niederschried, so sah er sie dars um keineswegs als eine geringfügige Arbeit an. Der Stoff war schon vorber gesammelt; oft mubsam gessammelt; im Kopfe geordnet und durchdacht. Iene Leichtigkeit des Schreibens war nur die Folge seiner großen Herrschaft über die Sprache. In der Auswahl der Gegenstände, die er behandelte, war er sehr sorgssältig. Es durften keine Segenstände von sehr großem Umfange, und es mußten doch Gegenstände wissens schaftlicher Art und von einem allgemeinen Interesse sehn. Gern wählte er solche, die in einer gewissen Beziehung auf die Zeitumstände überhaupt, oder die besondere Veranlassung der Schrift standen. Gleich

hier nicht geben; auch bedurfte man ihrer seit Winkels mann nicht. Aber auf der gedfineten Bahn weiter fortgehn; vieles erganzen, berichtigen; die Liebe zur Kunst entzünden, unterhalten; vor allem bei edlen Jünglingen; die großen Kenntnisse, die er in den verswandten Fachern der Alterthumskunde besaß, besons ders in der Mythologie, darauf anwenden; sie so nicht bloß hereichern; sondern ihr ganzes Gebiet gesnauer abstecken und vronen, ohne se Winkelmann zu verkleinern, dessen Gegner er nie, dessen Lobredener werd \*); — dieß wollte Er; und dieß hat er gethan!

Pächft ber poetischen Seite sah Heyne bas Alter-Thum zuerst von der politischen an. Dieß führt mich von selbst auf seine historischen Studien, und die Früchte, welche diese getragen haben.

Der ganze Sang seiner Studien, insofern nur ihre Natur selber dieses erlaubte, insofern sie nicht grammatisch und kritisch waren, war historisch. In der Geschichte war er so gut wie ganzlich sein eigner Lehrer gewesen; denn auch der Unterricht von Ritter in Wittenberg hatte sich nur auf Deutsche Geschichte beschränkt; mit der er sich nachmals gerade am wes

<sup>&</sup>quot;) In bem, von ber Caffelicen Gefellichaft ber Alterthumer 1778 gerronten, Elogium. Es fieht, ine Italienische überfest, vor ber Ausgabe ber Geschichte ber Aunft von F.a.

nigften beschäftigte. Die Geschichte bes Altherthums batte er, wie man leicht erwarten wird, in ihren Quellen ftudiert. Dag dazu, fo wie zur Befannte schaft mit ber Drientalischen Geschichte, Die Ueberfegung, ober vielmehr die Bearbeitung, von Guthrie und Gray, und gerade in ben erften Jahren feines Biera fenns, besonders geführt hatte, ift oben gezeigt. Biel tiefer führten ibn feine Vorlesungen über Griechis fche und Romifche Alterthumer herein. Sie gaben aber auch seinen hiftorischen Studien hauptfachlich ihre Richtung. Es war nicht fo febr die auffere, als die innes re Geschichte biefer Freistaaten, Die ihn angog. Bas fich auf Berfaffung und ihre Beranberungen, mas fic auf Gefengebung bezog, war ibm bas wichtigfte. Er batte zu biefem Ende nicht bloß bie Geschichtschreiber, fondern bie, viel weniger gebrauchten, Rebner ftubiert. In feinen Papieren ju ben Borlefungen über Die Gries chifden Alterthumer ift wohl bis nabe gur Bollftanbige Feit alles, mas auf biefe Gegenstande Beziehung bat, gesammelt. Gine Frucht Diefer Studien mar jene Reis be von Untersuchungen über bie Berfaffungen und Gefeggebungen ber Griechischen Freiftaaten in Groggriechens land; welche ben zweiten Theil ber Opuscula beinabe anfullen. Seit jenen Beiten find biefel und abuliche Gegenftande weit mehr in die Untersuchung gezogen. Das war aber damals noch nicht ber Fall. nach muß man fie und ihren Berfaffer beurtheilen.

Mittlere und neuere Geschichte hatte Benne nicht eigentlich als gelehrter Siftorifer ftudiert; er kannte aber ihre Litteratur; und auch sie selbft, so weit er

Es war ganz gewöhnlich, baß er in seinen Private vorlesungen achtzig bis hundert, auch in den Privat tiffimis über Homer und Pindar sechzig bis siebzig Zuhörer hatte.

Und bennoch hatte er auch noch mit andern Schwice rigfeiten zu fampfen. Sein Meußeres imponirte nicht. Er pflegte auf bem Catheber ju figen; und ragte kaum barüber betvor. Sein Organ mar auch im Bors fale (er mußte oft fich raufpern) teine ber angenehm= Bon ben blendenben Borgugen, Die mehrern feiner bamaligen Collegen zu ftatten tamen, batte er feine. Er befaß weber bie impofante Burbe von Bohmer, noch bie Darftellungegabe von Patter; weder die Sonnenklarbeit von Richter, noch ben Entbufiasmus von Roppe; weber ben Big von Lichtenberg, noch bas Rednertalent von Spitte Ter; ja felbst auch bie Borguge, bie man als wefentlich zu betrachten pflegt, ftrenge Ordnung in fels nem Bortrage, mochte man zuweilen vermiffen; und ein gutes Seft bei ihm zu fchreiben, ber gewöhnliche -Maakstab bes Bortrags bei dem großen Saufen, ers forberte Uebung. Er felbft hatte fich fur feins feiner Collegien ein eigentliches heft ausgearbeitet. über Classifer, fo hatte er eine Ausgabe, mit Papier burchschoffen, auf welchem, ober auch am Rande, die Rotate mit ein paar Worten bemerkt fanben. Busammenhangenden Wortrage hatte er Collectaneen, falle auf einzelnen Blattern; biefe in einer Folge von Mappen nach den Materien geordnet. Unier bem Dronge ber Gefchafte war es ibm' fclechterblings uns mbg=

mbglich, lange Zeit auf die Borbereitung, oder ben eigentlichen Bortrag, zu wenden. Als einer der fleis sigsten, auch in dieser hinsicht, las er zwei, im Sommer gewöhnlich drei Stunden täglich; wo hätte Er die Zeit finden wollen, jeder Lection auch nur Eisme Stunde Borbereitung zu widmen? In der letten Biertelstunde, ehe er ins Auditorium ging, sah er seine Papiere durch; auf den Ausdruck im voraus zu studieren siel ihm nicht ein; er verließ sich noch niche auf das, was er im Kopfe, als was er auf dem Papiere hatte.

Bei diesem Berfahren ist es erklärlich, wie sein Borstrag nicht jene schulgerechte Regelmäßigkeit haben komste, die besonders der große Hause sucht. Wenn er bennoch alle diese Hindernisse so glücklich überwand, so frägt man natürlich: wodurch es geschah?

Ermangelte er gleich jener glanzenden Borzüge, so hatte er boch ben mahren Lehrerton. Der gans ze Bortrag war frei und naturlich. Man bemerkte durchaus nichts Aengstliches und Erfünsteltes. Schon damit war viel gewonnen.

Aber die Hauptsache machte der innere Gehalt. Gelehrsamkeit und überlegener Verstand waren so gross sie und in die Augen fallende Vorzüge seines Vortrags, daß auch das blodeste Auge sie erkennen mußte. Wenn er gleich zu seinen Vorlesungen sich zunächst vor der Stunde nur vielleicht wenige Minuten vorbereitete, so hatte er besto länger, so hatte er Jahre lang, ja fast sein baldes Leben, schon lange voraus sich dazu vorsbereitet, dazu gesammelt. Dieß beweisen seine vorham

benen Papiere; bief lebrte auch fein Bortrag. Dan nehme bingu, bag er immer gang bei bemjenigen Ges genftande mar, von dem er fprach. Dieg thut uns glaublich viel. Sein Vortrag hatte alfo einen hoben Grad von Lebendigkeit. Dazu fam jener überwiegende Berftand. Man fühlte, daß Alles einmal burchbacht war; daß er vollig herr bes Gegenstandes fen. Der Buborer mußte wohl Theil nehmen. Er beschäftigte fein eignes Nachdenken; er überrafchte ihn mit neuen Unfichten : ja ber, ber in gewiffe Borlefungen, wie in Die über Die Griechischen Antiquitaten, als Neuling tam, fab fich bier in einen gang neuen Ibeenfreis geführt; wer bie Borlefungen über die Claffifer besuchte, mußte fich wohl anftrengen, wenn er mit fort wollte; waren aber nur bie erften Schwierigkeiten überftanben. so fublte er auch. daß er weiter komme.

Als der Kreis seiner Lehrvorträge seinen vollen Umfang erhalten hatte, hatte er folgende Einrichtung. Die Borträge zersielen in Publika, Privata, und Prisvatissuma. Die ersten standen gewöhnlich mit dem Sesminarium in Berbindung; ich komme darauf bald unsten zurück. Der Privata waren sechs: die Griechische und die Kömische Litteratur; die Griechischen und die Römischen Alterthümer; die Oden des Horaz und die Sermonen. Die Privatissima, zu denen sich im voraus gewöhnlich eine Anzahl durch Unterschriften verseinigen mußte, waren die Iliade, die Odyssee, und der Pindar. Außerdem die Archaeologie.

Bebes dieser Collegien war fur ein Semester bes rechnet; so daß seine Privata einen breijahrigen Cur-

fus bildeten. Rie las er daffelbe Collegium in zwei' Semestern nach einander. Sie behielten durch die 3wis schenzeit gewiffermaßen für ihn selber stets ben Reiz ber Neuheit.

Die Griechische und die Romische Litterastur gaben eine allgemeine Geschichte der Fortschriete und Ruckschritte derselben bei jedem dieser Boller. Ihsen hauptwerth erhielten sie theils durch die allgemeisnen Erdrterungen über ganze Classen von Schriftstelslern: Tragiser, historiker, Redner ze., theile durch die Einleitungen, die zur Lecture der einzelnen hauptsschriftsteller gegeben wurden. Notizen von den Ausgaben wurden auch beigefügt. Zuweilen vielleicht reicher, als bei den vorhandenen hulfsmitteln selbst notbig gewesen ware.

Die Borlefungen über die Griechischen Alterthumer gehorten in biefem Rreise gu ben lebrreichften und reichhaltigften. Rur fie bat er unglaublich vorgeges beitet. Das Studium ber Rebner hatte er vorzüglich ju biefem 3mede getrieben. Er ging barin aus von einer geographischen Ueberficht. Auf biefe folgte eine allgemeine Ueberficht ber altern Griechischen Gefchichte, pher Anficht bes Buftanbes bes alten Griechenlands nach feinen verschiebenen Zeitaltern. Rach ben alteften Beiten bie Schilberung bes Belbenalters, und bie Errichtung ber Freiftaaten. hierauf ging er gur Darftels Jung ber einzelnen über. Buerft von Sparta, bann pon Theben, und ausführlich von dem Athenienfischen Staat, feinen Ginrichtungen, und feinen Beranberuns Dann folgten die Untersuchungen über die Religion ber alten Griechen, und Alles was bamit in

Berbindung stand; besonders zulest über die Nationalssspiele und Nationalsesse. Auf die Religion folgte die Untersuchung über das Griechische Rriegswesen, sos wohl zu Wasser als zu Lande. Endlich über die Sitzten und das Privatleben. Diese Borlesungen waren es hauptsächlich, die dem, der sie zuerst hörte, die Welt des Alterthums aufschlossen. Bor Henne waren die Bearbeitungen der Griechischen Alterthümer wenig mehr als gelehrte Compilationen. Er behandelte sie auf eine ganz andere Weise; denn auch hier war es besonders, wo die Ausschlässe, welche die Länders und Wolferskunde darboten, von ihm genust wurden.

Die Romifden Alterthumer bagegen lebrte er mehr in Beziehung auf bas Recht. Er mar barin. wie ich oben bemertt habe, ber Schuler von Bach ges mefen; und brachte überhaupt jene Idee ber fogenannten eleganten Jurisprudenz von Leipzig mit bierber. Daburch fullte er bier bamals eine wesentliche Lucke aus; benn unter ben Juriften mar keiner, als etma Seldow, ber Romische Alterthumer gelefen batte; und wie? Er wirfte baburch fo viel, bag ben Juris Ren bas Bedürfnig von claffischer Litteratur fublbarer murbe; auch maren biefe Borlefungen getaume Beit bindurch baufig die am ftarkften besuchten. Alls nache mals burch Sugo bas gelehrte Studium bes Romis ichen Rechts in einem großern Umfange geweckt marb. und einen neuen Schwung erhielt, fand er fie felber zu lefen nicht mehr fur nothig.

Nimmt man zu biefen vier Collegien noch bie beis ben über ben Horag, fo ift baburch ber Rreis ber

Privatvorlesungen geschlossen. Da er halbidbrig Eins berselben las, und also für den ganzen Areis ein Ariennium brauchte; so erreichte er dadurch zugleich den Bortheil, daß die meisten Studierenden jedes halb be Jahr bei ihm ein neues Collegium horen konnten.

Bon ben Borlefungen, welche er als Privatiffuna nach der oben gegebenen Beftimmung über Griechische Schriftsteller und Dichter, ben homer, ben Pinbar, zuweilen auch einige andere, hielt, glaube ich nach bem, was bereits oben über seine Methode ber Interpretation gefagt ift, die bier praftisch angewandt murbe, nicht nothig zu haben, ausführlich zu fprechen. Die Wahl ber Dichter zeigt, daß fie bie traf, mels the, ber Erflarung am meiften bedurfend, fie gugteich am meiften lohnten. Es verftand fich alfo, daß Worts erklarung und Sacherflarung hier mit einander verbunben waren. Es verftand fich, daß die lette zugleich die allgemeinen Untersuchungen, Die bier einschlugen, umfaßte; es verftand fich endlich, (was bei Benne fich immer von felbft verftebt;) bag er bier nie ftille fand; vielmehr auch bier immer mit bem Zeitalter fortging. Seine Eremplare bes Sprag, bes homer mögen bavon zeugen!

Etwas länger glaube ich mich bei ben zulett et, wähnten Borlesungen über die Archaeologie, voor alte Aunstgeschichte, aufhalten zu muffen. Hepne war es, der diese Fach zuerst in den Kreis des akabemischen Unterrichts zog. Er sah darin das Mittel, junge Gemüther mit der Liebe zur Kunst zu entstammen, und die Alterthumsliebe überhaupt auch in die

babern Stande einzuführen. Seine Bubbrer maren bier gewöhnlich großentheils Junglinge aus biefen Stanben: Die in Italien, ober überhaupt im Auslande, durch den Anblick der Runftwerke sich bilden wollten. Es konnte nicht fein Plan fenn, bier fofort Renner gu bilben, (wohl aber hat er beren einzelne gebilbet; ich will ftatt aller nur einen v. Rambobr nennen;) als vielmehr, indem er bas Gemuth mit ber Liebe gur Runft entzundete. jugleich eine Unleitung jum vers nunftigen Genug von Runftwerten ju geben. Bie volltommen tiefer 3med erreicht fen, murbe am beften Die Lifte feiner Buborer barin zeigen, wenn biefe bier Plat finden tonnte. Bie viele, fo merkwurdig geworbene Ramen, von bem birigirenden Staatsminifter bis jum privatisirenden Runftliebhaber, murbe man barin finben !

Sommer, auf der diffentlichen Bibliothek. Er sah sich bier theils von Abgussen der Antiken, theils von allen den Prachtwerken umgeben, welche Abbildungen der alten Kunstwerken umgeben, welche Abbildungen der alten Kunstwerke darbieten. Sein Plan umfaste zwar das ganze Gebiet, der alten Kunst; (jedoch mit Aussnahme der Münzen); aber er behielt doch immer den Hauptzweck vor Augen, seine jungen Zuhdrer mit dem, was ihnen nach ihrer Lage Bedürfniß seyn konnte, der sonders mit den wichtigern Kunstwerken, bekannt zu machen. Aber wenn er sie gleich als Kunstwerke anses hen lehrte, so erläuterte er sie doch gar nicht bloß aests betisch; sondern zugleich auch wissenschaftlich und ges lehrt. Auch beim Apoll und Laokoon hörte man keine

Exclamationen. Biel weniger ging er babei in metas physische Erdrterungen bes Schonen hincin!

Nachbem er in ber Einleitung bie allgemeinen theils reglen theils littergrifden Borkenntniffe über Runft überhaupt, und befonders Runft im Alterthum gegeben batte, ging er in bem Erften Theil bie Bes fcichte ber Runft nach ben Bollern burch. Er begann mit ben Aegyptern; auf biefe folgten bie Bolfer von Mfien: Perfer, Phoenicier u. a. Dann Die Griechen. Auf diese die Etruster, endlich die Romer. Bei ies bem Bolle wurden die Ursachen entwickelt, burch welche bie Runft flieg und wiederum fank. Es murben die Perioden unterschieden; (bei ben Griechen fo, wie es nachmals in feinem oben angeführten Auffate geschehen ist;) es wurde zugleich eine vorläufige Kunde ibrer Sauptkunftwerke jeder Art gegeben; und maglichft bestimmt, in welches Zeitalter fie geborten. Es ward ber eigenthumliche Charafter. ben bie Runft bei jebem Bolle annahm, beutlich gemacht. Alles bieß mit Rucksicht auf Winkelmann, aber bebhalb nicht nach Winkelmann \*). Bum Schluffe eine Runfttopos graphie von bem neuen Rom, Italien, überhaupt Europa, mit Aufzählung ber vorzüglichsten Sammlungen

<sup>&</sup>quot;) Wintelmann's Geschichte ber Aunft erschien 1764; Sowne las zum erstenmal Archaeologie zu Oftern 1767. Er verdantte Wintelmann die Idee des Ganzen. Ueber einselne Theile, namentlich über Gemmenkunde und Numismatik, hatte er schon Michaelis 1764 Vorlesungen angekündigt.

und Museen, und Nachrichten von ihnen. Der 3 weite Theil ordnete nun die alten Runstwerke nach ihren Claffen. Buerft Statuen. Mannliche, weibliche. Jede wieber gerfallend in Gottheiten, Beroen, Portraitftas tuen zc. Indem die Gottheiten ber Reihe nach burch= gegangen murben, mar bier jugleich ber Dit, bie Runftmythologie, (benn nur von biefer follte bie Rebe fenn) anzuknupfen. Auf Die Statuen folgten Die Reficfe; die Buften; die gefconittenen Steine; Die Gemablbe: bie Mosaik. (Bas von Architektur zu fagen war, ward icon im erften Theile beigebracht). Dam folgten noch eigne Abschnitte über bas Mechanische und Technische; und bann über bas Untiquarische ber alten Runft; über Rritit und Bermeneutit der Untife. weilen anderte er bie Anordnung babin, bag er biefe Abschnitte schon nach ben Buften einschaltete.

Daß wir in einzelnen Fächern hier seit henne weister gerückt sind, ist bereits bemerkt, und dankbar anserkannt worden. Aber wo war damals neben Winkelsmann ber Kopf, selbst Lessing nicht ausgenommen, der dieß Alles so umfaßt, so geordnet hatte? Und da ein grausames Schicksal Winkelmann schon so früh wegraffte, wo war der Mann, der so wie Heyne dies studium als Lehrer aufrecht erhielt, und, indem er es lehrte, zugleich so viele der edelsten Freunde ihm zusührte?

Bon jenem größern Kreise seiner Buborer untersschied er immer einen engern, ber burch bas philos logische Seminarium gebilbet ward. Er war sos gleich als Borfteber beffelben bierber berufen; und bies

ses Geschäft war und blieb ihm eins ber liebsten. Das philologische Seminarium besteht nur jedesmal aus neun jungen Leuten, welche sich dem humanistisschen Studium ganz oder doch vorzugsweise widmen; und die ein Stipendium als Aufmunterung von der Rehierung genießen. Heyn'e betrachtete dieß Institut als eins der wichtigsten; als eins von denen, durch welche er auf das nüglichste wirken konnte. Hier war es, wo die künftigen Lehrer von Schulen, Gymnassien, zum Theil auch Akademicen gebildet wurden; hier war es, wo er seine Kenntniffe, seine Methode praktisch, wo er sie sich selber überleben machen konnte.

Die Direktion biefes Inftituts mar ihm ganglich in dem Maafe überlaffen, daß die Auswahl und Aufnahme ber Mitglieber bloß von ihm abhing. Man ward es auf Ein bis 3mei Jahre. Die aufere Ginrichtung ift nicht immer genau bieselbe geblieben, boch mard fie im wesentlichen nicht verandert. Sie mar folgende: Der Rreis der wirklichen Seminariften blieb auf neun beschränkt; nicht fo ber Rreis berer, bie an ben Uebungen gewiffermagen Theil nahmen. Die 21b. fpiranten mußten fich wenigstens ein halbes Jahr vors ber bei ibm melben. Ehe fie wirkliche Mitalieber merben konnten, mußten fie Probelektionen halten, und Auffate einliefern, nach benen er fie beurtheilen fonnte. Er pflegte vier auch wohl funf Stunden michents lich bem Geminarium zu widmen; zwei bavon maren bann gewöhnlich fur die Abfpiranten, zwei fur bie Seminariften beftimmt. In frubern Beiten nabm er auch wohl Eine Stunde, um ein Publitum über Die Rritik, ober über die Mythologie zu lesen; letteres Lateinisch.

Ber wirkliches Mitglied bes Semingriums murde, mußte schon eine gewiffe Uebung, mußte fcon Renntniffe befigen. Die Uebungen in bem Semis narium waren doppelter Art: Interpretation und Disputiren. Für die Interpretation ward balb ein Griechischer, balb ein Lateinischer Schriftsteller ober Dichter gewählt. hier mar benne febr ftrenge. Es wurde genau auf grammatische Interpretation geseben; ohne beghalb fich barauf zu befchranten. Er fcentte bier nichts; und am fcarfften wurden bie bebandelt, die schon glaubten viel zu miffen. sichtbarer Freude borchte er bagegen auf das sich ents wickelnbe Talent. Das Disputiren geschab über Abs bandlungen ober Auffate, welche bie Berfaffer vorber ibm und bein selbstgewählten Opponenten einhandigen mußten. Die Bahl bes Gegenstandes war jedem felbft überlaffen; infofern er nur Beziehung auf claffifche Litz teratur batte. Er pflegte selber diefe Auffage gu fris Bei ben Disputationen machte er geraume Zeit ben Bubbrer; und auch wenn er einsprach, war es Feine Rolge, bag er gerade Recht behalten mußte. Dars in war überbaupt wohl Niemand anspruchloser wie Benne. Auch bei ben Interpretationen ber Seminas riften faß er gewöhnlich ba, mit bem Bleiftift in ber Sand; die Bemerkung bes Schulers galt fo viel wie die bes Meisters, wenn sie nur gut mar. Dag Alles hier in Lateinischer Sprache geschab, brauche ich nicht erft au erinnern.

Denne verstand vollsommen die Kunst auszus muntern und zu bemüthigen. Den Dünkel züchtigse er ohne Schonung. Laute und lange Lobpreisungen erfolgten selten oder nie; aber ein ermunternder Zuruf; bald disentlich, bald nach den Stunden privatin. — Als ich, damals für eine ganz andere Lausbahn bestimmt, und ihm nur vom Ansehn bestunnt, das erstemal dei ihm interpretirt hatte, (es war aus dem Tragiser Seneka; und daß es nach vierundzwanzigsstündiger Bordereitung ganz erträglich ging, war wohl nichts Besonderes;) mußte ich nach der Stunde zu ihm kommen; und der freundliche Zuruf: "Nun! das kann was werden!" entschied über mein künftiges Les ben.

Wie jedem Inftitut, bem er vorstand, so wußte er auch bem Seminarium einen eignen Geift einzufibe Ben. Er brachte es balb babin, bag es bier in ben Augen bes Publifums eine Auszeichnung, eine Chre war, Geminarift ju fepn; bag man bei bem Abgange von bier teine beffere Empfehlung auf ben Beg nebe men tonnte, ale es gewefen gu fenn. Mun brangten fich die beffern Ropfe beran; es ward nicht etwa mehr als ein Benefig angeseben. Auf Diesem Wege, und in Diefem Berftande ftiftete er, wenn man es fo nennen will, (er felber protestirte immer gegen ben Ausbrud;) eine Schule; bas beißt nur in bem Sinne, bag man feine Methobe ber Erflarung ber Alten, nicht in bem, bag man feine Meinungen annahm. Bbllige Rreibeit bes Geiftes blieb in allen Berhaltniffen, auch in bem zwifden Lebrer und Schuler, ihm beilig. Rie

hat er defihalb jemand weniger geachtet, ober ihn zuruckgeset, weil er anderer Meinung mar. Mur mußte man fie nicht mit Arroganz behaupten; mußte auch ibm gleiche Freiheit laffen. Bas er Undern zugeftand, bas verlangte er auch wieder für fich. 'Aber indem feine Methode ber Interpretation die herrschende ward, ift allerdings eine Bennesche Schule entstanden. Ueber breihundert Boglinge find in feinem Scminarium gebils bet. Sie zerftreuten fich über alle Theile von Deutschland; manche auch außerhalb Deutschland. Bei weitem bie mehrsten von ihnen sind wieder Lehrer geworden. Wer mag bie Bahl ihrer Schuler, wer mag Denne's Wirfungsfreis als Lehrer berechnen? Das ift der murbige Lohn bes großen Lehrers, baß fein Rreis weit über bie Grengen hinausgeht, die er felber ju über= bliden vermag.

Scine Seminaristen sab Heyne Immer als sich näher angehörend an. Für sie arbeitete, sorgte er fortwährend. Sie alle lebten fortdauernd in seinem Andenken; und wenn gleich lange und weit von hier entsernt, verlor er sie nicht leicht aus den Augen. Bei den vielen Empfehlungen, die er bald zu Privat bald zu öffentlichen Stellen geben mußte, standen sie bei ihm immer voran. Was er dagegen von ihnen erwartete, waren die Pflichten der Pietät, die sich in früshern Zeiten zwischen dem Lehrer und dem Schüler von selbst verstanden. In seinem Zeitalter wurden auch diese Manchem zu sehwer; und sewarzer Undank ist bei Einzelnen die Vergeltung gewesen, die für seine Müshe, seinen Unterricht, und nicht selten oben drein für

seine ganzliche Uneigennützigkeit ihm zu Theil ward, Wer doch war dieses nur eine Ausnahme, war übers haupt nur ein sehr seltener Fall. Ganz anders hat die große Mehrzahl gedacht und gehandelt. Wie viele, wie zarte Beweise der Achtung wurden auch noch dem Greise so oft von so vielen seiner Schüler, selbst von denen, die er rauh behandelt hatte, zu Theil! Wie manche Ahrane ist ihm noch von so vielen von ihnen gestossen, als die Nachricht erscholl: Er sey nicht mehr!

Henne, in seiner Verbindung mit der Socientat der Wissenschaften, erscheint in dem doppelsten Berhältniß, als ihr beständiger Sekretair, und als ihr Mitglied. Von jenem werde ich unten sprechen, wenn ich ihn als Geschäftsmann darstelle; hier betrachte ich ihn nur als Mitglied.

Seine Gedanken über ben 3weck ber Societat has be ich oben bargelegt. Als Mitglied suchte er diesen 3weck durch seine Borlesungen zu befordern. Er sah diese als Pflicht an; aber er hielt sie zugleich aus Reigung. Auch hier war er nicht bloß einer der fleis sigen, sondern der fleißigste von allen. In den funfsig Jahren, die er Mitglied war, hat er eben so viele Borlesungen gehalten; so daß im Durchschnitt kein Jahr verstoffen ist, wo er nicht seinen Berpflichtungen als Mitglied der Societat Genüge geleistet hatz te. Käftner, der in einer gleich langen Periode ihm auch in der Zahl der Abhandlungen der nächste ist,

fteft bennoch um zwei hinter ihm zurud. Freilich ift biefe Zahl hier fehr gleichgultig, ba ber innere Werth entscheibet. Doch mußte auch bieß, als Beweis ber Arbeitsamkeit, angeführt werben.

Die von ihm gehaltenen Borlesungen fanben gewöhnlich mit feinen übrigen Stubien in Berbindung. Die Gegenstände, welche eine besondere gelehrte Ausführung verbienten, und bennoch anderswo nicht wohl ausgeführt werden konnten, pflegte er fur bie Socies tat fich vorzubehalten. Co erfullte er ben Sauptzweck. nur Gegenstande zu behandeln, burch welche die Biffenschaften erweitert wurden. Bon biefen Abhandluns gen einzeln zu reben, mare um fo überfluffiger, ba von ben meiften Gegenftanben bereits oben gesprochen worben ift. Jene Forschungen über bas Wesen ber Mythologie, über fo wichtige Theile ber Kunftgeschichs te, über so manche, sowohl für die Rritik als für die Erklarung bes homer wichtige Rragen, brauche ich nur ins Gebachtniß jurudaurufen. Bon ben übrigen erwahne ich bier nur bie Untersuchungen über bie Quellen bes Diobor, woburch biefe gange, für bie Rritit ber Gefchichte fo unentbehrliche, Claffe von Rorfdungen guerft ihr Leben erhielt; über ben Spars tanifden Staat, gegen be Daum; über bas bes rubmte Monument von Rofette; über bie Bir tungen einer ichnellen Unbaufung ebler Des talle bei alten Bolfern. Ueberblickt man bieg Miles, nach wie vielen Seiten bin ward nicht burch Diefe Borlefungen bas Gebiet ber Alterthumskunde ers meitert?

Bu blefen Borlesungen kamen sowohl noch bie Anreben an bie Societat bei ihrer jabrlichen Stife tungefener, ale die Gedachtnifreden auf die vers ftorbenen Mitglieder, fobald fie fich um bie Societat verdient gemacht hatten. Er hielt biefe gwar nicht alle; aber boch bie meiften; es find ihrer etwa ein Dugend gebruckt. Nicht felten batten fie ibre Schwies rigfeiten, bie burch perfonliche ober andere Berbatts niffe in ben Weg gelegt wurden. Wo aber bas Berg sprechen konnte, sprach es bei ibm mit. Er gauberte nicht bamit. Wo die Dankbarkeit fie erforderte, was ren fie ibm eine fuße Schuldigkeit. Mehrmals bielt er fie befhalb auch auswärtigen Mitgliedern; wozu er eis gentlich feine Berpflichtung batte. Aber bie Beobach. tung bes Anstandes war ihm immer bie beiligfte Pflict.

Mit bem Sekretariat ber Societat hatte Henne, wie oben bemerkt ift, zugleich die Direction und Redaction ber hiefigen gelehrten Anzeigen im Jahre 1770 übernommen; ber er zweiundvierzig Jahre lang, bis zu seinem Tobe, vorgestanden hat.

Die hiesigen gelehrten Anzeigen sind jest bas als
teste, noch bestehende, kritische Blatt in Deutschland.
Es begann bereits 1739; erhielt seine Festigkeit seit
1751 mit der Errichtung der Societät der Wiffenschafe
ten, und blied nachmals in einem engen und unausidse
lichen Verhältniß mit dem Wachsthum der diffentlichen Bibliothek. Die für die Bibliothek angeschafften Büscher sind in der Regel die, welche in den Anzeigen
recensirt werden. Daraus geht also von selbst herver,

١

bag ber Rreis biefer Blatter fich nur auf bas Miffens ichaftliche beschranten muß; ba nur folche Bucher auf Die Bibliothet fommen. Es geht von felbft baraus bervor, daß vor allen bie Werke, welche ben Bifs fenschaften Erweiterung gewähren, bier anzuzeigen find: es geht endlich auch von felbft baraus hervor, bag in ber Regel bie Mitarbeiter in Gottingen, ober in befe fen Rabe leben muffen; (wiewohl man einzelne Ausnahmen bavon gemacht bat;) ba bie Bucher ber Bin bliothet, zumal die neu angeschafften, nicht weit und nicht auf lange Beit verschickt werben fonnen. Es fallt alfo in bie Mugen, bag ber barin befolgte Plan im Gangen icon burch bie Natur ber Berhaltniffe und ber Umftanbe vorgeschrieben war; und bag es gar nicht in Benne's Dacht fant, (botte Er es auch gewollt,) aus der hiesigen Zeitung eine allgemeine Lits teraturgeitung ju machen.

Es folgte also von felbst, daß sich die Zeitung auf das Wissenschaftliche, und bei dem Wissenschafta lichen auf das Wichtigere beschränken nußte. Allein auch bei dieser Beschränkung blieben noch mancherlei Hindernisse übrig. Das schwerste war: für alle Fäscher Recensenten zu finden, die arbeiten konnten und wollten. So gleichsornig waren wohl nie auf einer Universität alle Fächer besetzt, daß nicht in einzelnen halbe oder ganze kücken gewesen wären. Und auch wo sie besetzt sind, wie oft ist es nicht der Fall, daß der Getehrte nicht zum Recensenten paste?

In wie weit alle diese Schwierigkeiten überwunben find, kommt mir nicht zu zu bestimmen. Ich wollte wollte nur barauf aufmerkfam machen, um Denne mit Billigfeit zu beurtheilen. Blieben bier inden oft Bucken, fo ging bagegen aus jenen Lokalverhaltniffen Ein Bortheil bervor, ber jenes Uebel großentheils aufmog. Bei ber Freigebigkeit ber Regierung, und bem großen Plan, ben Sonne bei ber Erweiterung ber Bie bliothet befolgte, erhielt diese bie grown und fostbaren Berte des Auslandes am ficherften und frubften. In ber Anzeige von biefen, (und wie wichtig find nicht gerade diefe fur ben großern Theil ber Lefer, ber keine andere Gelegenheit hat, fich bie Runde folcher Werke zu verschaffen?) konnte kein anderes kritisches Inftitut mit ber hiefigen Zeitung wettelfern. Diefer Bortheil mar es baber auch, ben Senne moglichft geltend zu machen fuchte. Gewiß bie Schuld lag nicht an ibm, wenn je etwas barin verfaumt worden ift.

Jede kritische Ungerechtigkeit zu verhindern sieht allerdings nicht in der Gewalt eines Redakteurs. Hätte er auch die Macht dazu, wie könnte er die Kenntnisse besitzen? Aber der Sektirerei und offenbas ren Parteilichkeit vorzubeugen; den Ton des Anskans des und der Würde in seinem Blatt als den herresschenden zu erhalten, der den Gelehrten ziemt; nicht zuzugeden, daß der erklärte Gegner der Recensent ein nes wissenschaftlichen Werks werde, — dies vermag doch ein Redakteur; und dieß ist es, was das gebild det Publisum von ihm erwartet. In wie fern dieß unter Henne's Redaktion in der hiesigen Zeitung gescheschen ist, mag die Zeitung selder sagen. Es gab bei ihr nie Geheimnisse. Wenn gleich die Recensenten sich

in der Regel nicht nemmen, so find sie doch in den meisten Fällen leicht zu errathen; und haben sich nie verdorgen. Bon kleinen Kunstgriffen, um eine gute oder schlechte Recension zu erhalten, war nie die Resde; auch (so viel ich weiß) nicht einmal der Berdacht, selbst dei Unzususedenen. Die ruhige Stimme der Einssicht und der Anunft hören zu lassen, auch wenn das Geschrei der Parteien sie zu übertönen suchte, ist stets das Ziel gewesen, dem Henne nachstrebte. Wie tief ihn jeder Borfall, jede Neußerung kränkte, die davon abführte, (ich erinnere mich nur ein paar solz cher Borfälle; und wie hätte er durchaus Allem zus vorkommen können?) ist Niemand besser als mir beskannt.

Außer biesem hatte bie Zeitung auch ben 3med, als Annalen ber biefigen Universität sowohl als ber Gesellschaft ber Wiffenschaften zu bienen; und bas Organ ber Ginen und ber Andern bei bem Dublifum ju fenn. Nicht bloß ber Universität, sonbern auch bem Publifum liegt baran, Beranderungen fennen gu Icrnen, die bei einem Inftitut gemacht ober eingetres ten find, bas fo viele Inlander und Auslander benugen wollen. Golche Beranderungen, wie Todes: falle, Unfebungen, Beforberungen biefiger offentlicher Lebrer, (nur aber biefer,) wurden alfo mit menigen Worten befannt gemacht. Bu ben Unnglen ber Unis versitat gebort auch bie Anzeige ber von hiefigen Gelebrten erschienenen Schriften. Es find Anzeigen, nicht Accenfionen. In ber Regel geschieht biefe burch fie selbst; (wer wird seinen Collegen vorgreifen wollen?) bei einzelnen Ausnahmen macht ber Recenfent seine Berschiedenheit von der Person des Verfassers bemerks lich. Als einst ein schon langer Verstorbener mehr als sich anzeigene, sich auch selbst beurtheilen wollte, ergriff Heyne das einfachste Mittel; ließ die Selbstres cension abdrucken, und — setzte den Namen darunter.

Mis Denne bie Redaktion übernahm, lebte v. Saller noch. Wenn gleich entfernt, blieb er boch eifrigster Mitarbeiter an einem Blatt, bas unter ber Autoritat ber Gesellschaft ber Wiffenschaften erschien, beren Prafident Er war. Er recensirte nicht in Ginem, fondern in vielen Rachern. Er war barauf eiferfüchtig, fie fur fich zu behalten; und wie unermeflich auch feine Renntniffe maren, fo konnte boch feine Rritik nicht in allen Sachern fich gleich fenn. Ich weiß aus ben Briefen von Branbes, welche Berlegenheiten Dieß nicht felten verurfachte. Im Jahre 1777 ftarb v. Saller; und eine fcwer auszufullende Lucke entftand baburch in ber Reihe ber Recenfenten. Auch bier trat Senne ins Mittel. Er ward von diefem Zeitpunkt an, nicht bloß etwa einer ber ftartften, fondern bei weitem ber ftarffte Mitarbeiter ber Beitung.

Die Redaktion der Zeitung trug allerdings viel bas zu bei, henne auf der Sohe der Litteratur zu erhalsten. Er durfte nie den Standpunkt verlaffen, von dem herunter er ihr Gebiet übersah. Er behielt durch sie eine Stimme im Publikum; er hatte in ihr ein Mittel, oft kräftig auf die Litteratur einzuwirken; sich dem Parteigeist zu widersetzen; die Stimme der Bernunft horen zu machen; und der Universität, der er

Diente, so wie ber Gesellschaft ber Wiffenschaften ben Ruhm zu erhalten, bag blinde Sektirerei nie weber bei ber einen noch bei ber andern habe Eingang finden, ober ihn behaupten konnen.

Mis Mitarbeiter umfaßte Senne gunachft fein Kach: aber dieses im weitesten Sinne. Nicht leicht er= ichien ein erhebliches Werk fur claffische Litteratur und Runft, bas von ihm unangezeigt geblieben mare. mußte es wirklich in bem Ginn erheblich fenn, bag es miffenschaftlichen Werth batte. Bloge Abdrucke, und chen begbalb auch in ben meiften Sallen Uebersegungen, überging er mit Stillschweigen; ober zeigte fie auch nur im Borbeigeben mit ein paar Borten an. Den Umfang feiner Recensionen Schrieb ber Umfang ber Zeitung vor. Es lag ibm baran, ben Beift bes Werks bargulegen; feine Brauchbarkeit, feinen Berth im Gangen zu bestimmen; anzugeben, wie viel die Litteratur baburch gewonnen habe. Die Kritik einzelner Lesearten und Berbefferungen mußte er andern fritischen Blattern überlaffen. Aber bloß auf sein Kach beschränken konnte er fich nicht immer. Oft erforderten die Umftande die Anzeige eines Werks, die er von Andern nicht fo balb batte erwarten burfen. In folden Fallen übernahm er fie mobl felbft. Aber boch nur in gachern, die gn bas feinige grengten: Geschichte, Reisebeschreibungen u. bal. worin er fich eine Stimme gutrauen burfte. Richt leicht wurde etwas mehr bie unglaubliche Arbeits famfeit des Mannes beweisen, als wenn ich ben Les fern einen Ueberblick feiner Arbeiten als Recenfent ges ben tonnte. Schr felten mart eine wochentliche Liefes

rung der hiefigen Zeitung ausgegeben, die ohne einen Beitrag von ihm gewesen ware. Häufig waren Eine, auch wohl zwei der jedesmaligen vier Rummern ganz von ihm ausgefüllt. Wollte man seine Recensionen zusammendrucken, sie mochten leicht zwanzig Bande ber hiefigen Zeitung ausmachen.

Seine fritischen Grundfate bei diefem Geschäft find zu allgemein befannt, als bag ich viel bavon gu fagen brauchte. Die Sache felber fpricht. Er tabelte fo wenig mit Bitterfeit, als er mit vollen Sanben Lob ausstreute; bas lettere jedoch noch cher, als bas Aber fo meit: ging auch feine Bebutfamteit nicht, daß er blog trferirt, daß er nicht feine Dels nung gefagt hatte. Darin ließ er auch burch einen biftatorischen Ton sich nichts vorschreiben; benn Freis beit bes Geiftes war in feinen Augen bas Erfte und Lette. Wenn er aber gleich nicht gegen feine Ueberzeugung fprach, fo blieben allerdings die außern Berbaltniffe bes Schriftstellers bei ihm nicht ohne Ginftuß. Den ichon Niebergebrudten noch tiefer niebergubruden, mar gegen fein Gefühl. Bor allen bei Unfangern, mo er ein auffeimendes Talent erblickte. Die mar fein Ion milber, schonender als bier. Er bob dann gern bas Gute beraus; und beutete Die Mangel mit Ginem Worte an. Ronnten fie alle auftreten und zeugen, bie Bielen, die er auf biefe Beife bald aufgemuntert, bald von Irrmegen gurudigeführt bat! bie Dielen, beren Glud er von ferne vorbereitete, indem er fie gus erft in die Achtung ber Welt einführte.

Ich habe es bisher versucht, Sonne als Gelehrten in feinem gach barguftellen \*). Es bleibt übrig bas von ju fprechen, wie er auch auf andere Sacher ber Wiffenschaften gewirkt bat. Diese Ginwirkung ift zwar bei einzelnen in die Augen fallend; aber ber gange Rreis berfelben ift bennoch fcwer zu bestimmen. Mann, ber clasifiche Litteratur fo fraftig bob und aufrecht erhielt, mußte auf ben Gang ber Wiffens Schaften nothwendig einen großen Ginfluß erhalten; weil so manche berselben mit classischer Litteratur in enger Berbindung fteben. Alber es flar nachzuweisen, wie weit sein Ginfluß ging, iff schon an sich schwer; vollends wenn er, wie es bei Beyne ber Fall war, nie einen unmittelbaren Ginfluß auf fie fuchte, fonbern sich mit bem mittelbaren begnugte. Daß Benne Diefes that, ging von felbst baraus bervor, daß er gang humanift fenn wollte; und welchen Gewinn bies

") Bei der Aufgahlung seiner gelehrten Arbeiten habe ich mich nur auf die beschränkt, die er selber dem Publitum vorgelegt hat; zu andern hatte er vorgearbeitet. Bu diesen gehört besonders sein Apparat zum Apollonius Rhodius, den er, ehe Brunt ihn herausgab, bearbeiten wollte. Er theilte mit größter Bereitwilligfeit seinen ganzen Apparat an Hrn. Prof. Schäfer in Leipzig mit; der in seiner neuen Ausgabe ihn dantbar benuft hat. Seinem Willen gemäß ist er jest auf der biesigen diffentlichen Bibliothet deponirt. Was er zur Obrifee gesammelt hatte, ist zum Theil schon von ihm einem andern Gelehrten mitgetheilt worden; und wird hoffentlich auch nicht ungenust verloren gehen.

fes ihm für feine Studien gab, ift oben schon bemerkt.

Am auffallendsten ist sein Einfluß auf die Exes gese. Die Männer, welche diese umformten, (um nur von Berstarbenen zu sprechen, will ich Roppe erwähnen) gingen großentheils aus seiner Schule hers vor. Die Anwendung derselben Methode, welche er bei den Profans Schriftstellern hatte, auf die diblis schen Bücher, mußte zu großen Folgen führen. Die grammatisch shistorische Erklärung behauptete dadurch ihre Nechte. Aber auch die Anwendung seiner Forsschungen über Mythologie, über die Natur der ältes sten Poesse auf das alte Testament, — welche Folgen haben sie nicht gehabt! Inwiesern er diesen Ruhm mit herder, Michaelis und Andern theilt, vermag ich nicht zu bestimmen. Ich wollte nur darauf aufs merksam machen.

Auf das Studium des Romischen Rechts batte er nach dem frühern Gange seiner Studien mehr einwirken können, als geschah. Er begnügte sich mit seinen Worlesungen über die Romischen Alterthümer, deren ich oben bereits erwähnte; allein außer ein Paar Programmen schrieb er nichts darüber. Das Fach ist zu reich und zu umfassend, als daß derzenige, der sich ihm nicht ganz widmet, etwas Großes darin leis sten könnte.

Biel größer war feine Einwirkung auf die Ges fcichte. Er erleichterte nicht bloß das Studium ber alten Geschichte durch seine Bearbeitung des Guthrie und Gray; sondern er trug auch wesentlich dazu bei,

١

bag ber Kreis biefer Blatter fich nur guf bat Miffens . ichaftliche beidranten muß; ba nur folche Bucher auf Die Bibliothek kommen. Es geht von felbft baraus bervor, daß vor allen bie Berke, welche ben Bife fenschaften Erweiterung gewähren, bier anzuzeigen find; es gebt endlich auch von felbft baraus hervor, baf in ber Regel bie Mitarbeiter in Gottingen, ober in befe fen Rabe leben muffen; (wiewohl man einzelne Ausnahmen bavon gemacht bat;) ba bie Bucher ber Bis bliothet, zumal die neu angeschafften, nicht weit und nicht auf lange Beit verschickt werden konnen. Es fallt alfo in die Augen, bag ber barin befolgte Plan im Gangen icon burch die Natur ber Berbaltniffe und ber Umftanbe vorgeschrieben mar; und bag es gar nicht in Denne's Macht fant, (batte Er es auch ges wollt,) aus ber hiefigen Zeitung eine allgemeine Lits teraturgeitung zu machen.

Es folgte also von selbst, daß sich die Zeitung auf das Wissenschaftliche, und bei denr Wissenschafts lichen auf das Wichtigere beschränken mußte. Allein auch bei dieser Beschränkung blieben noch mancherlei hindernisse übrig. Das schwerste war: für alle Fäscher Recepsenten zu sinden, die arbeiten konnten und wollten. So gleichformig waren wohl nie auf einer Universität alle Fächer besetzt, daß nicht in einzelnen balbe oder ganze kücken gewesen wären. Und auch wo sie besetzt sind, wie oft ist es nicht der Fall, daß der Geiehrte nicht zum Recensenten past?

In wie weit alle diese Schwierigkeiten überwuns ben sind, kommt mir nicht zu zu bestimmen. Ich wollte wollte : nur barauf aufmerkfam machen, um Benne . mit Billigkeit zu beurtheilen. Blieben bier indeft oft Bucken, fo ging bagegen aus jenen Lokalverhaltniffen Ein Bortheil bervor, ber jenes Uebel großentheils aufmog. Bei ber Freigebigkeit ber Regierung, und bem großen Plan, ben Sonne bei ber Erweiterung ber Bie bliothet befolgte, erhielt diese die grown und fostbaren Berte des Auslandes am ficherften und frubften. ber Anzeige von biefen, (und wie wichtig find nicht gerade biefe fur ben großern Theil ber Lefer, ber keine andere Gelegenheit hat, fich die Runde folcher Werte zu verschaffen?) fonnte fein anderes fritisches Inftitut mit ber biefigen Zeitung wetteifern. Bortheil mar es baber auch, ben Senne moglichft geltend zu machen fuchte. Gewiß bie Schuld lag nicht an ibm, wenn je etwas barin versaumt worben ift.

Jede kritische Ungerechtigkeit zu verhindern sieht allerdings nicht in der Gewalt eines Redakteurs. Hätte er auch die Macht dazu, wie könnte er die Kenntnisse besitzen? Aber der Sektirerei und offenbas ren Parteilichkeit vorzubeugen; den Ton des Anskans des und der Würde in seinem Blatt als den herrsschenden zu erhalten, der den Gelehrten ziemt; nicht zuzugeden, daß der erklärte Gegner der Recensent ein nes wissenschaftlichen Werks werde, — dieß vermag doch ein Redakteur; und dieß ist es, was das gebild det Publikum von ihm erwartet. In wie fern dieß unter Henne's Redaktion in der hiesigen Zeitung gesches hen ist, mag die Zeitung selber sagen. Es gab bei ihr nie Geheimnisse. Wenn gleich die Recensenten sich

ken der Pflicht. Die Thatigkeit aus Patriotismus kennt keine andere, als welche die Natur und der Umfang ihrer Krafte ihr setzt. Ihr ist alles Nütliche Pflicht; nicht bloß das, was ihr vorgeschrieben ward.

Daß aus dieser eblen Quelle die Thätigkeit von Heyne floß, ist in dem Lande und an dem Orte, wo er lebte und wirkte, so bekannt, und so allges mein anerkannt, daß ich mich viel lieber auf diese allgemeine Stimme beruse, als andere Beweise dafür ansühre. Ob Er bei seinem Wirken gewann oder verslor, war immer die geringste Frage. Das diffentliche Wohl stand voran; an sich dachte er zulegt. Wo es der Beförderung von diesem galt, zog er sich nie zus rück, sobald sein Verstand ihm sagte, daß das Gute aussührbar sey.

Denn allerdings bilbet auch ber ebelfte Patrios tismus noch allein keinen großen Geschäftsmann; sos balb er nicht unter ber Herrschaft des Verstandes steht. Das Geschäft von diesem ist es, die richtige Unsicht der Dinge zu fassen. Ein großes, ein seltenes Talent! Wie viel sest es nicht vorgus? Den richtigen ungetrübten Blick; die Herrschaft über die Leidenschaften; und, wo auch beides sich vereisnigt, noch außerdem die Uebung, die Erfahrung. Dieß Talent war es, das Henne im eminentesten Gras de besaß. Dieß Talent war es eigentlich, das ihn im praktischen Leben über die gewöhnlichen Menschen erhob; ihn in den Stand seste, jene Herrschaft über sie auszuüben, die nicht im Besehlen besteht; ja das selbst den größten Männern, das selbst einem Münche

baufen, ibn werth, ibn unentbehrlich machte. Er fab, ebe er in ein Geschaft hineinging, Die Sache von allen Seiten an; die wichtigern, die am meiften in Betracht kommen mußten, hoben fich ihm bald bervor. Aber fast mehr noch, als die Sache felbst, jog er bie Umftande in Betracht. Db fie gunftig, ob bie Menschen, die wirken follten, bafur gestimmt senen, bafür gestimmt werden konnten? Befchlen ift leicht; auf bem Posten aber, wo Er stand, batte er wenig zu bes feblen. Es kam bier fast immer barauf an, die Mache tigen fur bas Gute ju gewinnen. Seine Sauptmarine war baber: ben Zeitpunft abzumarten. In feiner Lage mußte fie es fenn. Aber er befaß auch eine cigne Runft, ben Zeitpunkt feftzuhalten. Rleine Borfalle zu nuten, um wichtige Dinge auszuführen, mar feine Lieblings. maxime. Auch barauf mußte feine Lage ibn fubren. Er hatte bas Glud in feinen Dbern, wie verschieben fie auch sonst von einander seyn mochten, boch eine Reihe edelbenkender Manner zu verehren; unter benen feiner mar, ber nicht bas Gute gewollt batte. fam es gewohnlich nur barauf an, bie Gelegenheit mabrzunehmen, es ihnen zu zeigen, um fie zu bem erften Schritt ju bewegen; bie andern folgten bann von felbft. Aber gerade bei biefer Art zu mirten maren die Vorsicht und die Klugheit so viel nothwendis gere Führerinnen; weil auf ihm, wenn auch nicht ber Korm, boch ber Sache nach, die Berantwortlichkeit rubte.

Die richtige Beurtheilung von Menschen ift für ben großen Geschäftsmann nicht weniger wichstig, als bie richtige Beurtheilung ber Sachen. Deps

ne hatte babei mit großen hinderniffen zu fampfen. Die richtige Beurtheilung von Menschen ift fur bie Charaftere am schwerften, beren Grund eigentlich Gutmuthigkeit ift. Dieg mar eben ber Kall bei Benne. Dieser Schwäche indeg, wenn man fie fo nennen will, half die Erfahrung ab. Er lernte die Menfchen genug tennen, um mißtrauisch gegen fie gu wers ben; und ihre geheimen Absichten entgingen ihm Isels Soll ferner von ber Beurtheilung auf ben erften Blick, wie man fagt, die Rede fenn, fo fommt gar viel auf bie außern Sinne an. Wie viel verliert bier ber phyfisch Rurgsichtige, wie Benne es mar! Ihm entgebt jenes Spiel ber Mienen, ber Bewegungen, womit in den meisten Kallen der Mensch fich unwillführlich verrath. Dazu fam - benn auch feine seiner wirklichen Schwachen braucht verborgen ju werden; - bag Denne gar nicht gleichgultig ge= gen bas Meußere mar. Sein Gefühl fur bas Schone, und bas noch lebenbigere fur ben Unftand, erlaubten ibm bieg nicht. Wer fich ihm mit einem vortheilhaf= ten, jugleich edlen und bescheibenen Acufern nabte, batte viel vor dem voraus, dem bie Ratur ober bie Erziehung bieg verfagt hatte. Auf biefem Bege, wenn man es zugleich verftand, feine Gutmuthigkeit in Anspruch zu nehmen, war Benne am erften zu taus ichen. Aber die Gerechtigkeit befiehlt auch ju fagen, bag biese Tauschung nie lange bauerte. Auch unter einer noch fo unansehnlichen Sulle mochte bald bas Talent sich ihm bemerklich machen: und batte er es einmal bemerkt, fo bedurfte es feiner weitern Em=

pfehlung. Es giebt wohl wenige neuere Gelehrte, die so viele Menschen in ihre Lausbahn gebracht, zu Plägen verholfen hatten, wie Henne. Hatte er dars in oft geschlt, so wurde sein Kredit sich nicht so lans ge erhalten haben. Wenn er aber einzelne Mißgriffe that, so vergesse man nicht, daß es bei weitem in den meisten Fällen nicht gebildete Männer, sondern Jünglinge waren, die er vorzuschlagen hatte; beren weitere Entwickelung, wie sehr man auch ihre Lalenste, ihre Kenntnisse und ihren Charaster kennen mag, doch immer zugleich von so vielen äußern Umständen abhängt, daß man sie nicht mit Zuverlässigkeit wissen, sondern nur ahnden kann.

Un Thatigfeit fonnte Benne es wohl als Ges Schaftsmann mit jedem Undern aufnehmen. Es giebt gewiß wenige feiner Beitgenoffen, die fich ruhmen tonnen, ihm barin gleich gefommen zu fenn, gefchweige benn ihn übertroffen zu haben. Er fah bieß felber nicht einmal als ein Berdienft an, weil Beschäftigung ibm jum unumganglichen Bedurfniß, Duge gur peine lichen Strafe geworben war. Das ficherfte Mittel. feine Laufbahn abzufurgen, mare gemefen, ibn in Rube ju fegen. Wenn ich unten feine tagliche Lebenss weise genauer schilbern werbe, wird baraus bervorges ben, daß der Duge nicht leicht andere Minuten, (im eigentlichen Berftanbe des Worts;) geschenft murben. als welche bas physische Bedurfnig und ber Anftand erforderten. Aber mas diefe Thatigleit charafterifirt. ift zweierlei: theils bag fie immer auf fefte Punkte

gerichtet, theils daß fie durch noch so viele Unterbres chungen nicht zu ftoren war.

Bei feinen vielfachen Geschaften mußten ber Punt. te, auf die feine Thatigkeit gerichtet mar, nothwens dig zugleich viele und fehr verschiedene fenn. Wer ben außerft lebendigen Mann, jumal in frubern Jahren, beobachtet, und zugesehen hatte, wie er auf seinem Zimmer von einem Tisch zum andern, von einem Schrank zum andern eilte; wie er babei einzelne Worte baufig mit fich felber sprach; wie er oft ungedulbig zu werden schien; batte feine Thatigkeit leicht fur bloge Geschäftigkeit balten konnen. Bon welcher Natur aber auch feine Geschäfte maren, Er mar immer gang bei bem, mas er vorhatte. Eben ber Mann, ber in ber Dichterwelt des Alterthums lebte und webte, mar nicht weniger geschickt, brei ober vier verschiedene öffentliche Caffen und Rechnungen zu führen. Was er zu thun batte, bas geschah; und geschah zu rechter Beit. Schwerlich ift je ein Geschaft burch seine Schuld auf. geschoben worden; er war immer fertig, wenn er fertig fenn mußte. Auf bloß zerftreuende Beschäftigungen ließ er fich aber auch nicht weiter ein, als es nothe wendig war. Aber wie oft mußte er es! Wie mandes mußte er in feinen Berhaltniffen lefen, mas er lieber ungelesen gelaffen batte; wie oft beunruhigte es ibn, Manches nicht fo lefen zu konnen, wie er es gu lefen munichte.

Dazu tam fein Talent, burch Unterbrechuns gen nicht geftort zu werben. hier ift Senne ber einzige, ben ich gekannt habe; und barin fimmen alle seine Freunde überein. Nicht leicht ging ein Morgen hin, wo er nicht zehnmal, eben so oft angenehm als unangenehm, unterbrochen wäre. Bald war es der Besuch eines Fremden; dann eine Anfrage; dann eine Alage; und was sonst Alles? Aber was es auch inwer seyn mochte, nie raubte es ihm mehr Zeit, als physisch dazu nothwendig war. Selbst die bittersten Angriffe seiner Gegner vermochten das nicht. Hatte er sie auf die Seite geworsen, so saß er auch in der nächsten Minute, — als sey nichts vorgefallen — gleich wiel ob bei einer Pindarischen Ode, oder bei einer Freitischrechnung, mit gleicher Ausmerksamkeit. Bei einem Phlegmatiker wäre das leicht zu erklären; aber bei diesem lebendigen, reizbaren, eben so sein als tief fühlenden Manne!

Alle biefe großen Eigenschaften bes Geschäftsman= nes fronte ein Geift ber Ordnung, ber nichts gu munichen übrig ließ. Jedes Geschaft hatte feinen ans gewiefenen . Gang; feine bestimmte Ginrichtung; und die fich darauf beziehenden Papiere ihr Lokal. Sø. werbe unten auf bas Mechanische seiner Ginrichtungen noch jurudfommen. Und boch war bei biefer ftrengen Ordnung burchaus nichts angftliches, nicht ber leifeste Unftrich von Pedanterei. Man fab die Genauigkeit nicht, weil alles fich gleichsam von felber gu machen schien. Man konnte lange, mit ihm umgegans gen fenn, ohne bas zu miffen. Ich felbft habe biefe punktliche Ordnung in ihrem gangen Umfange erft nach seinem Tode bei ber Untersuchung seiner Papiere fennen gelernt.

Dieß waren die Eigenschaften, die Heyne als Gesschäftsmann auszeichneten. Ich habe sie so geschildert, wis jeder sie leicht von denen seiner Freunde, die ihn genauer kannten, bestätigt horen wird. Ob noch irs gend eine hier sehlt, die den wahrhaft großen Gesschäftsmann bildet, überkasse ich gern dem Leser zu bes urtheilen. Mehrmals habe ich von einzelnen seiner Freunde die Frage gehört: was dieser Manu geleistet haben würde, wenn es der Vorsehung gefallen hätte, ihn auf einen hohen politischen Posten, etwa als dis rigirenden Ministed eines Staats, zu stellen? Auch darüber maße ich mir keine Stimme an; vielleicht war für einen solchen Platz zu viel Zartheit in diesem Chasraster.

Nachdem ich Henne's Vorzüge als Geschäftes mann bargestellt habe, will ich eben so offen bas ans führen, was man in dieser Rücksicht an ihm getadelt hat.

Man hat ihm wohl Herrsch sucht vorgeworfen. Sigentlich zu herrschen hatte er jedoch wenig; und eine Sucht dazu wahrhaftig noch weniger. Indeß handelte er allerdings lieber für sich als mit andern. Und daß er darin in collegialischen Berhältnissen zus weilen zu weit gegangen ist, will ich gern einraumen. Wo er zu dirigiren hatte, dirigirte er freilich. Wie wenig er sonst eigentlich herrschsüchtig war, werden dies jenigen am besten sagen konnen, die unter ihm an denselben Instituten standen. Sie waren zugleich seine Freunde. Bei ihnen erkundige man sich!

Man bat ferner, wenigstens in frubern Beiten, gefagt: Benne ljebe bie Intrigue. Rachbem ich fost die gange Geschöftscorrespondenz von Benne aus jener Periode gelesen babe, kann ich barüber wohl ein entscheibendes Urtheil fallen. Unter allen jenen Briefen habe ich noch keinen gefunden, ber nicht, Bennets megen, alle Tage gebruckt werden fonnte \*). Es ift freilich mahr, henne hatte weder bas herz auf ber Bunge, noch die plumpe Chrlichkeit, womit beschränfte Ropfe fich oft ju bruften pflegen. Aber Rechtlichteit besteht boch mit Rlugheit. Es war ber gewandte, in Geschäften ergraute, Mann; ber nicht blind in Sachen bineinging; ber nicht eber ein Geschäft unternahm, bis er mußte, mo es anzugreifen fen. Darum miflang ibm nicht leicht ein Geschäft. Dag er es nicht Allen Recht machen konnte, ift begreiflich; wie wenig oft bie Schuld bavon an ihm lag, wird aus ber Folge noch beutlicher werben. - 3ch habe einen fclechten Dus fifer gekannt, ber versicherte, er tonne fein Concert nicht zu Stande bringen, weil funf verschiedene Caba-Ien gegen ihn waren. Wie biefer Dufifer find, bie meis ften Menschen. Sie sprechen beim Miklingen ibret Bunfche fofort von Intriguen, und feben nicht, was ibnen gunachft vor Augen liegen follte.

<sup>&</sup>quot;) Mein Bunfd ift, daß die Geschafts Briefe von Munchausen und dem altern Brandes auf der offentlichen Bibliothet aufbewahrt werden, da fie einen groben Theil der Geschichte ber Universität enthalten.

Andere Borwutfe, die man Henne'n als Gesichäftsmann gemacht hatte, wußte ich nicht. Ihm Gigennug fur sich oder die Seinigen vorzuwerfen, ift wohl Riemanden im Ernst eingefallen.

Für die Größe eines Geschäftsmannes giebt es, etwines Erachtens, Einen, und zwar entscheidenden, Beweis. Wenn die Institute, denen er vorgesetzt ist, gedeihen. Will man Henne'n als Geschäftsmann mit diesem Waßstade messen, so ist auch für ihn entschiesder. Jedes Institut, dem er vorstand, blühte auf, und hat geblühet noch bei seinem Tode. Die Natur hatte ihn, — nicht zum Befehlen, — aber zum Dirisgiren bestimmt; und Dirigiren ist weit schwerer als Beschlen. Doch es ist Zeit von dem Allgemeinen ins Einzelne zu gehen.

Der Hauptmittelpunkt seiner Thatigkeit war die Georgia Augusta. Ihr seinen letten Athemzug zu widmen, hatte er dem großen Munchhausen auf seinem Todtenbette versprochen. Dieß Wort blieb ihm heilig. Die Erfüllung desselben hing mit Gefühlen zus sammen, ich darf sie wohl religiöse Gefühle nennen, die er seiber lieber in sich verschloß, als daß er sie kant werden ließ \*). Der Ruhm, das Wohl der Mas

<sup>\*)</sup> Bon jener, oben mitgetheilten, fur ihn fo ruhmvollen letten Berhandlung mit Munch haufen hat er nie, auch nicht gegen seine vertrautesten Freunde, gesprochen. Ein einzigesmal deutete er sie leise, aber bloß im ungemeinen, in der Societät an; in seiner Memoria des jungern Brandes. Ich selber habe nichts weiter das

vemie war täglich sein erster und letzter Gedanke. Sie stand immer voran, ehe von ihm selber die Rede seyn durste. Wer sie angriff, griff ihn an; und gewiß hat selbst der bitterste Angriff, der ihn personlich traf, ihn nicht halb so tief geschmerzt, als ein Angriff auf die Akademie. Ihren guten Ruf, ihr Anschn, ihre Würde aufrecht zu erhalten, dieß war das beständige Biel seiner unermüdeten Thätigkeit.

Scine Begriffe über das, was die Universität seyn sollte, hatte er zuerst unter Münchhausen gefaßt; aber auch erweitert. Er sah in ihr nicht eine bloße Lehransstalt; sie sollte zugleich die Ausbewahrerin, und durch die Societät die Erweiterin, aller edlen Kenntnisse seyn. Wie viel schloß dieses in sich! Wie groß und vielsach ward das Bedürsniß von Lehrern in allen Fächern; wie wickig nicht bloß ihre Kenntnisse, sondern auch ihr Charafter; ihre Celebrität! Welchen Umfang mußten die Institute erhalten, die zu jenem großen Zwecke ers forderlich waren! Wie Heyne auf dieß Alles einwirste, was er als Geschäftsmann für die Universität that, nunß sest weiter erdrtert werden.

Wodurch Henne bereits unter Munchaufen jenen Einfluß erhielt; wie feine andern Berbindungen in Hannover ihn befestigten, ist oben gezeigt. In der ganzen Reihe der nachmaligen Curatoren war keiner, der ihn nicht seines Zutrauens gewürdigt hatte. Wie sehr aber die engere Berbindung mit ben Mannern,

von gewußt, ale bie ich, burch einen Bufall, bas auf bie Seite gelegte Convolut unter feinen Papieren fanb.

bie bort die Expedition hatten, die Sachen erleichter, ten, fällt in die Augen. Was sonst nur ein officiels ler Briefwechsel gewesen wäre, war hier ein vertraus licher. Er konnte über Alles schreiben, ohne zu fürchzten lästig zu werden, oder sich zu compromittiren. Er konnte die dortige Stimmung erfahren, und dars nach beurtheilen, ob gefaßte Entwürse jest aussührbar seyen, oder verschoben werden müßten.

Wer Seyne's Wirksamkeit als Geschäftsmann bei ber Universitat billig murbigen will, wird nie ben Gefichtspunft aus ben Augen verlieren, bag er nur ju rathen, nicht gu befehlen batte. Allerdings geschah von hannover aus nicht leicht etwas von Dichtiakeit bei ber Universitat, woruber er nicht befraat morben mare. Galt es ber Befegung von Stellen, fo entschied gewöhnlich nicht nur fein Borfchlag, fonbern auch die wirkliche Berufung mußte burch ihn eingeleis tet, und ausgeführt werden. War von Errichtung neuer, ober Berbefferung bestehender Inftitute bie Bebe, fo murbe gewöhnlich querft fein Gutachten gefore bert; Er mußte einen Bericht abstatten. Blieb auch Die Ausführung Runftverftandigen überlaffen, fo hatte er boch baufig biefe nicht nur vorschlagen muffen, sons bern blieb die berathende, und nicht felten die vermits telnde Beborde zwischen jenen und ber Regierung. Wer bie Ungahl, ben Umfang, und bie große Ber-Schiebenheit ber Inftitute bei ber Universitat fennt. wird fich auch leicht die Mannigfaltigkeit ber Geschafte fagen konnen, bei benen er gebraucht wurde. wie ausgebreitet auch biefe Thatigkeit war, fo hat man

ihm boch oft eine Macht beigelegt, die er nicht hatte; und fast noch mehr geschah dieß mit den Mannern, denen in Hannover die Expedition der Universitätssaschen übertragen war. Man hort in der Geschichte so oft von allmächtigen Ministern sprechen, die, wenn man ihre Verhältnisse genauer kennt, nichts wes niger als allmächtig erscheinen; und dieselbe Bemerstung sindet auch bei Staatsdienern statt, die noch Sine Stuffe tiefer stehen. Mit welchen Schwierigkeisten der ältere Brandes oft zu kämpsen hatte, um Dinge durchzuseigen, weiß ich am zuverlässissten, aus seiner Correspondenz mit Heyne. Wer auch die persschnlichen Charaktere mehrerer der frühern Curatoren, ich will unter ihnen nur einen von dem Busschei, ich einen, kennt, wird dieß sehr begreislich sinden.

Indem aber Denne bei feinem, auch noch fo bebeutenben, Ginfluß boch immer nur eine vermittelnde Rolle spielen konnte, mandte man fich bennoch baufig an ibn. Man verlangte feinen Borfdlag, feine Empfehlung. Es gehorte gewiß nicht bloge Rlugheit, fondern ein eben fo bober Grad von anerkannter Biltigfeit und Unparteilichkeit baju, um fich in ber Ache tung zu erhalten, in welcher er fich in folchen Berbaltniffen erbalten bat. Außerbem wußte es bas Publikum nicht, und hatte es auch schwerlich geglaubt, mas aus ben Briefen bes altern Branbes flar bervorgebt, baf er bei Gnabenbezeigungen, (Gehaltezulagen und Titelertheilungen) gerabe am wenigsten im poraus befragt marb. Beibes glaubte man in hannover beftimmen au fonnen; bas erfte, weil man bier ben

Buftand ber Caffen am genauesten kannte; das andere, weil man dazu keines großen Raths bedurfte. Biels leicht war es auch zuweilen Delikatesse von Brandes. Genug es was so; er zeigte folche Dinge gewöhnlich erst an, wenn sie beschlossen waren.

Bei ber Leitung ber Universitatsangelegenheiten bat Benne nie einen andern Grundfat befolgt, als ben ibr Beftes ibm vorfcbrieb. Er unterftugte Den, ber es nach feiner Ueberzeugung verdiente; im entgegengefete ten Kall that er freilich nichts. Daß er je von irgend Jemand ber Berfolger gewesen mare, ift ihm meines Wiffens nie vorgeworfen. Aber eine einmal gefaßte Abneigung zu überwinden, ward ihm allerdings schwer. Bei bem Spftem, bas man am baufigften befolgte, Das Corps ber Professoren aus ber Universität selber zu erganzen, (wenn gleich allerdings, wo es nothig war Fremde ju rufen, man fich auch bavor nicht fcheute), bing von jener Billigkeit bas Deifte ab. Bei alle bem ftand es nicht in seiner Macht, nicht nur ungegrundete, fondern auch gegrundete Rlagen gange lich ju verhuten. Indeß darf ich fubn behaupten, daß in den meiften Fallen selbst diejenigen, die fich nicht ohne Urfache beflagten, es einfahen, bag nicht an Benne bie Schuld lag. Vorgefaßte Meinungen in hannover wirkten eben fo oft barauf ein. Ich brauche nur an Burger ju erinnern. Ich weiß aus eigner Ansicht, daß Seyne fur ihn gethan bat, was er in feinen Berbaltniffen thun fonnte.

In frühern Zeiten hat man henne'n vorgeworfen, bag er bei ber Unsegung von Profefforen zu leicht ge-

wesen sey. Er kam nachher bavon zurud. Aber es ist wahr, baß es Zeiten gab, wo man von jenem Tabel ihn nicht ganz frei sprechen konnte. Die Seite, von der Er die Sache gewöhnlich ansah, war die, dem Talent eine Laufbahn zu eröffnen. Daß nachher oft Schwierigkeiten baraus entstanden, war unversmeiblich.

Eine andere Eigenbeit bes Mannes, bie man. wenn man will, auch zu feinen gehlern gablen mag, ba fie allerdings Folgen batte, und ihn vielleicht in mehreren gallen gegen feinen Willen unbillig gemacht bat, muß - ich erwähnen: Es war ihm unendlich schwer, sich zu überreben; ober es zu bemerken, baß Leute alter murben. Bei bem beftanbigen Gemirve ber Geschafte, worin er ftedte, flogen ibm bie Jahre fo schnell dabin, baf fie ibm wie Monathe vorkamen. Alls ich ibm einst meinen Gintritt ins funfzigste Jahr melbete, wollte er mir anfangs nicht glauben. mar ibm ficher nie eingefallen, meine Sahre nachzus rechnen: ich bin aber gewiß, hatte ihn jemand um mein Alter gefragt, er hatte mich um ein gutes Jahrgebend junger gemacht. Daffelbe mar bei Undern der Daß folche Irrthumer, Die er allerbings batte forgfältiger berichtigen fonnen, bei Beforberungen nicht obne Folgen blieben, fallt in die Augen.

Wie wenig ich aber auch Henne'n von menschlischen Schwächen, von Achlern und Miggriffen im Ginzelnen frei sprechen will, so hat er dagegen andere Zeugniffe für sich, die den umfassenden und richtigen Blick, die die hohe Rechtlichkeit, die die Entfernung

von jeder Rebenabsicht bei ber Berwaltung der Angeles genheiten der Georgia Augusta so laut aussprechen, daß es keiner weitern Beweise bedarf.

Das erste ist ihr blubender Zustand selbst. Wenn auch seder, ber dazu wirkte, seinen Antheil daran zustätknimmt, so bleibt doch der Antheil, der ihm das von gebührt, wahrlich kein geringer Theil. Wäre dies ser Wachsthum, diese Bluthe möglich gewesen, wenn kein großer Charakter, der, über sede kleinlichel Ruckssicht sich erhebend, bei seinen Rathschlägen nur ihr Bestes kannte, über sie gewacht bätte?

Das andere ist das Berhaltnis, in dem Er, in einer so schwierigen Lage, mit seinen Collegen skand. Er hatte unter ihnen von Zeit zu Zeit Gegner; aber keine Feinde. Ein dauerndes Misverhaltniß fand mit Michaelis statt; die Ursachen davon sind oben dars gelegt. Aber beide Manner achteten sich zu sehr, als daß dieß se unangenehme Auftritte herbeigeführt hätte; und als Michaelis starb, ließ Heyne die Geles genheit nicht vorbei, Blumen auf das Grab seines vormaligen Gegners zu streuen \*). Borübergehende Misverständnisse zu erwähnen, wäre überstüssig. Nicht selten hatte Heyne die Freude zu sehen, daß seine Gegner von selbst davon zurücksamen. So war es namentlich mit dem sonst tief zurnenden Schlözer.

<sup>&</sup>quot;) In seinem Elogium auf Michaelis in der Societät. Es steht im X. Bande ber Commontationes, und darf wohl als Beweis angeführt werden, mit weicher Zartsbeit er solche Begenstände zu behandeln wußte,

In der letten Periode ihres Lebens, wo fie fich beide schon als die Acprasentanten einer frühern Generation betrachteten, waren sie recht gute Freunde; und schries ben sich, wenn sie sich auch nicht besuchten, doch fleis sig Billets.

Unter ben einzelnen Funktionen, die Henne als Geschäftsmann zu besorgen hatte, ftand allerdings bas Bibliothekariat oben an.

Wenn gleich als zweiter Bibliothekar hergerufen, ward er doch, wie oben gezeigt ist, bereits in dems selben Jahre der erste. Die volle Direktion der Bisbliothek ward ihm von Münchhausen übertragen; der Borschlag des dabei. anzustellenden Personale ward ihm überlassen; die ganze Verwendung der Fonds hing von ihm ab. Es bedarf also keines Veweises, daß das, was die Bibliothek unter ihm geworden ist, sie entweder unmittelbar durch ihn, oder doch unter seiner Leitung ward.

Welch' ein weites, ein nügliches und zugleich ruhmvolles, Feld sich hier seiner Thatigkeit eröffne, entging Heyne'n nicht; und sein früheres Leben hate te ihm glücklicherweise schon Bekanntschaft mit Bisbliotheken und Bibliothekeinrichtungen verschafft. Durch die eble Liberalität der Männer, denen die Regierung des Staats, in dem er lebte, übertragen war, sah er sich im Besig der Mittel, ein sowohl ihrer als der Universität würdiges Institut zu errichten; und die Idee, welche er von Ansang an faßte, und der

er unverruckt treu geblieben ift, auszuführen. Diefe Ibee war feine anbere, als eine Bucherfammlung ju errichten, die in allen Sachern ber Wiffenschaften, und bei ber Litteratur aller gebilbeten Boller moglichft gleich, alle biejenigen Werke und Bucher enthalten follte, welche einen wiffenschaftlichen Werth baben. Gine folche Sammlung an einem Orte crrichtet, wo eine Menge von Lehrern und Lernenden aus allen Rachern ber Wiffenschaften fich finden, mußte einen Nugen versprechen, ben selbst die Bibliotheken in großen Hauptstädten faum versprechen fonnen. Sie konnte aber auch nicht bas Werk weniger Jahre fenn. erforderte eine regelmäßig fortgefette Thatigfeit eines Menichenlebens. Sie erforberte' aber auch außerbem einen Ueberblick über alle Kacher der Wiffenschaften. ber im Stanbe mar, bas Rugliche, bas Nothwens bige in jedem Sache zu unterscheiden; einen Geift der Ordnung, ber biefe nicht nur einführte, fondern auch erhielt; und, mas gerabe bamit am schwerften zu vereinigen ift, einen Gent ber Liberalität, ber, weit entfernt ihren Gebrauch zu erschweren, ihn viels mehr erleichterte, fo weit es die Natur des Inftituts Dick Alles war in bem Mann vereinigt, erlaubte. ber ber eigentliche Schöpfer eines ber rubmvollsten Inftitute merben follte, bas bie neuere Beit bervorgebracht hat.

Alls Henne nach Gottingen kam, gab es freilich schon eine Bibliothek baselbst; sie galt auch im Bershältniß gegen andere Universitätsbibliotheken schon für beträchtlich. Sie ward damals auf etwa 50 bis

60,000 Bande geschätzt. Als Henne seine Augen schloß, war sie, nach tem mäßigsten Anschlage, wenigstens 250,000 Bande stark. Aber diese vermehrte Bandes zahl ist ihr geringerer Borzug. Beim Anfange jes nes Zeitraums waren ganze Fächer der Wissenschaften noch fast unbesetzt; beim Schlusse ist sie wahrscheinlich darin die erste Bibliothek, daß alle Fächer verhältnissmäßig gleich besetzt sind. Daß sie in andern Rücksichsten, Zahl der Bande, Handschriften, Seltenheiten, von andern sehr weit übertroffen wird, ist allgemein bekannt.

Tausende haben die Gottingische Bibliothek nicht bloß geschen, sondern auch benutt. Aber auch diesenigen, die sie benutten, sind darum doch hochst seleten mit ihrer innern Sinrichtung, mit dem Gange und Umfange der Geschäfte bekannt. Es gehört aber unumgänglich zu Denne's biographischer Darstellung, über diese Gegenstände das Nothwendige zu sagen. Denn sein Geist ist es, der sich in ihr ausspricht; und auch noch wenn die späten Enkel in diesen Hals sen wandeln, werden sie hier nicht ohne Ehrfurcht vor der Buste des Mannes stehen, der ein solches Werk anlegte und ordnete.

Aber nicht von dem innern Reichthum biefer Sammlung, in dem eben angeführten Sinne, darf hier weiter die Rede senn; sondern nur von ihrer Draganisation, von der Mannigfaltigkeit und dem Gange der Geschäfte.

Bon dieser Seite betrachtet, weiß ich dieß Ins flitut mit nichts paffenderm ju vergleichen, als mit

einem großen Handelshause. Zwar tritt hier ber aufsfallende Unterschied ein, daß die Waare, die hier erstanden wird, nicht wieder zum Berkauf bestimmt ist. Sie wird aber verliehen; und dieß Berleihen verurssacht hier nicht weniger Geschäfte, als bei jenem der Verkauf. Will man von dieser Ungleichheit absehen, so rechtsertigt die Menge und die Natur der Gesschäfte, die Zahl des angestellten Personals, die große Correspondenz, die Führung der Bücher und der Rechsnungen auf das vollsommenste jene Vergleichung. Heppe, als erster Bibliothekar, hatte nicht weniger Geschäfte, als der Ehef manches großen Handelshausses; und so auch verhältnismäßig seine Gehülfen.

Die sammtlichen Geschäfte ber Bibliothek lassen sich in die beiden Classen theilen: die, welche außers halb derselben, und die, welche auf der Bibliosthek geschehen. Die ersten sammtlich wurden personlich von Henne besorgt, jedoch mit Unterstützung des zweisten Bibliothekars, seines Freundes Hofrath Reuß; den er auf diese Weise selbst zu seinem Nachfolger bils dete; die andern, jedoch unter seiner Direktion, von seinen Gehülfen.

Das erste Geschäft, welches Henne als Biblios thekar selber besorgte, waren die jahrlichen Ankaufe. Darin bestand eben der eine Haupttheil der Direktion des Ganzen. Nur durch die planmäßige Beobachtung der einmal angenommenen Maximen konnte die Bisbliothek allmählig das werden, was sie geworden ist.

Henne mablte also bei jeder Meffe von den berausgekommenen Buchern die anzuschaffenden aus; zu= gleich machte er alle nothigen Bestellungen im Auslans be; bas heißt in Frankreich, England, Danemark, Schweben, Italien, Holland. Was man von den, burch Buchhandler eingefandten, nicht behalten wollte, ward zuruckgefandt.

Ein anderer beträchtlicher Theil der jährlichen Anstäuse geschah in Auktionen. Bon bedeutenden Auktionen war nicht leicht Eine, von der der Catalog nicht gesandt worden wäre. Diese Catalogen ging Heyne zuerst selber durch; merkte daraus an, was anzukaus fen sen; und bestimmte zugleich die Preise. Oft geskehah dies doch auch zuerst durch den zweiten Bis bliothekar. War der Auszug gemacht, so wurde dies ser erst auf der Bibliothek nachgeschen, ob auch schon vorhandene Sachen darunter senen; oder ob auch noch etwas hinzuzusegen sen \*).

") Ich tonnte mit vollem Recht zu biesen beiben noch eine dritte, keineswegs unbedeutende, Quelle der Bibliothek rechnen: die Geschenke, welche Hey ne ihr gemacht hat. Was ihm an Büchern geschenkt wurde, (und man begreift, daß bei dem Reddakteur einer Zeitung dieß beträchtlich war;) wanderte, wenn er es gelesen und angezeigt hatte, meistentheils auf die Bibliothek; ohne daß er sich je einen Groschen dasur angezechnet hatte. Gewiß ist sie badurch um mehrere tausend Bande vermehrt worden. Die Summen, die er dadurch der Casse erspart hat, mag ich nicht schien. Fiel es doch auch ihm, dem edeln Greise, nicht einmal ein, davon zu sprechen.

Beibes erforderte eine weitläuftige Correspondenz; bas erfte mit den Buchhandlern; das andere mit den Commissionairs. Diese ganze Correspondenz führte Densne allein und ausschließend.

Bei ber Auswahl ber Bucher ging er hochst uns partheilsch zu Werke. Was irgend in einem Fache wichtig war, wurde angeschafft, es mochte mit seinen Studien zusammenhängen oder nicht. Uebrigens war schon unter Munchhausen der Grundsatz angenoms men, vorzüglich für die nicht positiven Wiffenschaften zu sorzuglich für diftorie, Naturwiffenschaften, Philosogie ze. Bloße Handbücher, populäre Schriften, und die vielen vergänglichen Produkte der schönen Litteratur wurden ausgeschlossen.

Alle irgend bedeutenbe Zahlungen von Seiten ber Bibliothek wurden durch Heyne gemacht. Das Geld für die zu leistenden Jahlungen ward ihm auf seine Anszeige von Hannover geschiekt; wo daher auch die Hauptrechnung geführt ward. In den hier zu machens ben Rechnungen stand ihm der zweite Bibliothekar bei. Sine Nebencasse für die kleinen Ausgaben ward außers dem hier in Gbetingen durch denselben besorgt.

Bu biefen pflichtmäßigen Geschäften kamen noch andere, oft nicht weniger Zeit raubende, und Muhe kostende. Stets wandten sich auswärtige Gelehrte an ihn; die entweder Bucher von der Bibliothek, oder auch Nachrichten aus Buchern begehrten. Henne war in diesen Dienstleistungen so liberal, wie es irgend seine Pflicht ihm erlaubte. Manche Stunde opferte er auf, um solche Anforderungen zu befriedigen; manche Mühe, selbst unvermeibliche Kosten, verursachte ihm bas Versenden der Bücher. Das Alles achtete er nicht; sobald er nur glaubte, durch seine Willsährigs keit zu nügen. Wie manche wichtige litterarische Unzternehmung wäre ohne sie unaussührbar geblieben! Die dankbare Freundschaft vieler würdigen Männer hat ihn dafür gelohnt; und selbst der Verdruß, den die unglaubliche Undescheidenheit Anderer ihm verurs sachte, ermüdete ihn nicht.

Die Geschäfte auf ber Bibliothek geschaben burch bas übrige babei angestellte Personal. Dies war sich nicht immer gleich. Alls Henne starb, bestand es aus bem Hrn. Professor Reuß, als zweiten Bis bliothekar; ben Hrn. Professoren Beneke und Buns sen, als Custoden; bem Hrn. Prof. Fiorillo, als Aussieher ber Aupscrstichsammlung; und ben Hrn. Dorenedden und D. Menke, als Sekretairs \*). Der Arbeiten auf der Bibliothek sind so viele, daß man diesen Mannern keine weiteren zumuthet; sondern es als freiwillig ansieht, wenn sie dennoch, als Lehrer oder Schriftsteller, dergleichen leisten. Sie zerfallen wiederum in die in den Bücherstellen in den dffentlischen Stunden, und in die in dem Arbeitszimmer.

In den öffentlichen Stunden, viermal die Woche von 1 bis 2; Mittewochs und Sonnabends von 2 bis

<sup>\*)</sup> Wer die gange Reihe der Manner, die an der Bisbliothet angestellt waren, so wie die Geschichte des Justituts und der Gebaude kennen lernen will, den verweise ich auf Meiners Annalen der Got-tingischen Akademie; erftes Bandoen. 1804.

4, im Commer bis 5, werden fowohl jebem, ber bie Bibliothel besucht, Die verlangten Bucher gereicht; als auch die, welche man ins haus gelieben munfcht, gegeben. Dieß geschieht gegen ausgestellte Bettel; welche bei benen, die nicht auf ihrem eigenen Namen bie Bus cher holen laffen konnen, von einem Profeffor unterfdrieben fenn muffen, ber bann bafur einfteht. Auf bem Tisch bes Sefretairs hat daber jeder Professor feine Mappe, mit einem boppelten Bebaltuiß; bas eine fur die Bettel, Die er fur fich felber, bas andere für bic, welche er fur andere, befonders Studierende, ausstellt. Bei jebem ausgegebenen Buche wird ber barauf lautende Zettel von einem ber Aufscher fige nirt, b. i. Babl ber Banbe und Format bes Buches mit Bleiftift barauf notirt; und von jest an ift er gultig. Die in jeber Stunde eingebenden Bettel merben porläufig in ein allgemeines Behaltniß gelegt; nachber von einem ber Sefretairs in bas monatliche Bergeichs niß ber ausgeliehenen Bucher eingetragen; und bann in bie oben ermabnten Mappen vertheilt. Bei Burude gabe ber Bucher werben bie Bettel eingeriffen gurudiges geben; und ber Titel in bem Berzeichniß mit einer Bleifeber wieder ausgestrichen.

In der Regel sollen zwar die Bucher nur auf pierzehn Tage ausgeliehen werden; indes hat man hierin gern nach Verhältniß der Umstände einige Nachssicht. Aber am Ende jedes Semesters muffen alle Bucher, auch von Professoren, wirklich zuruckgeliefert; und wenn man sie wieder begehrt, neue Zettel darsüber

aber ausgestellt werben. Ueber ein halbes Jahr gilt tein Bertel.

Diese Einrichtungen, und die Punktlichkeit, die man barin beobachtet, machen es möglich, in einer Bibliothek, die vielleicht die am meisten gebrauchte, und gewiß die am liberalsten benutzte von allen ift, die Ordnung zu erhalten, welche ihren Werth verdoppelt. Ohne jene Genauigkeit mußte in wenigen Jahren ein Chaos baraus werden.

Viel mannigfaltiger aber und umfassender sind bie Geschäfte in dem Arbeitszimmer. Täglich von 9 bis 12 Uhr, und im Sommer auch noch ein paar Nachmittagsstunden, wird hier von den vorher erwähnten Angestellten gearbeitet. Auch hier wird ab so die Vergleichung dieses gelehrten Comtvirs mit dem eines großen Handelshauses völlig paffend seine.

Wie in einem Handelscomtoir die Führung der Dandelsbücher, so sind diese Arbeiten hier die Führung der Cataloge. Theils die Eintragung der neuen Bücher in dieselben: theils die Verfertigung neuer Castalogen. Was hülfe eine Bibliothek von mehr als 250,000 Bänden, wenn man nicht wüßte, was man hätte; wenn man nicht wüßte, wo das, was man hat, zu sinden sey? Von ihnen hängt die Brauchbarekeit der Bibliothek ab.

Welche unsterblichen Verdienste sich henne um die Satalogen erworben hat; von welchem Umfange diese Arbeit war; ist zum Theil schon oben angedeutet. Unster seiner Direktion ward ber neue Nominals ober

Alphabetische Catalog angefangen und beendigt; und ber neue Realcatalog ist bereits weit fortges ruckt. Es giebt aber überhaupt vier verschiedene Castalogen; die, wie die Handelsbücher auf einem Comtoir, wieder in einander greisen. Es kann bei einem so großen und nüglichen Institute nicht anders als angenehm seyn, diese Einrichtungen etwas genauer kennen zu lernen; und was kunnte auch besser den Vollegen Aussichen Geist des Mannes charakterisiren, unter des sen Aussicht dies Alles eingerichtet wurde?

I. Jeder neue Zuwachs der Bibliothek wird zuerst in das sogenannte Manual eingetragen. In diesem Manual, das mit sedem Jahre neu angefangen wird, wird der Titel des Buchs ganz kurz angegeben, und bemerkt, woher und an welchem Tage es in die Bibliothek gekommen ist.

II. Alsbann wird das Buch mit ganz vollständis
ger Angabe des Titels in den sogenannten Access
sions a Catalog eingetragen. Auch dieser wird mit
jedem Jahre neu angefangen und macht am Ende des
Jahrs vier Bande, in denen die während dieses Jaha
res neu hinzugekommenen 1) theologischen, 2) juristis
schen, 3) historischen, 4) in keine von diesen drei Elass
sen gehörigen Bücher (die sogenannten miscellanea)
übersehen werden konnen. Jeder dieser vier Bande hat
drei Abtheilungen nach dem Formate der Bücher: Fos
lianten, Quartanten, Detav Bande (unter welchen
letztern auch jedes kleinere Format begriffen ist). —
In diesem Accessions = Cataloge wird neben dem volls
ständig abgeschriebenen Titel des Buchs auf der einen

Scite die Pagina des Manuals, auf der sich daffelbe Buch befindet, auf der andern die Zahl bemerkt, welsche angiebt, das wie vielste Buch seiner Classe und seines Format das neu hinzugekommene ist, und eben diese Zahl wird nun nehst Bemerkung der Classe und des Formats im Manual beigeschrieben, so daß das durch diese beiden Catalogen in gehöriger Beziehung auf einander stehen.

III. hicrauf wird bas Buch in den Alphabetis fchen Catalog eingetragen \*). Sat fich ter Berfaffer auf bem Titel genannt, fo wird es unter ben Namen bes Berf. gefest, beffen Schriften, fobalb beren mehrere find, gleichfalls alphabetifc, nach Dag. gabe bes hauptworts bes Titels, geordnet find. hat fich ber Berf. nicht genannt und ift bekannt, fo wird bas Buch unter ben Namen bes Berfaffers gefett und unter bem Sauptworte bes Titels auf ben Berf. ver-Ift ber Berfaffer unbekannt, fo wird bas Buch unter bas Sauptwort, b. b. ben Rominativ, bes Titels gesett. - Bugleich wird neben bem Titel bes Buchs auf ber einen Seite ber Jahrgang und Die Pagina bes Manuals, bas Format, und brittens Die Claffe und Rummer des Accessions : Catalogs ans gegeben, auf ber andern bas gach bes miffenschaftlis den Catalogs, in welches bas Buch gebort. lettere geschiebt, wenn bas Buch schon gebunden ift,

<sup>\*)</sup> Diefer neue Alphabetische Catalog ward, wie schon oben S. 156. bemerkt, in dem Jahrzehend von 1777 bis 1787 verfertigt.

fogleich; wo nicht, erst dann, wenn es vom Buchs binder zuruck kommt. Auf diese Weise steht auch dieser Catalog mit den übrigen in Beziehung. — Nies mals wird auf Ein Blatt mehr als Ein Verfaffers Name, oder Ein Haupt : Titelwort gesetz, um bes ständig eine streng alphabetische Ordnung zu erhalten und dem Umschreiben so viel als möglich vorzubeugen. — Die neu eingelegten Blätter werden vom Buchs binder an ihrer gehörigen Stelle eingeklebt, und wenn es die Noth erfordert, der zu sehr angeschwellte Band in zwei umgebunden.

IV. Endlich wird bas Buch in ben wiffens schaftlichen Catalog \*) eingetragen und an die Stelle gesetz, die ihm, zufolge des spstematischen Grundrisses des ganzen zu einem Fache gehörigen Büschervorraths, durch seinen Inhalt bestimmt ist. Das Fach und die Seite des wiffenschaftlichen Catalogs wird alsdann in dem Accessions Cataloge, in dem alphabes tischen Cataloge und in dem Buche selbst bemerkt, und dieser Bezeichnung gemäß wird es an der Stelle, die ihm nach Inhalt und Format gebührt, unter die übrisgen Bücher auf dem Bücherbrete eingeschichtet.

Die beiben ersten Catalogen (Manuals und Accesssions = Catalog) sind also als die jährlichen Einnahmes Register anzusehen. Der alphabetische Catalog dienkt dazu, die Frage zu beantworten, ob ein gewisses Buch auf der Bibliothek ist und wo es zu finden ist. Der wissenschaftliche Catalog zeigt, was für Bücher über

<sup>\*)</sup> Die Umarbeitung biefes Realcatalogs begann 1802.

eine gewiffe Materie auf der Bibliothel vorhanden find.

Dieß ift ber Mechanismus der Bibliothek. Gine eigne Auseinandersetzung wurde noch der wiffensschaftliche Schematismus erfordern, der bei dem Ganzen zum Grunde liegt. Daß dieser eine Uebersicht der Wiffenschaften überhaupt, so wie des Innern jeder Wiffenschaft und ihrer Theile voraussetzt, fällt in die Augen. Auch darin spiegelt sich Depne's allumfastender Geist; aber die Aussührung davon wurde in ein Detail führen, das der gegenwärtigen Darstellung fremd ift.

Alls Sekretair der Societät der Wissensschaften bei lagen Heyne mehrere Geschäfte ob. Er hatte in ihren jährlichen seierlichen Versammlungen seis wen Bericht über die Jahresgeschichte abzustatten. Er hatte die Aussertigung aller ihrer Geschäfte, und ihre ganze Correspondenz; und endlich die Kührung ihrer Casse, und ihrer Nechnung. Von der damit in Versbindung stehenden Redaktion der gelehrten Anzeigen ist oben schon gesprochen.

Es war sehr naturlich, baß, ba Er ber einzige war, ber eine beständige Funktion bei ber Societat bes kleibete, die Leitung ihrer Angelegenheiten durch seine Hande gehen mußte. Wie wichtig Heyne diesen seinen Plat ansah, ist oben aus seinem eignen Aufsat deutslich geworden. Die pflichtmäßige Correspondenz der Societat, und die Aussertigung der Diplome ware

keine so sehr beschwerliche Arbeit gewesen; wiewohl in manchen Zeitpunkten, wo vieles an sie eingefandt ward, was er beantworten mußte, auch diese Zeit und Arbeit genug kostete. Aber wie in Allem that et auch hier weit mehr, als die Pslicht ihm auflegte. Er sah es als eine Chrensache der Societät an, ihre wiss senschaftliche Berbindung mit andern Instituten, die ähnliche Zwecke verfolgten, aufrecht zu erhalten. Hiers in war er unermüdet. Dieß kostete ihm oft viele Zeit. Er hat aber auch davon manche für ihn ehrenvolle Früchte eingeerndtet.

Die in ber Societat vorgelefenen Abhandlungen wurden beinnachst an henne gegeben; und er hatte als Sefretair, wenn eine hinreichende Angahl vorhans ben war, bie Berausgabe eines Bandes gu beforgen. Daß so feit 1777 nicht weniger als funfundzwanzig Bande unter breifachem Titel von ihm herausgegeben worden sind, ift oben icon bemerkt. Da mit dem Berleger ber alten Commentarii vor Benne's Zeiten ein Proceg entftanden war, fo foftete es unendliche Mube, die Sache durch Sulfe ber, um jene Beit bier errichteten. Dieterichschen Buchbandlung wieder in Bang ju bringen, und auf einen festen guß zu seten. Auch bas geschah durch Denne's Bermittelung; und außer ber Abanderung bes Titels, um eine neue Reibe von Banben zu beginnen, ift mabrent feines Lebens nachher keine weitere Beranderung barin worben.

Die Führung ber Caffe und ber Rechnungen ber Societat war besonders wegen ihrer Berbindung mit

ben gelehrten Anzeigen eines ber muhfamften Geschäfe te; zumal in seinen letten Jahren. Es wurde zu weit führen, wenn ich barüber in ein weiteres Detail gehen wollte.

Die Umstände, unter benen Henne das Sekretastiat übernommen hatte, waren-sehr schwierig gewesen. Der Parteigeist hatte in dem Institut um sich gegrifssen; und drohte es ganz zu Grunde zu richten. Er Bellte die Einigkeit wieder her; und seit jener Zeit, wenn auch Einzelne zuweilen mißvergnügt waren, hat doch keine solche Entzweiung in der Gesellschaft wieder statt gefunden. Gewiß gebührt dem friedlichen Geist der Mitglieder daran der größte Antheil. Aber daß Depne in seiner Lage doch wesentlich dazu beigetragen hat, den Geist der Gesellschaft ledendig, sie selber in steter Thätigkeit zu erhalten, — dieß wird keiner ihm absprechen.

Die Inspektion ber Freitische warb Hepne'n 1774 übertragen. Die Universität hatte bamals 149 Freitische; die von Verschiedenen waren gestistet word den; und daher auch nicht alle auf gleiche Weise vers geben wurden \*). Als Inspektor hatte Heyne hier die

<sup>\*)</sup> Ueber bie Babl und Berfchiebenheit ber Freitifche verwelfe ich auf Brandes über ben gegenmartigen Buftand von Gottingen S. 263 fg. Seitbem find, befonbers burch bie Berbindungen mit Braunschweig und Naffan, noch mehrere bingugefommen.

Berbandlungen mit ben Speisewirtben; (bekanntlich findet kein Busammenspeifen ftatt; fondern bie Benchisciaten laffen ihr Effen chen fo wie die andern Studies renden fich auf ihr Zimmer bolen;) und die Aufficht. Darüber, bag fie ihren Berpflichtungen Genuge leiftes ten. Es war gar nichts ungewöhnliches, bag er vom homer ober Pindar aufsteben mußte, um mit einer Rochin zu unterhandeln. Er felber batte über gar feine-Plage zu bisponiren; indeg galten boch oft feine Ems pfehlungen in Hannover; und ba durch zufältige Urfas den immer einzelne Plate auf einige Beit vakant was ren, fo überließ man es ibm, über biefelben in ber 3wischenzeit burch Substitutionen zu verfügen. manchen armen Studierenben, auch mobl andern Unis versitateverwandten, bat er auf biefe Beife geholfen ! Durch seine Sande gingen ferner alle Zahlungen an Die Speisewirthe. Er hatte bie Rechnungen auch barüber zu führen. Er hatte halbjabrig bie neuen Berzeichniffe zu entwerfen; so wie die Rechnungen anzufers Un ibn mandten fich um biefe Beit die Benefis ciaten. Dieg war bei ibm eine gewühnliche Arbeit in. ben Ferien; auch in ber Beit, Die Andere ihren Bergnugungen ober ihren Lieblingsarbeiten widmeten, ars beitete er für bie Universitat. Wie ermudend und geiftebbtent folche Arbeiten fur einen Mann wie Senne fenn mußten, fällt wohl in die Augen. Auch botte man ibn ba am erften flagen. Es pflegten bie Tage su senn, wo er am wenigsten aufgeraumt war.

Die Infpettion über bas Paebagogium 14 31felb in ber Graffchaft Sobenftein, wo gewohns . lich breifig bis vierzig junge Leute fich auf die Atades mir vorbereiten, erhielt er noch, wie ich bereits oben bemertt habe, in bem letten Lebensiahre von Munchs haufen. Wie tief damals, aus Mangel boberer Auffict, biefe Unftalt gefunten mar, wie Er ihr Retter wurde, ift burch Dunchhausen's Zeugnig bereits bargethan. Diefes Geschaft war ihm sehr wichtig; weil er bier Gelegenheit fand, feine Grundfage über Schuls einrichtungen praftifch zu machen. Diefe Grundfage gingen babin, bag in folden Unftalten ber Unterricht mit ber Aufficht verbunden fenn muß. Die Lage von Ilfelb, wo Lehrer und Schuler in bemfelben Gebaube vereint leben, machte bier eine folche Berbindung moglich; die freilich unter andern Umftanden es so nicht fenn wurde. Bufolge ber ibm übertragenen Infpektion war ihm zwar nicht geradezu die Anstellung ber Lehrer überlaffen, aber boch ber Borichlag baju, ber auch immer befolgt murde; und besonders bing die Ernens' nung ber untern Lehrer, ober Collaboratoren, gang von ihm ab. Er besetzte biese Stellen aus bem Geminario, mit jungen Mannern, Die er bereits erprobt batte. Sie rudten alsbann bei entstandenen Bakangen in bie bobern Stellen ein; und fo tam es babin, bag Ilfelb gang mit Mannern befett mar, die in feis ner Schule fich gebilbet batten.

Seine Inspektion umfaßte nicht bloß etwa das Alls gemeine, sondern ging fehr ins Detail. Er entwarf ben Lehrplan, oder fah ihn boch durch; der dann

nach feiner Genehmigung von Beit zu Beit in ben Hannoverschen Anzeigen bekannt gemacht zu werden pflegte. Jeden Commer (wenigstens in den frubern Beiten ) pflegte er gewohnlich auf Eine Boche nach Alfeld gu reifen; feine einzigen Erholungereifen, wenn man fie fo nennen tann. Denn fein bortiger Aufents balt war fast gang ben Geschäften gewibmet. Conferengen mit den Lebrern; Die Eramina; Die Cens furen ber Schuler, wobei man gang ins Gingelne ging, nahmen faft alle Beit meg. Go batte er alfo Die Gelegenheit icon fruh, die beffern Ropfe, icon bier fich auszeichneten, fennen zu lernen. Er verlor biefe nachher auch auf ber Universität, wenn fe auch gang andern Studien fich widmeten, nicht leicht wieder aus den Augen. Gine, Reihe nachmals in ben verschiedenften Stellen wichtig gewordener Manner fonnte ich anführen, die zu diefem engern Rreis fe gehorten.

Daß er auch abwesend in beständiger Berbindung mit Isseld stand, brauche ich kaum zu erwähnen. Die Correspondenz mit dem Direktor war fortdayernd; und häusig, sobald es die Umstände erforderten, auch mit den übrigen Lehrern. Bon Allem, was irgend Erhebsliches vorging, mußte ihm Bericht erstattet werden; und sein guter Rath entschied oft mehr, als seine Borssschriften.

So wie Er im Jahre 1770 ber Wiederhersteller von Ilseld geworden war, so ward er es im Jahre 1798 von der hiesigen gelehrten Stadtschule. Auch diese Anstalt befand sich damals in einer abnlie

chen Lage, wie in jenen frubern Beiten bas Paebagos gium ju Ilfeld. Ich fpreche um fo lieber von bicfem Gegenftande, ba er nicht nur zu Benne's Biographie gebort, fondern auch recht eigentlich zeigen kann, wie ber Mann, Die Belegenheit benugend, ju wire fen pflegte. Im Jahre 1797 mar an ber biefigen Stadtschule die Cantorstelle erledigt. Ueber ihre Bies berbeschung entftand eine Differeng bei bem Stadtmas giftrat; diefer mandte fich beghalb an Senne. Diefer vernünftige Befchluß ward bie Beranlaffung ju einer allgemeinen Reform ber Schule; Die Beyne überlaffen ward. Die gange innere Ginrichtung ward verandert: Die alte Claffencintheilung borte auf, und eine neue nach ben Bachern und Kenntniffen ward singeführt. Der Lebrylan marb erweitert; Die Schule marb in ben untern Claffen eine nutliche Burgerschule, jeboch shne Nachtheil ber Elemente bes gelehrten Unterrichts. Diese Erweiterung erforderte neue Lehrer; einer ber aftern ward in Rube gefest; und Collaboratoren, in Benne's Schule gebildet, erhielten einen Theil bes Unterrichte: Im Mai 1798 machte Heyne felber in einer fleinen Schrift die neue Schulordnung und Bers faffung befannt; bas Publifum fublte, bag bem Beburfniß ber Jugend jest abgeholfen mar, und faßte Butrauen. Das Inftitut blubte nun bald auf. erhielt eine Reibe geschickter Lebrer, Die jum Theil ins Ausland beforbert find. Die Frequeng flieg über Erwarten \*); und fo ift es noch gegenwartig.

<sup>\*)</sup> Gemöhnlich bis auf 200 und barüber.

Diese Umformung der Schule verursachte damals, wie auch in der Folge, Heyne'n nicht wenig Arbeit. Ein nicht kleiner Stoß Papiere ist deshalb von ihm vollgeschrieben. Aber damit begnügte er sich nicht. Bon jenem Zeitpunkt an betrachtete er das Institut wenn nicht als seiner Direktion, doch als seiner Pflege ans befohlen. Er stand in beständigem Verkehr mit den Lehrern. Er sorgte für ihr Bestes und für ihre Borskeile mehr wie für seine eignen. Der mehr als siedzigiährige Greis erschien oft selbst in der Schule. Nicht etwa bloß dei Feierlichkeiten, auch zu anderen Zeschäften ab; besuchte die Elassen; sprach selbst; tadelte, ermunterte. Auch hier war es sein Geist, der das Ganze belebte.

Alles dieses that er, ohne hohern Befehl, und ohne die geringste Belohnung. Aber seine Mitburger, die es fühlten, was sie ihm verdankten, lohnten ihn auf eine eben so zarte als edle Weise. Der Magisstrat, indem er ihm seinen Dank abstattete, bes freite sein Haus von allen Abgaben. Der Bestrag bavon war gering; der Lohn besto schöner. Aus Heyne's Munde kann ich es jenen würdigen Mansnem wiederholen, daß von allen dis dahin erhaltenen Strenbezeugungen keine ihn so erfreut, ja selbst sogerührt habe.

Das Aufblühen ber hiefigen Schule durch Heys ne's Reform erregte bald auch auswärts Auffehen,, Im Sommer 1802 wandte sich der Stadtmagistrat von Dannover an ihn; und ersuchte ihn gleichfalls um feinen Beistand zu bemfelben Zweck. Er übernahm bas Geschäft; die ganze innere Reform ward ihm ale kein überlassen; und im Februar 1803 war sie beena bigt. Ein dickes Convolut von Schriften, meist von seiner Hand, bezeugt die Mühe, die ihm auch dieses Geschäft gemacht hat.

Da so die Hauptstadt des Landes voranging, ist es wohl sehr wahrscheinlich, daß die Landstädte nachs gefolgt senn wurden (in Clausthal versuchte man es noch 1808) und die erledigte Cantorstelle in Göttins gen wurde eine allgemeine Reform der geschrten und Burgerschulen des Landes unter seiner Leitung zur Folge gehabt haben, wenn nicht die politischen Stürzme, die gleich darauf eintraten, es verhindert hätten.

Diese praftische Ginwirfung auf gelehrtes Schulmefen war ibm fo viel wichtiger, ba gerade in feinem Beite alter von andern Sciten ber jene Ungriffe auf ben ges kehrten Schulunterricht geschahen, wodurch bas Stus bium ber elaffischen Litteratur beinahe ganglich aus ben Schulen verbrangt werben gu follen fchien. Benne mis berfette fich nachbrudlich biefen fennfollenden Berbeffes rungen; nicht etwa in einer eignen Schrift; (fie mas re, wenn auch gelesen, balb vergeffen worden;) aber wo fich ibm, besonders in ben gelehrten Angeigen, (bem vom ihm fo gern benuften Beg, feine Ibeen ins Publifum zu bringen,) eine Gelegenheit bagu barbot. Er war weit entfernt, ben Mannern, Die jene Res form wollten, es abzuleugnen, bag ber Schulunters richt einer Berbefferung, eines erweiterten Umfangs beburfe, wenn er ben Beburfniffen ber Beit entsprechen

follte. Aber dagegen stemmte er sich, daß diese Berbesserung in einer Berdrängung, oder auch nur Herabwurdigung, der classischen Litteratur bestehe. Es ist ihm gelungen, diese Gefahren abzuwenden. Selbst die Männer, welche anfangs dahin gearbeitet hatten, kamen von ihren Ideen zuruck, und lenkten ein. So trug er auf das wesentlichste dazu bei, dassenige Studium aufrecht zu erhalten, von dem die Bildung unsers Geistes und unsers Geschmacks auch noch jest ausgeht.

Die bisberigen Nachrichten muffen ben Leser icon auf einen Sauptzweig ber Thatigkeit von Benne aufmerkfam gemacht haben, feine große Correfpons beng. Gewiß haben wenige Gelehrte in Europa bies se in einem folden Umfange geführt, wie Er. zahlreich und wie ausgebreitet war nicht schon feine. amtliche Correspondenz? Buerft bie fast posttägliche mit Hannover. Dann die mit Alfeld. Dann die Cors respondenz fur die Bibliothef; und die, in dem Geift wie Er sie führte, fo frequente zugleich und ausges bebnte fur die Societat ber Wiffenschaften. Und boch macht biefes jufammen noch nicht bie Balfte bes Gangen aus. Erftlich legten bie Geschafte ber Univerfitat ibm einen febr ausgebehnten Briefwechfel auf. Er mufite, ba er über Alles, befonders bie Befegung ber Stellen befragt murbe, allenthalben Befanntichaf. ten unterhalten, ober wenigstens die Mittel fennen, fich Nachrichten zu verschaffen. In ber That batte er

auch, und boch ohne alle Anetbotenframerei, von ben Berbaltniffen feiner litterarischen Beitgenoffen eine febr ausgebreitete Runde. Die meifte Arbeit aber verurfachs ten ihm die vielen Unfragen, die in Privatangelegens beiten ber verschiedensten Urt an ihn gelangten. genoß in einem Grabe, wie gewiß wenige feiner Beite genoffen, bes offentlichen Butrauens; und biefes ichien mit ben Jahren fast in gleichem Berhaltniffe zu mache fen. Bare es moglich, auch nur eine Ueberficht ber vielen Ungelegenheiten ju geben, in benen Er befragt wurde, fo mochte bicfes leicht bas ehrenvollfte Beuge. niß von der Uchtung fenn, in der er bei bem Publis Pum ftant. Man ftoft in ben großen Convoluten feis ner Briefe immer auf einen ausgezeichneten Ramen nach bem andern; von Mannern (nicht felten auch von Frauen) aus ben verschiedenften Standen. Es mas ren feineswegs blog litterarische Sachen, (menn gleich biese vorzüglich,) worin man ihn zum Rathe Die Biele, die in bem Strom ber geber wählte. Beiten unterzusinken brobten, manbten fich an ibn! . Man kannte feine Berschwiegenheit, feine Billfabrige feit, seine Rlugbeit. Man erwartete viel, oft ju feinem Ginfluß, feinen Berbindungen. viel, von Man rechne zu biefem Allen noch feine eigne littera. rische Correspondenz. Es ift gewiß ein sehr mäßiger Unschlag, wenn ich fage, bag er jahrlich über taus fend Briefe auf die Poft fandte \*).

e) Selten ging eine hauptpoft ab, die nicht mehrere Briefe von ihm mitnahm. Man batte, da man feine

Alle diefe, (so wie durchaus Alles was er setber arbeitete), fdrieb er eigenhandig. Ginen Gefretair, . Amanuensis, ober bergleichen, bat er nie gehabt, der Correspondeng mard von ihm eine gewiffe Bunfte lichfeit befolgt. Jebem Briefe, fo wie er erbroden ward, (bie von Hannover ausgenommen) ward mit rother Dinte bas Datum des Empfanges vorangeschries ben. Bis zu feiner Beantwortung blieb er in einem offenen Pappenkaften auf bem Schreibtische liegen. Diefe Beantwortung erfolgte in ber Regel binnen acht Dann warb bas Datum ber Beantwortung beigesett; und nun ber Brief in bas alphabetische Are dip gelegt. Abfchriften von feinen eignen Briefen gu nehmen, ware ibm unmöglich gewesen. Rur in einzels nen', febr wichtigen, Fallen, ober wenn er in frems ben Sprachen, (lateinisch ober frangbiifch, und auch in ber erften nur felten) fcreiben mußte, machte er im voraus ein Concept.

Neben dieser größern auswärtigen Correspondenz führte er beständig noch eine kleinere einheimische. Henne hatte die Gewohnheit, da er sehr selten Besuche machte, seine einheimischen Geschäfte durch Billets abs zumachen. Selten verging wohl ein Tag, wo er des ren nicht ein halbes Dugend und mehr geschrieben batte:

vielen Arbeiten tannte, auch auf ber Post für ihn bie Sefälligteit, seine Briefe noch so spat, als es irgend die Umstände erlaubten, anzunehmen. Bon der Regierung genoß er der Postfreiheit sowohl für seine Briefe, als auch seine Patete, bis zu einem gewissen Gewicht. batte; wie man bei ber Mange und Berichiebenbeit ber Geschäfte es leicht im voraus erwarten wird. Diefe Willets wurden finnell- niebergeschrieben : ohne angstlich Die Warte abzumagen; wenn, er guter Laune mar, oft im scherzenden Ton \*); wenn man ibm ben Ropf warm machte, auch wohl berb. Wer ihn fannte, wußte auch in einem folden Kalle wohl, wie er mit ibm baran war. Es war ber Ausbruck ber aufwallens ben Empfindung. Spuren von Bitterfeit blieben befie balb nicht dauernd zuruck. Aber nicht Alle fannten ibn genug, um ibn geborig zu beurtheilen, und bie Ralle, wo er es burch ein Billet nit diesem ober jes nem verdarb, tonnten nicht gang, ausbleiben. Indes kam man leicht mit ibm wieder auf ben alten Ruft Allerdings fagte Denne im Geschäfteleben nicht leicht geradeju, daß er Unrecht gehabt habet (bei gelehrten Meinungen mar er barin gang anders;) er ließ fich aber immer: balb : bebeuten, fobald man nur bie Sache auffliete; und wußte bann ftets eine geschickte Dens bung au nehmen, fich aus ber Berlegenheit zu gieben.

P) Bon vielen nur Gine gur Probe an Blumensad; megen einer verfpateten Recenfion:

<sup>&</sup>quot;Ein Beidictden."

<sup>. .: .</sup> Der Ronig Darins von Perfien ließ fic alle Cage bei ber Safel gurufen: herr gebente ber Athenienfer! "

<sup>&</sup>quot;Der tleine D. in S. foreibt mir alle acht Cage:"

<sup>&</sup>quot;herr hofrath Blumenbach gebente des armen R. mit feinem Programm!"

Depne.

Damit war benn auch Alles vorbei; es fiel ihm nicht einmal ein, wieder baran zu benten.

Die Geschäfte gewöhnlich auf diese Beise zu betreiben, brachte feine Lage mit fich. Sonft war fie für ihn nicht die vortheilhafteste; er richtete weit mehr munblich ale fchriftlich aus. Jene naturliche Berebe famteit großer Seclen, Die zugleich aus bem Innern bes Bergens und bem Berffande fommt, mar ibm im boben Grabe eigen. Bo er überreben wollte, wibere fand ibm nicht leicht jemanb. Er verftand es vollfome men, Butrauen ju ermeden. Nicht burch affeftirte Sufflichkeit ober Bertraulichkeit; (biefe mar ibm burchs aus fremb; wohl aber konnte er nothigenfalls raub fenn;) fondern bloß burch bie Ueberlegenheit bes Berfandes, und burch ben gangen Ausbrud feiner Rebe. feines Benchmens, bas feinen Zweifel übrig ließ, bag er aus eigner Ueberzeugung fpreche, bag er bie Cache burchfebe, und daß er es redlich meine. Bon welcher Ratur auch bas Geschaft mar, es ward bem, womit er ju unterhandeln hatte, erft flat vor Augen gelegt. Dann murben aus ber Sache felbft die Motive berges nommen, warum fo ober fo gehandelt werden muffe. Daburch brachte er gewöhnlich bie Menschen babin. baf fie nichts mehr einzuwenden hatten. Dann murs . ben noch Beweggrunde, bald bes Privatwohle, balb bes bffentlichen Boble ju Gulfe genommen. Muf bien fem Wege gelangte er faft immer gu feinem Biel Mer fic auch noch fo gut vorbereitet batte ibm zu mibersprechen, kam boch so bald nicht gegen ibn auf. Dir Wahrheit konnte man in hundert Fallen fagen,

bie Menfchen gingen gang anders von ihm weg, ale fie zu ihm gekommen waren!

In Beziehung auf seine akademischen Berhaltnisse muß ich noch bemerken, daß henne zwar Mitglied der philosophischen Fakultät, und also auch des akades mischen Senats, aber sowohl von der Uebernahme des Dekanats als des Procestorats dispensirt war. Legs teres zu verwalten, ware ihm bei seinen andern Ars beiten unmöglich gewesen. In Disciplinsachen und ans dere Procestoratsgeschäfte mischte er sich daher auch gar nicht, wenn er nicht etwa als Mitglied des Ses nats seine Stimme geben mußte.

Der Mechanismus eines Geschaftsmannes mag immer etwas febr Untergeordnetes fenn; bennoch aber geigt fich in ihm ber ordnende Geift; und auch gu Benne's Darftellung von biefer Seite gehort es, Diefen Fury ju fchilbern. Die Menge und Berfchiebenbeit ber Arbeiten erforberten fur ihn burchaus ein geräumiges Lokal. henne bewohnte baber auch bas größte Bimmer feines Daufes; bie hauptfeite beffelben, mit brei gens ftern, ging nach ber Strafe beraus; Gin genfter, (im Commer fein Lieblingsplat) nach feinem Garten. Un ber Sauptwand maren ein paar Repositorien, mit ben Buchern, die er bei feinen täglichen Arbeiten brauchte; die übrigen in einem baran ftogenben Cabis net. In bem Bimmer ftanben gebn bis amblf verfcbies bene Tische. Auf Diesen Tischen waren feine gelehrten Arbeiten vertheilt; fo daß in der Regel für jebe-bere

felben Einer ober 3mei bestimmt maren. Giner g. B. für bie Bucher zu Recenfionen; ein anderer fur ben homer u. f. w. Un einer anbern Stelle ein fleines Dult, an bem er oft ftebend arbeitete, besonders feine Correspondent besorgte. In ein paar andern Repositos rien an einer Mebenwand ftanden breifig bis vierzig offene Pappetaften; etwa zwei Boll tief, und fo groß, baß ein Koliobogen bequem barin liegen konnte. Jeber berfelben hatte feine Aufschrift. In diese murben nach biefen Aufschriften alle Papiere über die laufenden Geichafte vertheilt; Briefe nach ber Berichiebenheit ihres Inhalts : Recenfionen ; Societatsfachen ; Iffelbifche Sachen u. f. w. Un der andern hauptwand, zwischen ben genftern nach ber Strafe gu, ftanben zwei Schrans Pe; der eine fur feine Privatfachen und Caffe; ber anbete für bie bffentlichen Caffen und Rechnungen, Die er zu führen hatte. Deben bem Fenfter nach bein Barten ju fand fein Bette: (er folief in feinem Urbeitegimmer;) ein fleiner Banbfcbrank am Ofen ents Bielt feine tagliche Rleitung; an Ber andern Seite fand ein Lebnftubl, fein Rubeplat, wenn er fich nach geens bigter Arbeit erholte, ober nach bem Effen etwas Schlummerte. Muf biefe Beife batte er in feinem Urbeitezimmer Alles um fich, mas er brauchte; auch verließ er es oft in gangen Wochen nicht weiter, als wenn er zu Tifche obet in fein Aubitorium ging. In der Bertheilung ber Papiere herrschte, wie fich von Telbft baraus ergiebt, eine beftimmte Ordnung: nur bente man fich biefe, (wie ich schon einmal zu beintefen Gelegenheit batte,)" gar nicht angfilich: "Bite

bas ganze Wirken des Mannes ein freies Wirken mar, so auch seine Ordnung. Bei dem Schlusse jeden Jahres wurden alle Papiere, die auf dasselbe Geschäft Beziehung hatten, in Convolute geordnet; Rechnungen, Briefe u. s. w., und in eigenen Schränken aufs bewahrt.

Das kofibarfte, mas Benne batte, mar bie Beit. Auch ihre Benutung burch Bertheilung ber Ur. beiten muß bemerkt werben, wenn es einigermaßen beutlich werben foll, wie ber Mann fo vielen Geschafe ten gewachsen wor. Bieles muß man sich aus feiner großen Leichtigkeit im Arbeiten, worin ibm gewiß Benige gleich famen ober ibn übertrafen, erklaren. Frub Morgens um funf Uhr (fo noch an feinem Tobestage, in frühern Zeiten foll es oft noch früher geschehen fenn,) ftand er auf. Sofort marf er fich in einen Ueberrock, und nach bem Genuß einer Taffe Caffee fette er fich an feinen Schreibtisch. Schriftstellerische Arbeiten, auch Recensionen, nahmen bie erften Morgenftunden bin. Im Winter etwa um neun Uhr genog er auf feiner Stube ein Frubftud; etwas Bouils Ion, ein Glas Wein ober bergleichen; er wechselte barin gern von Beit ju Beit; Fleibete fich an, und blich in voller Rleidung bis jum Schlafengeben. Aber im Commer hatte er ichon um acht Uhr bas erfte Collegium. Um biefe Beit las er namlich Archaeologie. Die nachsten beiben Stunden waren ben Geschaften, befonders ben Bibliothelegeschaften, gewidmet: (et arbeitete bann von Zeit zu Zeit mit bem zweiten Bis bliothefar;) aber auch manchen andern, woran es nie

fehlte; jeboch inimer fo, daß bazwischen auch litterarifch gearbeitet warb. Gegen eilf Uhr bereitete er fich . auf das Seminarium vor; diesem war die Stunde von eilf bis zwolf bestimmt \*). Balb nach zwolf Uhr aß er; und bann fab ibn gewöhnlich zuerft feine Ramilie. Nach Tische pflegte er wohl eine halbe Stunde gefleidet auf feinem Lehnftuhl ju fchlummern; aber nicht langer; und auch dieß erft in feinen letten Jahren; weil er vor zwei Uhr' fich auf feine Bortefung bereiten mufite. Die Stunde namlich von zwei bis brei mar bie bem jebesmaligen Privateollegio gewids Die Nachmittagsftunden bis gegen mete Stunde. feche, (furs nachber mußten die Briefe auf ber Doft fenn;) waren hauptfachlich ber Correspondeng geweiht. So lange er aber noch bie oben ermahnten Privatife sima über bie Griechischen Dichter las, war fur biefe gewöhnlich bie Stunde von funf bis feche bestimmt; befonders im Winter. Buweilen jedoch auch im Commer; es hat Commer gegeben, wo er taglich vier Stunden las. Nach fechs Uhr fam er, boch erft in ben letten Jahren, auf eine Biertelftunde gu feiner Kamilie jum Thee. Dann ward wieder bis acht Uhr gegebeitet. Rurt nachber af er gu Abend; und blich gern, besonders wenn ein Kreund ba mar, eine Stunbe bei Tifch. Nach Tische ward bann noch wieder bis

<sup>\*)</sup> In ben letten gehn Jahren wurden in feinen Stunden mehrere Berduderungen gemacht; ich spreche bier so, wie es in den frühern Zeiten war, als er noch seine sämmtlichen Collegien hielt.

gegen balb eilf Uhr gearbeitet, besonders an Recensionel. Um biefe Beit pflegte er fich jur Rube ju legen. Wenn aber viel zu thun mar, fab man wohl fein Richt auch noch, wenn schon Alles schlief. Co mar zwar bie gewöhnliche Gintheilung feiner Tageszeit. Rur aber bente man fich auch babei gar teine angftliche Orbs heyne war feineswegs ber Mann nach ber Uhr. Sobald es feyn mußte, tam es ihm gar nicht . barauf an, die Fruhgeschäfte ju Nachmittagegeschäften ju machen, und umgefehrt; ober eine balbe Stunde langer bei Tifche ju bleiben. Man nehme bingu, baß er von des Morgens fruh bis des Abends fpat ju jeber Stunde fur jeben, ber ihn fprechen wollte, ju fprechen mar. Die baraus nothwendig bervorgebenden so baufigen Unterbrechungen machten allein schon eine frenge Zeitordnung unmöglich. Wie aber auch immer an jedem Tage die Geschafte vertheilt marcn, fo blieb nicht leicht eine Biertelftunde ibm ungenutt. ihn am erften verdrießlich machen fonnte, mar, wenn man die Zeit ihm todtete. Seine Freunde und Bekannte wußten biefes; fie kamen baber auch nicht leicht ibn zu befuchen ohne befondere Beranlaffung; und bielten ihn nicht langer auf als nothig war. In bies fen Kallen aber gab es auch feinen bereitwilligern Mann wie ibn. Gelbft bie Studierenben, fobald fie ibn um etwas Wiffenschaftliches befragen wollten, fanden ibn ju jeder Stunde bereit; und er ward niebt gramlich, wenn man ibn auch mitten aus feinen Urbeiten rif.

Die bisher angeführten Geschäfte waren schort sämmtlich Heyne'n in dem Zeitpunkt übertragen, bis zu welchem ich oben seine Geschichte forigeführt habe. Durch seine Familienverbindungen in Hannover mochte sein dortiger Einfluß mehr befestigt werden; dem Umsfange nach blieb er derselbe, der er gewesen war. In Göttingen wurden seine Familienverhältnisse bald auch noch dadurch angenehmer, daß auch die ältere Tochter von Brandes hier verheirathet ward. Seitdem ward das Blumenbachische Haus dassenige, mit dem er in der genauesten Verbindung stand.

Wenn von jest an sein Leben ruhiger dahin sios, so konnte er sich auch desto eifriger seinen gelehrten Arbeiten widmen; und hatte das Vergnügen, die Früchte davon zu sehen. Die Auslagen des Albull und des Spiktet waren vergriffen; von dem Sinen \*) und Andern \*\*) erschienen damals neue Ausgaden. Wie sehr sie zugleich verbessert waren, lehrt der Augenssche sie zugleich verbessert waren, lehrt der Augensscher Beisall ansing seinen Sipsel zu erreichen. Wie groß die Zahl seiner Zuhderer, sowohl in den Privatis als Privatissimis war, ist eben bereits bemerkt. Auch war es nicht bloß die Zahl, die er wachsen sah. Es gelang ihm immer mehr, den Geschmack an den hus manistischen Studien auch in die böhern Classen eins

A. Tibulli Carmina, cura CH. G. Herne, editio

et) Ericheri Enchiridion gracce et latine cutta Ch. Gi Herna, ed. altera. Varsov. et Dresd. 1776.

gufahren; Die Berzeithniffe feiner Bubbrer aus diefen Beiten geben davon die Beweife.

Cehr naturlich mar bieß alfo auch ber Beitraum, wo fein litterarischer Ruf anfing, fo weit fich ju verbreiten. Gine haupturfache biefer fo außerorbentlich wachsenden Celebritat lag unftreitig - neben bem ins nern Werth feinen Werte - barin, bag er faft Als les Lateinisch ferieb. War auch in feinem Zeitalter Diefe Sprache nicht: mehr in bem Grate Die allgemein gebrauchte Sprache bes gelehrten Europas, wie in ben Beiten ber Cafaubone und Caumaife, fo blich fe both bie allgemein verftandliche; und je beschrante ter bie Bahl ber Deutschen Gelehrten mard, Die fich ibrer bedienten; um befto eber zeichneten fich biejenis gen, die es thaten, im Auslande aus. Als ich im Sabre 1786 in Italien mich aufhielt, borte man von bamals lebenden Drutiden Gelehrten bort immer bie Namen von Michaelis und henne zuerft und faft allein nennen; und ber erftere verbanfte bieg baupte fachlich seiner Geographia Hebraeorum extera. Denne's Name ward bier anfangs weniger burch feine Ausgaben, als burch feine Berbinbung mit Winkelmann, burch fein Clogium auf ibn, fund uberbaupt burch feine archacologischen Arbeiten befannt. In England bagegen erhielt Benne seinen Ruf burch feinen Tibull, und feinen Birgil; und ben Gingang, ben biese bort in die Schulen und ben Unterricht fanben. Wieber anders mar es in Franfreich. hier mas ren es hauptfachlich feine Berbindungen mit Alfabemies the last fine.

The second section is THE RESERVE TO SERVE SALES manda is beauty stated. The state of the s E : 3 TE - 4 Cit Selection of the select THE REAL PROPERTY. The second second E in Schlo-English to the south The second secon and in the second 1 The Hates, to to be in Getingen. The second Research - The same 3- same for the THE R. S. S. S. S. S. C. The second secon The second section of The second of th The same is Combailed the The second of th The second state of states in

fondern wie er es wenige Jahre vor seinem Tobe ber Freundin erzählte, die ihm zu nahe war, als daß eine Täuschung babei gedenkbar ware. Ich gebe es, wie sie selber es gleich darauf niederschrieb.

"Am 1. April 1808 las ich Senne eine Stelle aus Lichtenberg's Schriften vor, worin er von Tobias Mayer fagt, er habe felbft nicht gewußt, baß er so viel miffe. Das fen bie Urt, es in ber Belt weit zu bringen. Diefe Stelle fiel Benne'n ibs rer Bahrheit wegen auf; und er erzählte mir mit feis ner eigenthumlichen Lebhaftigkeit, bag er ichon mebs rere Jahre als Professor in Gottingen gewesen, und nicht grahndet habe, daß etwas mehr als Gewohnlis des in ibm ftede. Seine Bemubungen fepen nur bie gange Beit über babin gegangen, ber Universitat feine Schanbe ju machen, und feinem Poften mit Unftand vorzustehen. Alle feine Collegen habe er aufrichtig für gelehrter als fich felbft gehalten. Bufallig fand er in einer Englischen Zeitschrift eine Stelle, worin ein Eng. lander, der bier ftudiert batte, von ihm fagte, er fen ein Mann von Genie, von vorzuglichen Gaben. Dies fes unparteiische Lob machte ibn aufmerksam auf fich felbft; er fing an ju glauben, bag er wohl Talente bes Geiftes besigen tonne, weil Undere fie an ibm entbedten; und fchritt nun vorwarts mit mehrerer Bus versicht auf feine Rrafte und feine Renntniffe. In eis ner vertraulichen Unterrebung konnte er mir wohl cts mas fagen, mas er von jedem Andern lant und offentlich gefagt haben wurde. Sein bescheibener, über alle fleinliche Sitelfeit erhabener, Sinn legte feinen

•

ţ

ţ,

1

ŗį

Die bisher angeführten Geschäfte waren schonfammtlich Reyne'n in dem Zeitpunkt übertragen, bis
zu welchem ich oben seine Geschichte fortgeführt habe.
Durch seine Familienverbindungen in Hannover mochte
sein dortiger Einfluß mehr befestigt werden; dem Ums
fange nach blieb er derselbe, der er gewesen war. In
Göttingen wurden seine Familienverhältnisse bald auch
noch dadurch angenehmer, daß auch die ältere Tochter
von Brandes hier verheirathet ward. Seitdem ward
das Blumenbach ische Haus dassenige, mit dem er
in der genauesten Berbindung stand.

Wenn von jest an sein Leben ruhiger bahin sioß, so konnte er sich auch besto eifriger seinen gelehrten Arbeiten widmen; und hatte das Vergnügen, die Früchte davon zu sehen. Die Auslagen des Tibull und des Spistet waren vergriffen; von dem Ginen \*) und Andern \*\*) erschienen damals neue Ausgaben. Wie sehr sie zugleich verbessert waren, lehrt der Augensschen. Gehren. Es war dieß auch die Zeit, wo sein akademis scher Beisall ansing seinen Sipsel zu erreichen. Wie groß die Zahl seiner Zuhdrer, sowohl in den Privatis als Privatissimis war, ist oben bereits bemerkt. Auch war es nicht bloß die Zahl, die er wachsen sah. Es gelang ihm immer mehr, den Geschmack an den hus manistischen Studien auch in die höhern Classen eins

<sup>\*\*)</sup> A. Tinulli Cambina, cura CH. G. Hernz, editio

es) EPIGTETI Enchiridion gracca et latine cuta CH. St HEYNS, ed. altera. Varsov. es Dresd. 1776.

3uführen; Die Bergeithniffe feiner Bubbrer aus diefen Beiten geben davon die Beweife.

Cehr-naturlich mar bieß alfo auch ber Beitraum, mo fein litterarisch er Ruf anfing, fo weit fich zu verbreiten. Gine Haupturfache biefer fo außerorbentlich wachsenden Celebritat lag unftreitig - neben bem ins nern Werth feinen Werte - barin, bag er faft Als les Lateinisch fdrieb. War auch in feinem Zeitalter Diefe Sprache nicht mehr in bem Grate Die allges mein gebrauchte Sprache bes gelehrten Europas, wie in den Zeiten ber Cafaubone und Caumaife, fo blich fie boch bie allgemein verftandliche; und je beschrante ter bie Bahl ber Deutschen Gelehrten mard, Die fich ibrer bedienten's um besto eber zeichneten sich biejenis gen, die es thaten, im Auslande aus. Als ich im Rabre 1786 in Italien mich aufhielt, borte man von bamals lebenden Drutiden Gelehrten bort immer bie Ramen von Michaelis und Denne zuerft und faft allein nennen; und ber erftere verdanfte bieg haupta sachlich seiner Geographia Hebraeorum extera. Denne's Rame mart bier anfangs weniger burch feine Ausgaben, als burch feine Berbinbung mit Binkelmann, durch fein Glogium auf ibn, und überbaupt burch seine archacologischen Arbeiten befannt. In England bagegen erhielt Benne feinen Ruf burch feinen Tibull, und feinen Birgil; und ben Gingang, ben biese bort in die Schulen und ben Unterricht fanben. Wieber anders mar es in Frankreich. hier mas ren es hauptfachlich feine Berbindungen mit Afabemies en, besonders zuerft ber bamaligen der Inschrife ten \*), welche seine Celebritat grundeten.

Benne's Ruhm mar icon im Auslande febr im Steigen, ehe er es felber ahnbete. Das Ausland felber mußte ibn erft barauf aufmertfam machen. Ein Englander hatte fich bier einige Beit aufgehalten, und gab in einem Englischen Journal \*\*) einige Nachrichten an einen Freund in Cambridge, über hiefige Gelehrte. Es bief barin: There are many of the present professors eminent in their several branches; Putter. Boemer and Selchow in the law: Schlozer in History; Kestner is famed througout Germany for Mathematics; and the reputation of Michaelis for his knowledge of the ancient languages is very great. A Mr. HEYNE, to whom I was lately introduced, ought to be mentioned as the first genius in Gottingen. He teaches eloquence and the Greek and Roman antiquities. - Wie biefer Tournalartifel, ber ibm gufällig in die Bande fiel, auf ihn wirfte, wie er übers baupt über seinen litterarischen Ruhm bachte, mag er und lieber felber fagen, nicht wie er es bem Publifum,

<sup>\*)</sup> Er ward von ihr im Sabr 1792 gum Mitglied aufgenommen.

April 20. 1775. Extract of a letter from a Gentlemen at Gottingen to his friend in Cambridge. Heps ne fand bas bamals so mertwurdig, bas er ben Artitel (es ist wohl gewiß bas einzige mal geschehen) eigenhandig abschrieb.

fondern wie er es wenige Jahre vor seinem Tobe ber Freundin erzählte, die ihm zu nahe war, als daß eine Täuschung dabei gedenkbar ware. Ich gebe es, wie sie selber es gleich darauf niederschrieb.

"Am 1. April 1808 las ich Henne eine Stelle aus Lichtenberg's Schriften vor, worin er von Tobias Mayer fagt, er habe felbft nicht gewußt, bag er so viel wiffe. Das fen bie Urt, es in ber Belt weit ju bringen. Diefe Stelle fiel Benne'n ibs rer Bahrheit wegen auf; und er erzählte mir mit feis ner eigenthumlichen Lebhaftigfeit, bag er ichon mebrere Jahre als Professor in Gottingen gewesen, und nicht geahndet habe, daß etwas mehr als Gewöhnlis des in ihm ftede. Seine Bemubungen fegen nur bie gange Beit über babin gegangen, ber Universität feine Schanbe zu machen, und feinem Poften mit Unftand vorzustehen. Alle feine Collegen habe er aufrichtig fur gelehrter als fich felbft gehalten. Bufallig fand er in einer Englischen Zeitschrift eine Stelle, worin ein Eng. lander, ber bier ftudiert hatte, von ihm fagte, er fen ein Mann von Genie, von vorzüglichen Gaben. Dies fes unparteiische Lob machte ibn aufmerksam auf fich felbft; er fing an ju glauben, bag er mobl Talente bes Beiftes besigen tonne, weil Andere fie an ibm entbedten; und fcbritt nun vorwarts mit mehrerer Bus versicht auf feine Rrafte und feine Renntniffe. ner vertraulichen Unterrebung konnte er mir wohl cts mas fagen, mas er von jedem Andern lant und bfs fentlich gefagt haben wurde. Gein befcheidener, über alle fleinliche Gitelfeit erhabener, Sinn legte feinen andern Werth auf das Lob, das ihm seine Zeitgenossen nicht verweigerten; nur insofern er fühlte, daß es wahr war, nahm er es mit Ruhe an. So zeigte ich ihm vor wenigen Tagen eine Stelle im Sibbon, wo er in einer Note Heyne's Zeugniß anführt, mit dem Zusaß: with his usual good taste. Er lächelte, und sagte: er wundere sich selbst, wie er zu einem richtigen Geschmack gekommen sen; da die Gelehrsamskeit der Zeit so geschmacklos gewesen wäre; und er gar keine Gelegenheit gehabt etwas Besseres zu hören. Ich sagte, der gute Geschmack werde angehoren; und wer ihn nicht von Natur hätte, wurde ihn in Ewigkeit nicht sicher und rein bekommen. Er gab das zu; nur zur Ausbildung könnten die Umstände und der Umsgang nit Männern von richtigem Talt dienen."

Wer Heyne nur einigermaßen genauer gekannt hat, wird jene Züge in seinem Charakter auch wahrgenoms men haben. Nichts war ihm so fremd. als Pralerci. So wenig sich davon in seinen Schriften die mindeste Spur sindet, so wenig nahm man sie auch in seinem personlichen Umgange wahr. Er hatte freilich auch eben so wenig jene affektirte Bescheitenheit, welche mit niedergeschlagenen Augen jeden Lobspruch adweiset. Ein Compliment machte ihn nicht verlegen; er machte eis nen Scherz daraus; oder gab der Unterredung sonst eine andere Wendung. Daß der, von dem ganzen gebildeten Europa geachtete, Mann ein Schühl seiner Würde hatte, war wohl natürlich. Auf diese Achtung, in der er stand, legte er allerdings einen hoben Werth; aber diese Achtung war nach seinem Gefühl doch vers

schieden von bem, was man blose Berühmtheit nennt. Er setzte einen viel höhern Werth darauf, als Mensch, wie als Gelehrter geachtet zu seyn. Dieß letzte hatte für ihn ohne das erste so gut wie gar keinen Werth. Ich crinnere mich, daß, als an seinem achtzigsten Schurtstage sich Alles beeiferte, ihm Glück zu wünsschen, ihn nichts mehr rührte, als die vom Chor gesungenen Worte: "und ich mit Ehren mag noch tragen graues Haar." Diese Achtung sich zu erhalten; nichts zu thun, was in den Augen der Welt sie hätte verringern können, war daher allerdings sein eifriges Streben; und daraus wird man sich schon zum Theil sein Stillschweigen bei den Angriffen erklären können, welche auf ihn geschehen sind.

Auch Er mußte bie Erfahrung machen, bag große Celebritat nicht ohne folche Rrankungen errungen wirb. In eben ber Beit, wo fein Rubm gu fteigen anfing, begannen auch diese Angriffe auf ihn, die zum Theil von demfelben Gegner bis an den Abend feines Lebens, ja, noch nach feinem Tode, mit unverfohnlichem Saffe fortgefest worden find. Daß fie bamals aus litteraris ichen Streitigkeiten entftanden, ba er fich gemiffen bas mals aufgestellten Behauptungen über die Aussprache bes Griechischen nicht fügen wollte, erinnern fic wahrscheinlich die Lefer, ober konnen, wenn sie es vergeffen baben, in ben Beitschriften jener Periode bie Beweife bavon finden. Giner andern, von feiner Seis te gegebenen, Beranlaffung ift er fich nie bewußt; gewefen; auch in allen seinen Papieren findet fich nicht die mindefte Spur davon. Ich kann baber auch über

jene Angriffe keine weitere historische Aufklarungen geben, ; als die langst vor den Augen des Publikums sind. Dieß zu sagen aber din ich dem Berewigten schuldig; weil bei so langen, und mit solcher Ers bitterung fortgesetzten, Anfällen leicht die Meinung entsstehen konnte, daß, wer weiß welche? geheime Bers anlassungen dazu vorhanden gewesen seven.

Die folde Angriffe auf ibn wirften, wie er fie ertrug, barzulegen, gehort aber zur Darftellung bes Mannes. Daß Denne nicht befürchtete, eine Achtung, die burch ein langes thatenreiches Leben errungen war, burch einen Anfall in einer Streitichrift oder kritischem Blatte zu verlieren, wird man leicht glauben. Aber bei feiner Lebendigfeit, feinem reigbas ren Temperament, wird man auch nicht erwarten, bag er bei ben Unwurdigkeiten, die mon fich gegen ibn ers laubte, immer gleichgultig geblieben mare. Gie fonns ten sein Gefühl emporen; und wenn ihm folche Dinge in die Banbe fielen, (fie angftlich aufzusuchen mar nicht feine Sache), konnte er fie mohl mit bem Ausruf: "Es fen boch schandlich!" auf die Seite mers fen. Er mar aber auch feineswegs ber Mann, ber ben Ropf bangen ließ. Sofort faß er auch wieder an feinem Arbeitstische. Die Freude, ibm bittere Mus genblicke verurfacht zu baben, tann ich feinen Geas nern nicht absprechen; bofe Stunden schwerlich; wes nigstens nicht, fo lange er in voller Kraft ba ftanb. Der Greis konnte es wohl tiefer empfinden; konnte wohl barüber in Briefen flagen. Aber ju einer Streits

fchrift, ju einem Gegant vor ben Augen bes Publis tume, hatte ibn Riemand auf ber Welt gebracht.

Denn vor nichts Underm batte er einen folden Abscheu! Dieg lag tief in feiner Ratur; und auch außere Berhaltniffe und Umftande beftartten ibn bar-Als junger Mann war er ber Zeitgenoffe bet in. RloBifchen Sandel gewesen, in denen auch Er nicht geschont murbe. Der Abicheu, womit Dunchaus fen, bie tiefe Berachtung, womit Brandes ibm Davon fcbrieben, zeigten ibm beutlich, wie bie Claffe ber Gefellichaft, ber Er gefallen wollte, über folche Dinge urtheilte. Gebilbet in Diefer Schule, behieft et auch ibre Grundfage bei. Db bas große Dublifum baffelbe geblieben ift, mas es in ben Zeiten von Munchhausen undibem altern Brandes mar, weiß ich nicht. Aber bavon bin ich überzeugt, bag feine Ache tung bei bem Theile beffelben, ber ibm wichtig mar, burch diefes fein Betragen am meiften gewonnen bat. Db auch feine Rube? ift eine andere Frage. Satte er ce gemacht, wie Lichtenberg und Unbere; und gleich ju Anfange berb bie Rrallen gewiesen \*), fie batten ibn wohl bald ungeneckt gelaffen.

<sup>9)</sup> Es ift vielleicht nicht überftusses zu bemerten, baß Senne und Lichtenberg nie in genaueren Berbindungen gestanden haben. Sie achteten sich; aber sie saben sich nicht. Hepne machte nicht leicht Besuche; und Lichtenberg ging bekanntlich gar nicht aus. Un ben Streitschriften von Lichtenberg hat hepne gar keinen Austheil gehabt.

Im Jahre 1782 ging eine Beranderung in ber Curatel ber Univerfitat vor. Der erfte Curator, Dert bon Gemmingen, ftarb; und ter bieberige gweite Curator, ber Minifter und Grofvogt von bem Bus fche trat in feine Stelle. Er nahm fich febr ber Unis verlitatsfachen an; und mar besonders thatig fur bie öffentlichen Institute. Cowohl die Bergrößerung ber Bibliothef burch ten Unfauf tes Richterschen Saufes, und ben neuen großen Eingang und Rifalit; als bas ches mische Laboratorium und bas Entbindungehaus famen unter feiner Curatel zu Stanbe. Bei folden Gelegens beiten, jumal bei Allem, was die Bibliothet betraf. ward von heppe gewöhnlich zuerft Bericht geforderts und daß es vieler Berathichlagungen bedurfte, che man einen Beschluß faßte, wird man leicht erwarten. In' eben biefen Jahren hatte Senne aber auch bas Gluck. ber Universitat mehrere ber wichtigften Manner ju verschaffen. Ginige berfelben find noch ihre Grugen; Uns bere find in andere Laufbahnen getreten; noch Andere find nicht mehr. Ich will unter Diefen nur Spitte Ier nennen. Sonne mar es, ber biefen, außerordents lichen Ropf guerft, gleich durch feine frubeften Schrife ten, aufspurte. Es traf fich bamals, bag ber Pros feffor M. C. Sprengel von hier, wo er nur Extras bibinarius war, als Ordinarius nach Halle berufen ward. Diefe Gelegenheit benutte Benne fofort, und ichrich defhalb nach hannover. "Der Gedante, ben Sie wegen ben B. Spittler außern", antwortet Branbes \*), "ift vortrefflich; und wenn wir biefen fur Serrn

<sup>\*)</sup> Brief vom 26. Febr. 1779.

Derrit Sprengel erhalten, so würde here von Beditzdurch seine Coperei uns eine wahre Bohlihab Groben fen haben." Auch die Guvatoven gingen sogleich hinving die Verhandlung ward durch heyne geführt umbrumm Michaelis 1779 bereits kum Spitetlev nach Oberlink gen. Auch die andern Facultätem erhielten in den nachen ken Jahren mehrere ihrer berühntesten Lehrer.

Deganstigt zugleich von dem außern Berhätmissen bei dem ungestörten Frieden, blichte bie Universitäte außerordentlich auf. Diese Jahre waren es, besonders die von 1782 und 1783; wo ihm Frequing missend Dennes Ledzeiten am gedfirmmar \*). Sie nährere sich dem Zeitpunkt, wo sie ihr erstes funfziglähriges Judileum feiern sollte; duch ehe dieses noch gespah, ward ihr noch eine andere Nuszeichnung zu. Theil; die den ihrer Pflege anvertraut.

Dei ber in England, auch in ben höchsen Stine ben, herrschenden Borliebe für elussischen Altewatung und bei der Eckebrität, die Heyne dort genoß, war leicht zu erwarten, daß auch ihm ein Theil des Unterrichts dieser Prinzen wurde übertragen werden. Er hatte aber auch durch einen andern ihm ettheilten Auft trag einen Beweis erhälten, wie sehr er personlich in der Ehriglichen Familie geschäft ward. Ihm war es nämlich überlassen, sährlich eine Auswahl neu ersteiles

4

<sup>\*)</sup> Bwijchen 900 und 1000. Bis zu 1000 ist sie bamals nie gestiegen. Erft in den letten Jahren har sich die Babl die über 1500 varmehrt.

wener: Deusscher Schriften, sowohl religibsen Inhalts, als Brobutte ber fconen Litteratur ju treffen, bie bann : Pfort an ben Bibliotheker bes Konigs von Sans nover and arfandt wurden. Bie febr et fich bicfes Auftrage jur bochften Bufriedenheit entledigte, bezeugt nach ein eigenbandiger Dankbrief von ber Ronigin. Muf ibn rechnete man alfo, auch jest bei ber miffens fcoftlicen Bilbung ber Pringen; ibm marb ihr Unterriche im Latein übertragen. Er übernahm ; ibn auch anfangs, felbft; ließ ibn aber bann unter feiner Leitung burd jungene Manner beforgen. Dafi junge Bringen an einem fcon attlichen Mann, ben fie uur als Librer faben, einen befondern Gefallen finden wurden fibien taum ju erwarten; bennoch gemann ce nicht blog ibre Achtung; fondern es war gerabe ber jungfte unter ihnen, G. R. B. ber Bergog von Cambridge, ber Gefinnungen: gegen ibn foßte, Die er nachmals, auch noch bem Greife wieberholt auf die sentefie Beife außerte.

Die funfzigsahrige Jubelfeier der Uniperstäte im September des Jahrs 1787 war für Hepne ein erfreulicher, aber auch zugleich mühvoller Zeitz punkt. Beinahe die volle letze Halfte dieses Zeitraumschatte er shr bereits gedient; sein Schieffal schien auf immer an das ihrige geknüpft. Durch sie war er ges worden was er war; und wenn sie damals in ihner vollen Kraft da Kand, so war sein Antheil daran nicht gering. So vieles kam zusammen, daß diese Feier

unter den genftigsten Auspleien begangen werden Winiste, und wirklich begangen ward! Aber es was auch für Heine ein muhvoller Zeitpunkt. Er was ihreits mittelbar von den Euratoren, theils aber auch privatim von Wrondes fast über Alles befragt, was unf die Enrichtung der Feier Beziehung hatte. Die Briefe von Brandes aus diesem Jahre geben die Beweise das von. Als Professor der Beredsamkeit, und also als das Organ der Universität, sag es ihm ob, sowohl die Schriften zur Ankundigung der Feier zu verferitägen, als an dem Tage selbst die feierliche Rede zu halten. Wie er sich dieser Geschäfte entledigte, lehter die, im britten Bande seiner Opuscula darauf Red zug habenden, Aussätze.

Es war eben um biefe Zeie, als Georg Fors fier, ber zwei Jahre früher (1785) burch bie Berbinsbung mit Hehne's altester Tochter erfler Ehe, sein Schwiegersohn geworden war, wit seiner Gattin aus Wisma nach Deusschland zuräcklehrte. Damals von Catharina II. zu einer zweiten Reise um die Welt, die in Russischen Schiffen geschehen follte, bestimmt, glaubte er nur kurze Zeit bier zu verweilen; als beit mit der Pforte ausgebrochene Krieg das Russische Prose zeit vereitelte, und also auch seine Bestimmung verdus derte: Es währte Ein Jahr und barüber, die er als Bibliothekar und Prosessor in Mainz eine undere Ans stellung fand. G. Forster gehört zur den Menschen, die Hoffne auf das innigste gelicht hat. Es war uitste

etmas erff. bas Band ber Werwandtschaft. bas biefe Buneigung knupfte; da Forfter vorber Profeffer in Cafe fel mary hatte, henne Gelegenheit genug, gehabt ibn kennen ju fernen, Forfter's Charafter mar Sanftheit, aber gerhunden mit einem garten Gefühl für bas Schon ne, und mit einem edlen Enthuligemus für alles bas. mas ibm gut und lobenswurdig erfchien; ber felbfe einer Exaltation fabig war, van ber er felber mabre Scheinlich feine Ahndung gehabt batte. Giet folcher Chas rafter war recht eigentlich bagy gemacht auf Bevos ut wirken. Dazu tamen aber num die Unfichen, Die beibe von ber Menschheit, und ber Denschiebenbeit ibn res Juftanbes ; gefaßt batten. Seyne batter biefe aus Buchern fennen gelernt; Forfter batte fie von ber Butte bes nackten Wilben, bis zu ben Pallaften ber Europaischen Reichen in der Wirflichkeit beobachtet. Belden Sinn aber Senne für Alles batte, was Bblter und Landerkunde betraf; ift oben icon erinnert. Bo batten also Reuntwiffe zugleich und Gefinnungen eine engene Berbindung ftiften tonnen? : Bie menio Benne mit dem politischen Berehmen wen Fprifer mache mels Wereinstimmte, für bas bann ber gutmutbige Enthuffaft nur zu bart gebüßt bat, brauche ich nicht M fagen. Aber haffen tonnte er ibn begwegen nicht : meil er bie reine Quelle fannte, aus ber es fam. Benie andere Borfalle haben ihn fo in dem Innerfien kines Ganuths betrabt, als Forfter's Tob. wenn fleine Buge ben. Menfchen malen, fo mag auch ber bier Plat finden, daß in bemfelben Billet, in bem er mir ibn angeigte, bas bie beutlichken Spurcu

ber viefsten Betrabnif trug, bennoch in ben Aufschiffe schon wieder — von einem Geschäft bie Bette war. So groß war die Elasticität dieses Geistes, den selbst der Verluft bessen, was ihm das liebste war, nie ganz niederbeugen konnte.

3n eben ben Zeiten, wovon furg vorber bie Rebewar, im Jahr 1788, erfchien bie gweite Musaabe Seines Birgils; in zweierlei Geftalt. Die eine, mun' batte fie fcon eine Prachtausgabe nennen tonnen wenn fie nicht von ber fodtern übertroffen wate, mit vielen Bignetten; (biefe warb von ibm ben Briftifcbeit; bier noch anwesenden, Pringen gewidmer:) bie andere' obne biefe Bierrathen. Benn er bei ber frubern Beats beitung mehr auf Rokil und grummatifibt Efflatting butte feben muffen, fo richtete et bier, wie et felbet! in bor Borrebe fagt, fein Mugenmert mehr auf ben Dichter, um ben Abig bes gangen Gebichte, beif Bufantmenbang feinet Theile, Die Quellen ber bichtet rifchen Erfindung, und Die Ruiff des Dichters birigtis legen. Micht leicht blieb eine Seite, welche nicht bie beffernbe Sand erfabren batte. Borguglich ieboch mas ren es die Bucolica und Georgica, welche neu burchgearbeitet wurden. Mebrere neue Exeutle wurd ben ihnen fo mie ber Meneis beigefügt. Welche Mille mittel Benne auch bier burch bie Liberafiede bes Auss landes, von holland burch ven Canten, von Enge land burch Bryant erhielt, bat er felber in ber Bord

reche; anger; bie auch über bas Einzeine ber neuen. Ragebeitung bie nothigen Aufschlusse gewährt.

In eben bem Jahre 1788 entschloß fich Benne jur Starfung feiner Gefundheit, Die bieg febr bedurfs te, eine Reife nach ber Schweig zu machen. Schon brei Jahre früher, 1785, als er von einem gefährlis den Rervenfieber burch feinen bamaligen Argt und Collegen, ben verftorbenen Gebeimen Rath Rrant, gerettet warb, batte er ju feiner Erholung eine Reife nach ben Rheingegenden, bis Beibelberg und Mann beim, gemacht; wohin er bamals feine Gattin brachte, bje bier ihren, aus England gurudfehrenden, Bruder erwartete. Allein biefe Reife mar fur ihn von kurger Dauer gewesen. Auch die im Derbft 1788 war freilich nur bon feche Bochen; allein eine folche Abmefenheit war fur Bepne icon viel. Sie ward fur ibn außerst mobithatig; vielleicht batte er ohne fie fein breiundachts gigftes Jahr nicht erreicht. Ich babe ibn ben Lefern bisber nur in ber Mitte feiner Geschafte, und auf feis nem Arbeitszimmer barftellen tonnen. Es wird viele leicht nicht ohne Interesse senn, ihm auch auf biefer Reise zu folgen. War fie auch obne große Abenteuer, fo mar fie nicht ohne Bekanntschaft mit ausgezeichneten Mannern. Das Tagebuch feiner Gattin, Die nebft feis nem Rreunde D. Girtanner, ber Geschäfte in feiner Baterftadt St. Gallen batte, feine Begleiterin war, wird meine Quelle fenn,

Ammadizehnen September, dem Tage und der Feier des Anniversarii, wo er reden mußte, (früher war er nicht dazu zu bewegen, wie vortheilhaft es auch für ihn gewesen ware; denn Pflicht ging ihm über Alles), verließ er Göttingen. Der Weg ging über Frankfurt, wo er zufällig seinen nachmaligen Schwies gerschn Huber kennen lernte, ohne zu ahnden was er einmal ihm seyn, und wie früh er ihn würte beweisnen mehmissen! In Strasburg lebte er meist in der Mitte von Schweighäuser's Familie, und machte die Bekanntschaft von Brunk und Oberlin.

"Unfer Beg von Strasburg nach Bafel (beißt es in jenem Tagebuch) führte uns über Colmar: burch berrlich angebauete Gegenben; eine Rette von bewachfenen Gebirgen rechter Sand, beren Abmechfelung ich leiber! nur in ber Dammerung beobachten Fonnte. Colmar ift ein alter baflicher Ort; und ber Gafte bof ichien mir bas mabre Bild bes Schmutes ju fenn. Wir kamen ziemlich fpat bort an, nachbem wir feitbem es buntel geworben, bie Begleitung uns gabliger Irrlichter, Die langft ber Chauffee auf ben Wicfen in allerlei Geftalten berum bupften, gehabt batten. Um fruben Morgen machten wir Unftalt ben elenden Gafthof zu verlaffen; porber aber, ebe wir abreifeten, besuchte Benne ben braven alten Dfeffel, ber über biefen unerwarteten Befuch febr erfrent war, Bir erreichten Bafel bei guter Beit. Unter ben Lande. leuten, die uns in ber Rabe ber Stadt begegneten. fab ich fchone Menfchen, befonders Beiber, Die mir wegen, ihres ichlanken Buchfes, und anmutbigen Gebebrben febr geftelen. Denne ging ju mifren Preund Bogrand, ber uns igfrich barauf mit ifeiner anigen Pratt beluchte. Gern waren wir noch einen Lag in Bofel geblieben; allem unfere Beit wor zu befchranks. Um andern Morgen trennten wir und von Dr. Gintonner, ber über Burich ben geraben Beg nach St. Ballen nahm. Der unfrige führte uns nach Solor thuen. Die Schonbeiten der Berge und Ebuler ban ben einen gang eigenen Charafter: batten uns bie immer furger werbenden Tage nur nicht gebinbert, fie vollia zu genießen! Bir famen, wie gewohntich, int Binftern in Solothurn an. Biele Lanbhaufer am Bege waren erleuchtet, fo bag wir vermutben fonnten, es fen Gefellschaft bort versammlet. Es begegneten und viele Menfchen, und vor unferm Gafthof wims melte es von Lanbleuten, bie in bie Stabt gefome men waren, um ben andern Tag bas Reft bes bi Urfus, bes Souspatrons bes Cantons, ju feiern Der Unblid biefer Menge fauber gelleideter Menfchen in einer für uns gang fremben Tracht mar wirklich aberrafchend; noch mehr aber bie Procession am ans bern Morgen, die vor unfern genftern vorbei die boben Stuffen jur fconen neugebauten Rirche binan flieg. Der ganze Magistrat stellte sich in Ordnung vor. uns ferni Saufe; Die Stadtfolbaten feuerten ihre Bemede re'ab; ifur, es feblte nichts, biefes Schaufpiel fin und intereffant ju machen. Die Menge wogte ungufe borito vor unfern Bliden vorüber; ber Gefang ber! Beiefter tonte aus ber Rirche ju und; wir faben fier bold barauf paarmeile beraubkommen ; fie trugen im:

feftlichen Benat große Ruften duf ihren Colliterni) ungefahr fo geformt wie man gewöhnlich die Bundesu lade der Rinder-Ifrael in ben Wilberbibeln: ubgebilbet febt. Diefe Raften enthieften bie Retiquien ber Bes gleiter bes bi Us fus, ber ein Monifcher Relbberr und Chef einer Argion gewesen, wie Denne mir erzähls te. Durch irgend ein Bumber war er, fannet benen Die unter feinem Befehl ftanden, gum Chriftenthum abergegangen, und hatte feine Belehrung mit bem Martyrettobe gebuft. Auf jedem Roften lag eine belle politte Ruftung von Stahl, Die faft; die Augen blendete. Go: ging ber Bug um bie Rirche berum; und Die Andachtigen faben ibm fniend und betend gu. Es war ein glucklicher Bufull, ber und gerabe an blefen Lage nach Solotburn führte; was wir biefes Reftes wegen in feinem vollen Glange faben. Um Mittage fpeiseten wir à table d'hoto in ber artigften Befelle fchaft, die ich je in einem Birtebaufe fand; mon glaubte wirtich in einem Privathause zu feyn; bad Effen sowohl als bie Bediemung mar vortrefflich. Benne batte zu feiner Rechten einen jungen Wener befriner aus Conftang, ber Bibliothelar feines Rioftais mat. Er batte, ich weiß nicht wie? berausgebencht. bağ et einen Collegen jum Nathbat babe; und nun fam bas. Gefprach gang naturlit auf bie Einrichtung: ber beiben Bibliothefen, bie Angabt ber Banbe unb. bergleichen. Der ehrliche Done war, wie es fdien, feft Abergeuat, es tonne feine Cammlung anfebntis: ther fenn, ale die, welcher er vorstand. Benne lief. ibn braibling machte ibn treubernige und er fieb auf: seine Anfrage: wie boch wohl die Jahl der Wächer in der Rlosterbibliothek sich belaufe, sich nicht lange bitten, sie mit sichtbarem Wohlgefallen auf acht dis zehnt tausend Bande anzugeden, worüber Depne verwundert schien. Dann fragte er seinerseits, wie stark die Götztingische Bibliothek wäre? Hepne antwortete beschreisden: 130,000 Bände. Das war dem guten Benesdiktiner zu arg! Er legte Messer und Gabel hin, und stand plöglich vom Tisch auf; so sehr war er über die Antwort, die er sicher für die größte Rodozmontade hielt, erschrocken. Hepne flüsterte mir diese: Geschichte zu; an die er sich nachber nie ohne Laschen erinnern konnte."

"Nach Tische gingen wir in bie Kirche, bie mes gen ihrer Bauart und Pracht berühmt ift. Die frome men Damen aus Solothurn ließen fich von zwei Wries ftern bie an beiben Geiten bes Sauptaltare ftanben. Beine Raftchen mit Reliquien gum Ruffe reichen; einis ge boben ihre Kinder in die Sobe, um fie auch bies fes Blucks theilbaftig werben zu laffen. Wie wir eis ne Britlang mit großer Erbauung jugefeben ; gingen wir wieber nach ber Krone zurud; um eine Sabrt nach ber naben Ginfiebelei ju unternehmen. Gie ift ber h. Berrena geweiht, und liegt zwischen zwei boben Belfen, Die ficher vormals burch eine Raturbrgebenbeit von einander getrennt worden find. Wenn man burde gebt ... hat man eine schone Aussicht über üppige Bies fan tiach dem Innern bin. Die Wohnung bes Ginfiede lers sowohl als die Capelle find gut unterhalten. Benne meinte ... er mochte wohl mit bem Einfiedler tamschen; ben ein janger Mann wur, und fich mit Westen einer groben Art bammwollenen Zeuges beschäfe tigte."

"Bir verließen bas freundliche Solothurn am anbern Morgen; und tamen gegen Mittag in Biel ans wo wir, unbeschadet feiner bubfchen! Umgebungen. nicht gern langer als ein paar Stunden bleiben moche ten. Eine Stunde bavon, wo bie Strafe binauf fubrt, und man ben See mit bem Jura rechter Band im Hintergrunde liegen laßt, erdffnet fich eine gang neue Auslicht. Die bochften Schneegebirge ericheinen erft einzeln, wie weiße Bolten, bann bilben fie eine Rets te, die ben Borigont befrangt; von ben Gletidern bes Contons Glarus on, bis sum Montblanc. Das Muge kann fich nicht fatt an biefer Erscheinung feben. Anfangs wollte Benne nicht glauben, bag es Berge maren; aber ibre gang eigne Form, ben Backen ober Rabeln abnlich, überzeugte mich gleich beim erften Blick. Je bober wir kamen, besto majestatischer wurde bie Muslicht; ber Meuenburger See ontbedte Sch nun unferer Augen im Borbergrunde des Ges mablbes. Diefes große Baffin bes flarften Baffers feine Wellen burch einen fcharfen Oftwind beweat : ben Deg von einer Scite nabe an feinen Ufern, von bet andern am Abhange bes Jura zwifden terraffenfore migen Weinbergen bin; - Alles biefes mar neu fur In Meufehotel bielten wir unfern Gingug bei bem Subel ber Winger; es war ein wahres Bachus : Reft. Anaben mit Weinlaub befranzt führten auf cie nem Kaffe figend niedrige Wagen mit Debfen befvonnt durch die Straffen; man kounte fich kaum durchtoinden. Bon Strasburg hatten wir unferm Freund, Herrn Staatsrath v. Rougemont, geschrieben, daß wir an diesem Tage in Reuschatel senn würden; der und schan länger erwartete."

"In diefem gaftfreien Saufe, wo feine Pracht, aber bas was bas Leben fo angenehm macht, Uebers fink am Rothwendigen zu finden ift, verlebten wir eis. nice angenehme Tage; noch angenehmere aber nach biefen auf dem Lande. Auf bem Wege nach Prers ben tommt man burch einen Bleden, St. Aubin genannt, worin die Ramille Rougemont ansebuliche Befitungen bat. hier war es, wo hevne fich gang bem Genug ber iconen, ibm bis jest fremben, Das tur überließ. Das Better begunftigte bie Spaziers ginge, die er fruh Morgens allein unternahm. Er liebte es, fich in biefen Stunden feinen Beg, fetbit nach eigner Bahl gu fuchen. Der flare Ger und feis ne Bellen gogen ibn besonbers an. Er pflegte, wie er mir nachber ergablte, fich an tem flachen einlichen Mfer au feten, und bie fleinen Bellen gu feinen Ruften berantommen gu feben; ibr Spiel beluftigte ibn., und wiegte ibn gulett in eine angenehme Troumerci. Dies fe Erinnerumg bat ibn nie verlaffen. Oft obe er que puct tam, ging er in die Weinberge, und fuchte fic Trauben aus; ben Mittag mar er gang fur bie Ges fellschaft, beiter und gefällig. herr v. R. theilte ibm feine Ibeen über bas Schulmofen im gurftenthum mit; ein vor wenig Jahren in Liffabon verftorbener Negos ciant batte feiner Baterfabt eine große Summe au

Diefen und anbern bffentlichen, Inflituten vermacht. Et fragte fich nun, wie fie am zwecknäßigften angewante werben mochte? Unter folden Gefprachen, und Spagiergangen zwischen ben Terraffen ber Garten, welche Die fcbinften Eruchte bem Aluge barboten, verfloffen ibm die Stunden bes Rachmittages, bis die untergebenbe Sonne bie Gipfet ber Girtfcher im fcbnften Rosenglang erleuchtete. Er war nicht zu ermiden, und nahm an allen gefellschaftlichen Scherzen Theik: Eb Befuch bei ben Bewohnern eines Schloffes . Baronis do Gorgios. gang im alten frangofischen Ritterges lebenget gebant, unterhielt ibn febr. Bon bier aus fab er bober binauf einzelne gerftreute: Bobutingen's und etfubr. bof Menichen fun bort angebnuet, bie alle Beburfulffe ibres einfachen Robens um fich bemit versammelt, Belber, Biefen und Deerben; ber ubeit gen Belt gang frente geworben', und nur bidbftens bes Jahrs eingrat vom Jura berunter in bie : Stabt Faimen. Die Fremben, welche die Reugierde gut ihnen führte, bewirtheten fie mit acht patriordalifcher Gaffe freiheit: umb vermunberten fich febr. wenn biefe ibe nen bafur Geld anboten. Diefe Befchreibung entaftite Denne. Er nannte bie Wohnungen biefer Menfchen les demeures des bien heureux; und se beifen sie bis beute in Rougemont's Ramilie. Geine Lieblings vorftellungen von bem Glief in ber Abgefchiebenbeis von ber Welt, mit Abwerbfefung ber Arbeit und bes Genuffes . erwachte: beim Mablie biefer fernen Bobs nungent ja! fie verwandelten fich oft in eine Urt von

Sehnfuct. Obd in Gen letten Jahren feines Lebens wünfchte er fie wieder feben zu konnen!"

"Go oft er bas Beburfnig ber Rube fühlte, jog et fich in fein Bimmer gurud, und befchaftigte fich mit Lefen. Dann tehrte er nach einigen Stunden wies ber geftartt und beiter gur Gefellschaft. Die Unters Saleung ber Schwoftern unfere Freundes, febr fluger, und gebilbeter Frauenzimmer, machte ibm Bergnugen. Die erriethen feine Gebanten, wenn er nicht gleich Borte bafur in einer ibm ungeläufigen Sprache au finden wufite. Die aftefte unter ihnen batte Rouffcau gefannt; fie erzählte und viel von ben Brillen biefes sonderbaren Mannes. Ein Kleines angenehmes Thal bei St. Aubin war fein Lieblingsaufenthalt ben er pan Moitiers aus faft taglich befuchte. Man mar in biefer Gegend fo gut wie überzeugt, daß ber nachtliche Meberfall in feiner Bobnung gu Moiticre ein angelege tes Spiet feiner Eberese gewesen; bie, ihrer einsamen Lage überbruffig, ibn babureb bewegen wollen, mitber inad Baris jurudaulehren."

film zwölften October, nach einem zwölftägigen Aufenthalt unter diesen vortrefflichen Menschen, reiser ten wir mit Hen. v. R. und seinem Bruber mieber nach Neuschatel zurud. Das Wetter war heiter; und bie Gegend zeigte sich uns noch zum lettenmat in ihe ver ganzen Pracht. Ich nahm Abschied von den Bers gen und von dem schinen Gee mit schwerem Herzen. Den solgenden Morgen bezleiteten und die beiden Brude der nach Bern. Dort brachten wir zwei seste vergnügte Tage zu. Zum erstenmal erlaubte ich mir, hepne zu

bitten, bas wir bis gunt britten bleiben möchichg be er fich anfangs nur auf Ginen einlaffen wollte. Ine beft ichien er nicht ungern nachzugeben; und nach feis nem eignen Geständnift gefiel es ibm in Bern befone bers mobl. Der chrmurbige Schultheiß von Rulia nen beehrte und ben Abend vor unferer Abreife mit einem Befuch; und batte uns gern vermocht, fie lans ger hinautauschieben. Cein Gobn, (jegiger Soults beiß,) ber blog um uns ju feben in bie Stobt gen fommen mar, bewirthete uns in feinem Saufe. Die herren von Ticharner, Tillier, Mutach, Gine gins, die alle in Gottingen fludiert hatten, übers bauften uns mit Soflichkeiten. Ihre Freude, Benneibren ebemaligen verehrten Lebrer wieber ju feben j dus fierte fich auf bie unzweibentigfte Met. Es waren: boch in ter That außerft feine Leute, Die fogenannten Bern ner Axistofraten - ; es ließ fich fo angenehm in ibere Gesellschaft fenn! Diefe Berren zeigten uns wir ber gebiten Bereitwilligfeit bas Mertwirbigfte in bem fconen Bern. Das Zeughaus, wo mir eine Ruffung. Die Bilbelm Tell getragen haben follte, am meifteif auffiel: Die Bibliothet mit ben Bildniffen ber berühme toften Manner ber Republit gegiert, madte einen ihne bern Einbruck. Das gut eingerichtete Baifenbans fanben wir nur beinabe zu prachtig fur ben Stand bererbie es bewohnen. Alles biefes wurde von Benne mit bem ihm eigenthumlichen Blick und Urtheil gefeben. Er bechte noch noch zwanzig Jahren gern an Bern gus rud; und wie diese Stadt durch die Revolution fo

unglacklich wurde, wander fich feine ganze Aheilenhind

466 war die Frage, ob win es magen blirften von bier aus eine Reife nach bem Geinbelmalb, men niaftens nach bem Thuner - Gee ju unternehmeng als frim bie Jahredzeit war schon so weit vorgerückt, boffe mir febr mabricheintich bie gang in Rebel neffilie Begend wenig ober gar nicht wirden genoffen bas ben. Bierin fimmten alle unfere Befannten übereins und wie mußten, wenn gleich ungen, biefen Plani aufnichen; und gerabe nach Zurich geben. Wir erenne ben und von unfern Rreunben, Die benfelben Morgen wieber, nach, Reufchatel fubren; und kamen ben Mits sag, in einem Berniden Dorfe an, wo wir Gelegens brit : hatten, ben . Wohlftanb ber bortigen .. Landleute sie bemenken. Won ber Gegend konnten wir, bes une berechbringlichen Rebeld wegen, ben anborn. Tag beier nabe nichts feben. Rur auf einige Minuten bertbeile er Edig um uns bie Ausficht auf bas fertte Suben, burg au gomen. In Baben fpeifeten wir zu Dittag. Die Quellen find berühmt! und man batte mir von Uebetneffen rines Mimischen Babes erzählt; bas wir jebach nur mit Muhe ausfindig machten. Es ift ine Grunde nichts weiter, als ein mit Steinen ausgelege ter Kuftboben in Dane bffenflichen Bobe: und auf bies fen Seeinen fiebt, man Romifche Bablen und Ramen-Das Bebaltniff; worin biefe Alterthumer finb, fiebe aber fo unfauber aus, daß man mit einem bloffen Blick gufrieben ift. Die Spaziergange am Riuf find gant artig; auch bie Ruinen vom Schloft nehmen fice

sich gut : and; aben die engen schmutigen: Maffen werterben Alles, auch ; der Gasthof paßte dezug und henne hatte einen solchen Widerwillen für Belo des gefaßt, daß er, noch che die Pferde wieder vorgeführt waren, zu Tuße davon lief; nichts mehr horen noch sehen wollte; und nur seine gute Laune erst wiedet besom, wie er die Thore weit hinter sich hatte. 7.1

"In Burch fuhren wir mit Dunkelmerben ceie. Sier (im Schwerdt) wurden wir fehr gut aufgenomis men. Am andern Morgen ging. Depne idflein au hottinger und Lavater. Bei letterm bielt & fich lange und mit Bergnugen auf. Lavater zeinte ibm unter andern feine Gemablbe, wovon er mit Bewunderung fprach. Rach Tifche befuchte: uns Rate vater; ich glaube warlich ein wenig aus Reugier, une Die Krau des berühmten Benne Tennen ju lernen. Er ericbien mir als einer ber feinften Weltmanner. bie ich je gesehen habe. Geine Freundlichkeir mer burch eine besondere Burbe und Anftand erhobt. 36 batte ibn gern langer gesprochen; aber ba er borte. bag wir bald ausfahren wollten, verließ, er uns baft. Wir wußten es ihm Dant, bag er uns fo liebensmure Dia erscheinen wollte-

"Mit Hottinger's machten wir eine Spaziers fahrt. Aber leiber! verfinsterte sich bei himmel. Ein seiner Nebelregen benahm uns alle Mussicht, auf die wir uns gefreut hatten; und wir hatten nun went Weg nach Thalwyl, wo sie am schonsten is, vers geblich gemacht. Er führt langs bein See durch große aber schmutzige Dorfer; sie haben bei weitem nicht

bas freundliche Ansehen ber Berner Dorfer; so wie auch die Gesichtsbildung der Einwohner und ihre Tracht lange nicht so vortheilhaft ist. — Den andern Morgen, ehe wir abfuhren, hatte der Himmel sich aufgeklärt; und über den See ragten die Schwyzer Gletscher hervor. So wenig angenehm uns Zurch bei schlechtem Wetter erschienen war, so begriffen wir doch, daß es bei heiterm Sonnenschein, zumal über den See hinaus, sehr gefallen könnte."

"Der Weg von Jurch nach Schafhausen geht ans fangs etwas steil in die Hohe, ebnet sich aber bald wiesber; und hat nichts von dem, was man schweizes risch nennt. Das Getdse des Abeinfalls horten wir schon in einer beträchtlichen Entfernung. Wie wir nas ber kamen, stiegen wir aus, gingen durch ein Gesdusch in die Tiefe, und standen mit eineminal gerade vor diesem großen Schauspiel. Lange betrachteten wir den Sturz des Wassers; gingen dann zur Seite nach dem Dorfe hinauf, das nahe vor der Stadt liegt, um auch so den Lauf des Flusses, ehe er sich hinabstürzt, zu verfolgen. Das Wasser war ganz klar; vom schönsten Grün; die untergehende Sonne vergoldete seine Wellen."

"Wir erreichten Schafhausen noch vor Dunkels werden; und suchten meines Bruders Freund, herrn Pfister, auf. Für diesesmal konnten wir uns an dies sem Ort nicht aufhalten, den wir für unsere Räckreis se uns aufsparten. Wir verließen ihn also am andern Worgen, und fuhren immer an den Ufern des Rheins hinauf, die sein erweitertes Bett, und die Farbe seis

ner Bellen, bie auf einmal vom Grun jum tiefen Blau überging, uns ankundigten, bag wir nun ben Bobenfee vor und faben; durch welchen ber Mbein fließt. Ich machte gemobnlich folche Entdedungen que erft; woruber Denne gu ichergen pflegte; mir ans fangs widerfprach, aber bald meiner Meinung beis ftimmte. In Conftang übernachteten wir. Diefe Stadt bat ein großes, aber zugleich freundliches, Unfeben. Wir fanden fie menschenleer; und ach! in manchen ber ichonften Gaffen muchs Gras auf bem gehrmege. Doch fo wie fie mar, flogte fie Beyne'n bas großte Interesse ein. Noch ebe wir sie am nachften More gen verließen, ging er aus; und burchwandelte allein einige Straffen. Babrend wir am Ufer bes prachtis gen Sees babin fubren, theilte er mir feine Gefühle mit; und ich brachte ibn burch meine Fragen fo meit, bag er mir eine Art von Borlefung über bas Merkmurdiafte, was ehemals in Conftang vorgefallen war, bielt. Bahrend er fprach, und wir ber Rrummung bes Sees folgten, behielten wir immer bie icone Stadt, burch die Morgensonne ine bellfte Licht vers fest, por unfern Augen. Der Reichthum ber Land. Schaft fette uns in Erftgunen. Wir fubren burch Balber von Obfibaumen, aus beren ichon gefame melten Kruchten bie Bewohner ber Dorfer Moft auss preften. Es ift mohl faun moglich, eine fruchtbares re Gegend als biese zu seben. Die Ufer bes Meuens burger Sees find es bei weitem nicht fo febr: aber fie baben, wie alle Gegenstande, die fich bort ben Auge barbieten, einen impofantern Charafter. Die

Rette bes Itra von einer Seite, und bie Rette ber Bletscherbuber ben See binaus, flogen Chrfurcht vor Die große Natur ein. hier hingegen ift alles lieblich. Beber Ried bes Bobens angebaut, weil er ber gruchts barteit fabig ift. Der Bodenfee ift großer wie ber Reuenburger; ber größte ben wir noch faben; bis jum Leman find wir nicht gekommen. Der Bieler See fo wie ber Murtner tommen in feine Bers gleichung mit biefem. In Stedborn, wo wir Mits tag bielten, beredete ich Benne zu einer Bafferfahrt. Das Better mar mundericon, die Conne marm. Bir fubren wohl eine Stunde; und ergogten uns an bem Unblick ber Infel Meinau, Die vor uns lag. Benne mar wie bezaubert von ber Schonheit ber Gegend; und fagte mir, wenn ich ihn einmal in Gots tingen vermißte, mochte ich ihn nur an bicfen Ufern aufsuchen."

"Die Orte, die sie so lebhaft machten, fanden wir damals noch von fleißigen und frohlichen Mensschen bewohnt. Wer hatte es ahnden mögen, daß wesnige Jahre nachber die Gräuel der Revolution in diesse friedlichen Gegenden eindringen, und in Arbon, einer der kleinen Städte, wo wir einkehrten, die Einwohner ihren Bürgermeister ermorden, und dann seinen Leichnam bei den Haaren durch die Straßen schleppen würden? — Es waren mehrere Fabriken an diesem Ort; wo viel Betriebsamkeit zu herrschen schien. Das Wetter trübte sich allmählich; der Wind blies scharf vom See ber; und sein schones Blau versschwand, so wie die Wellen sich stärker bewegten.

Balb mar es nur Eine graue Daffe, bie wir vor und faben; von Giner Farbe mit bem himmel aber Weg mar bas einzelne Gemahlbe; und wir. priefen uns gludlich nur fo lange biefes Bergnugen genoffen zu haben. Wir verließen nun gang bie Nache barfchaft bes Bobenfees, und fuhren immer buber: binauf nach St. Gallen gu. Auf biefem Bege, ber wild und romantisch ift, saben wir bie kablen, Appenzeller Gebirge mit ihren ichneebededten Gipfeln, wie Riefen über alle andern bervorrogen. Der Une blid überraschte mich; fo wie überhaupt bie Beng frembe Ratur um und berum. Grune Matten mit Lufthaufern wie befaet, gieben fich an ben bunteln Bergen binauf. Die Muffelinbleichen im Dorbergrund, geben ber Gegend etwas freundliches; bas ichneemeife feine Gewebe mar - vielleicht zum Trodfnen - über runde Stangen ausgebreitet, und flatterte im Mine be. Die Stadt hat gar nichts angenehmen; fie iff; alt, mit engen Gaffen; Die noch zum Ungluck fur uns mit Buden zugebauct waren. Die Meffe hatte: viele Raufleute in Diesen Lagen bort verfammelt; befonders aus Frankreich. Wir batten weiter fein Intereffe in St. Gallen gu bleiben; und befchloffen gleich ben andern Morgen wieder von bort aufzubrechen. Dir mablten ben beffern Deg über Frquenfeld auf-Schafbaufen."

"Das Thurgau ift zum Theil ein does Land; und die Menschen schienen uns nicht mehr so, wahle habend, wie in den übrigen Theilen der Schweiz. Sie waren auch nicht freie Bürger, sondern Unter-

mieber hinter uns verschloffen murben, und wir uns wieber in Freiheit befanden:"

"Am Abend des folgenden Tages kamen wir in Bruchfol an. Bon bier bis Manheim ift ber Weg nur furg, fo bag wir es frub erreichen fonnten. Er führt über Schwezingen: Wir nutten bie furze Beit bes Pferbemechfelns, ben Churfurklichen Garten ju befus den; beffen fich henne noch von feiner frühern Reife ber mit Bergnugen erinnerte. Wir hatten ibn ftboner im Fruhlingsschmuck geseben; benn jest trug bas Laub fcon die Farbe des fpaten. Derbftes; boch gingen wir keinen unserer Lieblingsplate vorbei. In Manbeim beschloffen wir Abends ins Theater gu geben; aber unfer Ungludiftern in Rudficht biefer Urt ber Unterbaltung verfolgte und auch bier. Un jebem Orte, wo wir barauf rechnen fonnten, ein gutes Schauspiel ju feben, fiel die Babl bes Stude fur ben Lag burch. que nicht nach unferm Gefchmack aus. : Ifland friele te; und wir bedauerten den großen Sunftler, baß er feine Zalente an fo mittelmäßige Stude verfdwenben follte. Im Nachspiel zeigte er uns in einigen Scenen, mas er aus bem nicht gang undankbaren Stoff gu machen wußte. Denne hatte in Dreeben bie prachtige ften Overn geseben; bernach in Gottingen; Efbof, ben er febr fcbatte; es that mir Leid um ibn, bag er nicht nachmale ber Entwickelung ber bramatischen Runft, fo wie fie es verdiente, folgen konnte,"

"Den folgenden Tag gingen wir über ben Rhein; und nahmen denselben Weg über Worms und Oppenheim bis nach Main; ben wir vor brei Jahren gemacht in

ur

rt,

e.

12

hatten: Dort erwarteten uns Forfter's, bie' erst seit einigen Wochen angekommen waren. Dieze tebe te nicht mehr; aber seine Familie war in Mainz ges blieben; und von ihr wurden wir mit Hossichkseiren aufgenommen. Denne's sehr geschätzer Freund Som mering, wich kaum von seiner Seite; sie hatten sich sinander viel zu sagen. Bei Forster, ber mit seiner neuen Lage zufrieden schien, brachten wir einen angenehmen Abend zu, in Gesellschaft einiger seiner Bestannten. Der Berfasser best Ardinghello war einer der merkwardigsten unter ihnen. Soine Unterhaltung insteressfirte Henne'n ungemein; aber — darf ich es san gen? — von seinem Aeußern, besonders dem Ausdruckseiner Physiognomie, blieb ein Eindruck zurück, der für Peinse'n nicht ganz vortheilhaft war."

"Um nicht benselben Rucweg zu nehmen, gins gen wir von Frankfurt aus über Hanau burch Fulda. Der Weg durch dieses reich angebaucte Land verschaffzte uns einen eigenen Genuß. Henne erklärte sogar, daß es ihm Leib sen, nicht wenigstens einige Tage in diesen angenehmen Gegenden verweilen zu konnen; und dieß war viel von ihm; der immer rastlos vorwärts eilte. Dem trefslichen Johannisberger ließ auch Heyne Gerechtigkeit wiedersahren; und scherzte darüber oft mit uns. Bon Fulda die Cassel mußten wir freilich mit schlechterer Bewirthung vorlied nehmen. Aber die Gesenden an der Werra sind auch schon und abweche selnd. Am: Inden November kamen wir wieder in Gotz tingen: cha?

Section 14 April 16

والمراوين والأواري المراوية المحاورة المراوية

"Mahrend ber letten vierzehn Tage batten wir täglich acht bis zehn Deilen gemacht; waren vor Tagesanbruch ausgefahren; und fpat: in unfere Rachthers berge angefommen. In biefer gangen Beit:: affen wir felten zu Mittage, und oft auch schlecht zu Abend. Diefe ungewöhnliche Lebensart, bie Ermubung bes langen Rahrens, bas Unangenehme ber Jahrszeit felbft, Alles biefes, weit entfernt Benne's Gefundbeit gu lebaben, fartte fie vielmehr augenscheinlich. Er tam verjungt , zuruck: war heitexer geworben; und biefe wohltbatigen Rolgen erhiclten fich mehrere Jahre. C6 schien es babe fich von biefer Zeit an eine neue Lebensepoche fur ibn angefangen. Er ließ fich wahrend ber Reise burch keine Unannehmlichkeiten abschrecken; war leicht gufrieden; bes Morgens am fruhften munter; und Abende am fpateften feblafrig. Der Beiterkeit feis nes Geiftes, bes lebendigen Intereffe, welches Er an Allem, vorzüglich an Naturgegenftanben nahm, werbe ich mich ewig mit inniger Freude erinnern. Oft bes wunderte ich es, wie er mit seinem furgen Geficht die Gegenden, burch welche wir fuhren, fo genau ins Auge gefaßt hatte. Allein er wie feine Tochter Thes refe faben immer mit Geiftesaugen. Ibre lebhafte Phantafie erfeste ibnen bas, was an bem funlichen Einbruck ber Bilber abbing. Wo Unbere mubfam ben Grund und Busammenhang ber Dinge faben, fand fein burchbringenber, schnell ordnender, Geift fich gleich gurecht; felbft unter fremben Menfchen und Berbaltniffen. Der Erinnerung von bem, was er auf Diefer Reife gefeben, fonnte er bei feinen vielen Befchaften fich nie tange überlaffen; boch rief ihm fem: Gebachtniß oft und auch treu einzelne Begebenheiten und Umftande guruck."

"Ich hatte Wieland's Oberon mitgenonnen: Auf unserer Räckreise las er uns, gewöhnlich wenn wir die Pferde wechselten, daraus vor; — im Fahren durfte er seiner Augen wegen nicht lesen. Er las mit jugendlichem Feuer; und machte uns aufmerksam auf die schoften Stellen dieses Gediches, das er vorzüglich liedte. Der Ausenthalt der beiden Liedendem auf der einfamen Insel, wo sie das Schickslal endlich dem frommen Alsonso zusährt, hatte ein unbeschreiseliches Interesse für ihn. Die Schilderung dieses Greisses, und zuleht sein Tod, schien ihm unübertressläch. Mit ist es noch heute, als horte ich ihn diese Stelle welesen; es war als ob er hoffte und ahnte, einst wie Alsons so fanft in eine bessere Welt, in such ahre Seyn hinüber gerückt zu werden."

Nicht lange vor, und auch bald wiederum nach diefer Reise, wurden von zwei auswärtigen Regierungen Bersuche gemacht, hepne Gottingen zu entziehen, Der erfte von Dresben. Sein Vaterland wollte sich ihn zueignen. Der andere von Copenhagen.

In Dresben war der Bibliothekar Canzler gesstorben. Um eben diese Zeit hatte die Churfurstliche Bibliothek durch die Aufstellung in dem Japanischen Palslaste ein ihrer murbiges Lokal bekommen. Unter solchen Umständen war das Bedürfniß eines Borstohers, der

seinem Platergemansen war, doppelt fühlbar bei eis nen Buchersammlugg, die an Menge, und vielleicht auch an innerem Werthe (ich bin darüber nicht so ges nau unternicket) iders hiesigen ähnlich ist. Was war natürlicher isländaß unter diesen Umständen der Ges dand auflebte, sich den in frühern Zeiten verkannten Mann, der schon ininkt für diese Bibliothek bestimmt: gewesen, war zuwieder zuzueignen? Heyne'n wurden also Varschläge gemacht. Ger sollte Oder bib lios. the kar werden; man wollte ihn mit Leipzig zugleich in Berbindung seizen, auch ward ihm die Hossinung gemacht, historiograph zu werden. Das Gehalt war noch nicht sest bestimmt. So viek ich aus den vorhans, denen Briesen schließen kann, rechnete man in Dress den auf vood bis 2400 Thaler.

Die große Anhanglichkeit, die. Denne stetts an sein Baterland behieft; die Natur der Stelle selbst; die so gang für ihn bei seinen zunehmenden Jahren gemacht schien, da sie ihm wenig eigentliche Arbeiten auslegte; — der Aufenthalt in einer der schässen der Runst wed der Natur — dieß Alles waren einladende Beweg-gründe. Sein hiesiger Gehalt belief sich damals — bei den so sehr erweiterten und vergrößerten Bibliosthelsgeschäften waren ihm dreihundert Thaler Julage gegeben worden — auf 1300 Chaler, die bei einer Beranwachsenden, und zahlreicher werdenden Familie

<sup>3</sup>m December 1786. Die Berhandlungen mabrten bis

um fo weniger fur seine Bedurfniffe hinzureichen schienen, da die vielen ihm übertragenen: Geschäfte inn fast febe gewinnreiche litterarische Arbeit verboten: m:

Dennoch blieb Heyne in Göttingen; und zwar ich vhne alle Zulage. Eine Penfion: von 200 Reichsthaler ward ihm nach seinem Tode für seine Kinder bis zur beendigten Minderjährigkeit des jüngften bewilligt; ein Fall, der bei dem hohen Alter, das er erreichter, nicht eingetreten ist. Ein anderer Wunsch, den er für sich selber hatte, ging nicht in Erfüllung. Ich muß davon etwas sagen.

Diefer Bunfch beftand barin, burch die Erspeltang auf ein Defanat ober Canonifat in einem ber fatularifirten Rlofter (biefe Stellen murben gewohnlich an verdiente Staatdiener gegeben) fich ein rubiges res und forgenfreieres Alter zu verschaffen. Es ging Benne, wie fo manchem, ben bie Laft ber Gefchefte brudt; die Borftellung einer Muße ohne brudende Gefchafte hatte fur ihn eben beghalb einen fo großen Reig; wiewohl Er am wenigsten fabig gemesen mare, einer folchen Muße zu genießen. Auch find, fo viel mir befannt ift, bie Ginfunfte jener Stellen teines wegs so betrachtlich, daß sie ihm eine folche Dufe batten gewähren konnen; aber er bing einmal an ber Ibee. Rach ben Briefen von Brandes muß ich ameis feln, ob es ihm, als er fich um eine folche Stelle bewarb - eingefallen fen zu fragen, wie viel fie wohl eintruge? Wenigstens ift von bem Ertrage nirgends bie Rebe; und baß, so etwas zu vergeffen, gang in Denne's Charafter-war, werden bie einraumen, mels

che ihn genau kannten. Wie bem auch seyn mag, auf das Zureden seiner Freunde außerte er in Hannover den Wunsch einer Anwartschaft auf einen solchen Plag. Die Regierung brachte die Sache nach London, und dennoch blieb sein Wunsch unerfüllt. Der König, sagt man, habe in Rücksicht jener Stellen eigene Grundssige gehabt. Nie ist einem Lehrer an der Universität eine solche bemilligt worden.

Der Ruf nach Danemart erging on Seyne menige Monathe nach ber Rucklehr von ber oben beforiebenen Reife, im April 1789; und mar in mehre facher Rudficht einer ber ehrenvollften, ber einem auswartigen Gelehrten ju Theil werben fonnte. ging bamals in jenem Staat mit einer Reform sowohl ber Universität von Copenhagen als bes gangen gelehrs ten Schulmefens um. Dieg maren die Abfichten bes burchlauchtigen Patrons ber Universitat, bes jest verforbenen Bergogs von Solftein Muguftenburg: und Senne mar ber Mann ben er bagu auserfeben batte, ibn an bie Spige bes gangen Unternehmens gu fellen. Bare es mir vergonnt bie Briefe befannt gu machen, welche ber eble Furft an Denne nicht blog foreiben ließ, fonbern felbst eigenhandig fcbrieb, fo wurden die Lefer gewiß fo wie ich zweifeln, ob fie ebe renvoller fur ben waren ber fie fchrieb, ober fur ben ber fie empfing. Der Wirkungefreis, ber Benne'n eroffnet mard, mar einer ber größten. Er follte, marb ibm gemelbet: "ber Auffeber ber Bilbung ber bobern

Claffe eines ganzen Bolls werben." Die Anethietungen maren bie liberalften. Man bestimmte ibn gum Proffangler ber Univerfitat; (Rangler ift ber Ronig felber:) mit einem angemeffenen Range. Man überließ es ihm felber bie Bedingungen gu machen; und bewilligte vorläufig, nebst freier Wohnung, 3000 Thaler Gehalt; 500 Thaler Witwengehalt; bas Inbigenat und Berforgung fur feine Rinber, nebft ans bern Bortheilen ; und schien felbft bereit, bas Gehalt bis auf 4000 Thaler ju erhoben. Ein bloß erhobetes Bebalt batte Benne nimmermehr zu einer Beranberung bewogen. Aber bie Aussicht zu einem fo weiten Birfungefreife, unmittelbar unter einem folden Chef, und die Berforgung feiner Kinder maren boch große Anreizungen. Dennoch blieb Benne ber Georgia Aus gufta getreu; und blieb es - ohne alle Bulage. Dan erbot fich in hannover, ibm eine Erfpettang auf ein Rehn zu geben, beffen Eroffnung jedoch febr weitausfebend mar. Er erhielt ftatt beffen 200 Thaler Bermehrung ber ihm fruber versprochenen Witwenpenfion : die also dadurch auf 400 Thaler erhöhet mard.

Dieser Auf ist der lette gewesen, über welchen Heyne es sich erlaubt hat, in eine Berhandlung hins einzugehen. Auch nachmals sind noch sehr ehrenvolle Anträge an ihn gekommen; da er sie aber sofort abs lehnte, wäre es zweckwidrig davon aussührlich zu sprechen. Sein Schalt ward ihm nachmals in Hans nover noch bis auf 1500 Thaler erhöht; die Einkunfste von den andern ihm übertragenen Funktionen mochsten zusammen gegen 500 Thaler betragen. Ich glaus

be bieß bemerken zu muffen, weil man oft eine Einnahme ihm hat beilegen wollen, die er nie gehabt hat. Er selbst war zufrieden; und verlangte keine Zulage, die ihn in ein zu ungleiches Berhaltniß mit feinen Collegen gesetzt haben wurde.

Ich habe bereits oben bemerkt, daß ich noch eine mal auf Roppe und seine Berhaltniffe mit Senne wieder gurucktommen muffe. Roppe war nur neun Sabre in Gottingen geblieben. Er glaubte fich mehr für eine andere als die akademische Laufbahn gemacht. und ging nach Oftern 1785 als Oberhofprediger und Generalsuperintendent nach Gotha. Ceine Berbinduns gen in einer damals bekannten geheimen Gefellschaft, an welcher auch ber bamalige Bergog eine Zeitlang Antheil genommen hatte, mochten vielleicht bagu beis getragen haben, ihn in biefe neue Laufbahn ju brins gen. Aber auch in Gotha scheint er bas nicht gefuns ben zu haben, mas er fuchte; er hatte Freunde Hannover, und ce ward durch diefe eingeleitet, bag er bereits im Februar 1788 als Dberhofprediger und Consistorialrath nach Hannover berufen mard.

Man war um diese Zeit in Hannover eifrig bars auf bedacht, die durch Koppe's Abgang von hier entsstandene, und noch immer nicht ausgefüllte Lücke in der theologischen Fakultät zu ergänzen. Mit Reinhardt, mit Doberlein war man in Unterhandlung getreten. Mit dem letztern glaubte man schon vollkommen einig zu sepn, als man plöglich wieder abbrechen mußte,

ta er Bebingungen machen wollte, die nicht einges gangen werden fonnten. Go fam man auf's neue auf Berber gurud. Die Berhaltniffe hatten fich ges anbert; man hatte von London feinen Widerspruch mehr zu furchten. Serber mar auch bereits tief in die Sache hineingegangen; und jum zweitenmal leuchtete ber Georgia Augusta Die hoffnung, bief glangende Geftirn an ihrem himmel zu feben. Allein wie bei bem erften Berfuch fich ju Biele bier und in Hannover barein mischten, scheinen bei biefem zweiten fich zu Biele in Beimar barein gemischt zu haben #). Berber ward jum Biceprafibenten mit einigen ans bern Bortheilen ernannt; brach ab und blieb in Beis mar. Mus ben Nachrichten feiner Gattin miffen mir jegt, bag er nur ju bald Urfache hatte, biefen Entfchluß bitter zu bereuen; und wer fann ohne Theilnabme ben Ausruf lesen, ben wieberholt fein Rummer ibm ausprefite: 21ch mein verfehltes Leben!

Diese Verhandlung mit herder war anfangs durch Koppe in Hannover unterstützt worden. Er war also badurch mit Heyne, durch den die ganze Sache ging, in Verührung gekommen. Roppe war

\*) Man sehe: Erinnerungen aus bem Leben von Herber. Th. II, S. 101 fg. Man machte Herbern gang falsche Schilberungen von der hiefigen Lebensart; die er leicht durch Rachrichten biefiger Freunde hatte berichtigen tonnen. So wie ich die damaligen Berbaltnisse tenne, zweiste ich im mindesten nicht, daß herber hier ein eben so ruhiges und gludliches, als ruhmvolles Leben geführt haben wurde.

ber Mann, ber es verstand, Enthusiasmus zu erres gen; er machte durch seine Kanzelberedsamkeit in Hannover großen Eindruck; er erhielt viele Freunde in allen Ständen; unter ihnen auch den damaligen ersten Eurator der Universität: Herrn von dem Bussche, einen sehr religiösen Mann. Dadurch schien ihm also auch der Weg gebahnt, Einfluß auf die Leitung der Universitätsangelegenheiten zu erhalten, den er leidenschaftlich suchte; um so mehr, da um diese Zeit der altere Brandes, dem Ende seiner Laufbahn sich nähernd, bei zunehmender Kränklichkeit nicht mehr so thätig wie vormals seyn konnte.

Roppe ftand, icon von ben frubern Jahren ber, bier in Gottingen in enger Berbindung mit Spitts 1cr. Bie biefe Berbindung fich anknupfte, fich befes fligte, wird an einem andern Orte von mir gezeigt. Allerdings war auch Spittler ber Mann, ber Berbins bungen und Ginfluß fuchte, wenn er gleich feines= megs eine fo unruhige Thatigfeit wie Roppe batte. Es erflart fich alfo leicht, wie unter folchen Berhalts niffen die Bande, die fie an einander fnupften, ens ger werben fonnten. Es erflart fich auch, wie Spitts ler auf biefem Wege einen gewiffen Ginfluß auf die Universitätsfachen erhalten konnte. Und daß er bars nach ftrebte, leugne ich fo wenig, als bag Senne es empfand, bag man ihn verbrangen wollte. Sein Bers baltnig gegen Sonne ift indeg, felbft offentlich, falic dargestellt worden. Da hier damals mehrere Landsleus te von Spittler offentliche Lebrstellen befleibeten, fo babe er fich unter biefen eine Partei machen wollen.

Gine folde Parteiung bat bier abce nicht fatt gefunden; und murbe auch wenig geholfen haben. hate te Spittler unter ihnen Freunde, fo batte fie Benne eben fo gut; mehrere waren es von Beiden. Gine Rivalitat mit Benne konnte nur burch bie Berbinduns gen in Sannover ftate finden. Ginen offenen Greit ließen aber ihre beiberfeitigen Gefinnungen nicht gu. Benne und Spittler, wenn fie auch in andern Stücken verschieden bachten, tamen boch auf das vollkommens fe in Ginem Duntt überein: nie ben Unftand ju pers legen. Man konnte barauf nicht forgfältiger batten ale Spittler barauf bielt. Auch hielten beibe Manner barauf nicht etwa blog aus einem gewiffen Stolz. fondern aus wechselseitiger Achtung. Spittler war febr beunrubigt, als henne schwankte, ob er nach Covenhagen geben sollte; und gegen ibn zweifelhaft bavon gesprochen batte. Unter Senne's Papieren fins bet fich noch ein Brief von Spittler, in welchem er ibm die Bortheile des angebotenen Lebens, bie Denne zu gering anschlug, auseinanderfest, um ibn bavon abzuhalten.

Koppe's Einstuß auf die Universitätssachen in Hannover hat sich nicht weiter als auf die theologische Fakultät, und auch auf diese nur auf kurze Zeit, erstreckt. So lange er auf der Stufe stehen blieb, auf der er damals stand, bezweiste ich es, ob er sich je weiter wurde erstreckt haben; ja ob er auch nur diesen wurde haben behaupten konnen. Das Glück bes günstigte ihn nicht; im April 1789 starb sein Gonner, ter erste Curator H. von dem Bussche; und dus

fein Rachfolger in biefer Stelle, Br. v. Beulwig, gleiche Gefinnungen fur Roppe wurde gefaßt baben, ift mir, fo weit ich ibn gekannt babe, wenig mabrscheinlich. Auch beging Roppe Unvorsichtigkeiten felbst feine Freunde erklarten fie bafur \*) - Die fcis nen Rredit schwerlich befestigen tonnten. Ginen bauernben indirekten Ginflug auf irgend eine Erpedition gu erhalten, mar überhaupt in hannover von jeber fcmer; fobalb ber Mann, ber fie von Amtewegen batte, feis nen Dlat ausfullte. Baren bie Abfichten, bie man Roppe'n beigelegt hat, in Erfüllung gegangen, befige nirter Rachfolger bes Abts zu Loccum, (und alfo erfter Landstand;) und Rangler ber Universität zu merden, fo batte ber bloge Einfluß fich freilich in Berrs ichaft vermandeln tonnen. Aber bas lettere burchque feBen, ( wofern er wirklich ben Bebanken hatte, ) mochs te ihm boch sehr schwer geworden fenn. Dhne bie emis nenteften litterarischen Berbienfte mar baran nicht gu denken; und diese sich noch zu erwerben batte Roppe feine Beit. Bie bem auch fenn mag, - bas Schicks fal trat bazwischen. Ein furchtbares Nervenfieber warf Koppe nieber; und nach wenigen Tagen war ber fraftvoll aufstrebende Mann - eine Leiche \*\*).

<sup>\*)</sup> Er brachte einen, seitdem verstorbenen, Landprediger ploblic als Profesor der Theologie hierher. Der sonft sehr würdige Mann fühlte es zuerst, daß er nicht au seinem Plate sep, und kehrte bald zu seinem vorigen Stande zurüst.

<sup>\*)</sup> Er ftarb am 12, Febr. 1791,

Eben dieses Jahr 1791, welches Roppe wegraffte, nahm fpaterbin auch ben Mann meg, mit dem Benne in fo langen, fo engen und fo vielfaltigen Berbinbungen geftanden batte, wie mit keinem andern, feis nen Schwiegervater, ben altern Branbes. Seine Gesundheit mar nie fehr fest gemefen. Er litt an bas morrhoidalischen Uebeln, welche mit ber Zeit junahs men, und oft bedenklich waren. Seine jahrlichen Reisen nach Pyrmont fah er befihalb als ein Bedurfs niß fur fich an; wiewohl fie felten bie gehofften Folgen fur ibn gehabt ju baben scheinen. Dehr vielleicht als diefen verdanfte er ber theilnehmenden Sorgfalt feines Arztes und Freundes, v. Bimmermann. ben letten beiden Jahren tamen noch Mugenubel hingu; welche ihm bas Schreiben febr erschwerten, oft ibn gang baran verhinderten. Seine Correspondenz mit Senne, ungeachtet fie nie aufhorte, nahm baber auch in diefer Periode merklich ab. Er hatte bas 72fte Sabr erreicht, und man mußte es fich fagen, bag fein Biel mahrscheinlich nicht febr weit mehr hinausgerudt fenn tonne. Diese Bermuthung ward im September bes oben ermahnten Jahrs jur Gemifbeit. Um Abend bes funften biefes Monathe borte feine Ggttin auf feis nem Zimmer über dem ibrigen einen Kall. Sie eifte binauf, und fand ihn vom Schlage getroffen, ber fogleich bie eine gange Seite gelabmt batte. Sein Urat cilte amar fogleich berbei; allein bie hoffnung gur Wiederherstellung verschwand noch in berfelben Racht; und bereits om folgenden Tage, ben 6. September, verschied er. Gin ausführlicher Brief von Bimmermann

meit wichtiger fur ibn murben feine politischen Ber-Nachst ber Runde seines Baterlandes, binbungen. (Wenige kannten es wie Er;) hatte ihn die Runde bes Brittischen Staats am meiften beschäftigt. ausgebreiteten, meift ins größte Detail gebenben Renntniffe, die ein nie fehlendes Gedachtniß ihm in jedem Augenblick gurudrief; fein lebendiger Ginn fur polis tische Gegenstände; sein treffendes Urtheil, in Berbin= bung mit jener herrschaft über bie Sprache, verschaffs ten ibm bie Aufmerksamkeit felbft großer Staatsmans Unter biefen vor Allen von Ebmund Burfe, bamale in ber Opposition; ju bem er burch ein Schreis ben fich Butritt verschaffte; und ber ibn sofort mit eis ner Freundschaft bechrte, die burch die Trennung nicht erftarb; ja! ber ihm fogar im Jahre 1789 schrieb, er habe ihn, wenn er, wie es damals wahrscheinlich war, ins Ministerium trate, jum Unterftaatsfefretair bestimmt. Der Umgang mit biefem und andern großen Mannern gab ihm jene Sobeit bes Sciftes und ber Befinnung, die bem Bater nicht fo zu Theil geworben war. In hannover ward er erst Auditor, bann Dits glied ber geheimen Canglei, mit ber Expedition ber Lus neburgischen Landschaftsfachen, und ber ber Univerfitat; bierauf Mitglied bes Commergfollegii; und im Jahre 1805 geheimer Cabineterath. Dhne die erfolge ten großen politischen Ummalzungen murbe biefer Plas ihm eine unmittelbare Ginwirfung auf bie wichtigften Engelegenheiten feines, Baterlandes verschafft baben. Aber auch vorher war fein perfonlicher Ginfluß größer als ben feine Memter ibm gaben. Die Ratur batte

ifn gum Regieren beftimmt. Im Acufern bas Bilb ber Schwäche; im Innern gang Rraft und Energie: fast nie gesund von Jugend auf, und doch immer thas tig, auch wenn er litt; oft bedenklich bei Rleinigkeis ten; burchgreifend, bis jur Ruhnheit, bei großen Sachen; felten gufrieben mit bem, was burch Unbere im Staat geschab; und boch bis gur Aufopferung ers geben biefem Staat, mit bem er ftarb; als Geschäftsmann gerade und fest; aber nicht eigensinnig; punktlich bis jur Mengftlichkeit aus Pflichtgefühl; boch nicht pedantisch. Als Schriftsteller wenig ftreng gegen fich; befto ftrenger gegen Unbere. Ueberhaupt mehr jum Kritifer als jum Autor gemacht. Als Menfc nicht ohne Eigenheiten; (Folgen ber Rranklichkeit.) Im Umgange bochft tauftifch, vielleicht zuweilen uns gerecht, in feinen Urtheilen über Unberc; ftreng gewiffenhaft, die Rechtlichkeit felbft, im Bandeln ges Meift einsam lebend in feinem großen Saus fe, (er blieb unverheirathet;) aber nie entfremdet ber großen Gesellschaft, Die er bei fich wie bei Andern fab. Geliebt, wie gehaft, von Gingelnen; igefucht, wie gescheut, von Bielen; geachtet von Allen, felbft bie ibn haften, (ber Stempel bes Werthe!) fo war Ernft Brandes!

Bei ber zunehmenden Schwächlichkeit des Baters waren bereits in seinen beiden letzten Jahren, wo das Schreiben ihm so sehr erschwert ward, die Geschäfte meist durch den Sohn besorgt worden; und der vors her nur unterbrochene Briefwechsel zwischen ihm und Henne sing nun an regelnäßiger zu werden. Auch

E. Brandes war ein eben so punktlicher, und in gewiffem Sinn noch intereffanterer, Correspondent als ber Bater es gewesen war. Fast in jedem seiner Briefe fpricht fich fein Charafter aus: fie find aber weniger fur die Mittheilung geeignet, weil fie fich. weit mehr auf Privat : und Familiensachen bezieben, von benen in ben Briefen bes Batere nur felten, und fast immer nur im Borübergeben, Die Rebe ift. Benne und E. Brandes achteten fich wechselfeitig fo febr, wie nur große Menfchen fich achten fonnen. Bas Beyne von E. Brandes hielt, bat er in feinem Clogium in ber Societat, nicht in geschmudten Ausbruden, sonbern in ber Sprache bes Bergens gefagt \*); bag Er keinen zweiten Benne mabricheinlich wieder sehen werbe, hat Brandes, - Er, ber fo viele Menschen sab, und so wenige lobte, - offents lich gestanden \*\*). Aber die Berbindung zwischen Henne und dem Sohn war doch anders, als zwischen Benne und bem Bater. Gerade die Rube des Ginen und bie Lebenbigkeit bes Andern brachte bier eine Bereinigung hervor, die man eine Berschmelzung ber Gemuther batte 'nennen mogen. Gine folche fonnte zwischen zwei fo reizbaren Charafteren, wie Benne und ber jungere Brandes, nicht fatt finden. batten in gleichem Grabe bei ben Geschäften benfelben 3weck, bas öffentliche Wohl. Aber ibre Unsichten.

<sup>\*)</sup> Es fteht binter bem Vol. I. ber Commentat, recent.

<sup>\*\*)</sup> Ueber ben gegenwartigen Buftand ber Univerfitat Gottingen von E. Brandes. G. 341.

wenn auch meift biefelben, waren es boch nicht immer; und weil Beibe nach ihrer Ueberzeugung banbels ten, fo gab keiner fogleich nach. Noch aus ber fpatern Periode ihres gemeinschaftlichen Wirtens erinnere ich mich eines Borfalls, wo es ber Erhaltung eines für bie Afademie wichtigen Mannes galt, gegen ben Brandes fich batte einnehmen laffen. Aber in einem folden Falle wich Denne nicht, unbefummert um die Rolgen eines vorübergebenden Diffverstandniffes. Denn von Dauer konnte dieses freilich nicht senn; sowohl wegen ihrer vielen Berührungspunkte, als weil ihr Berhaltniß auf wechfelfeitige Achtung gegrundet war. Ebrn baber meifte es auch Niemand. Dazu fam, bag bie Wirksamkeit bes jungern Brandes in gang anbere Zeiten fallen follte, als die bes Baters gefallen war. Diefe waren bie Beiten ber Rube gewesen; fes ne wurden bie Beiten ber Stutme. In folden Beits lauften erheben fich eble Gemuther, um, Ginen 3mcc verfolgend, bas zu erhalten, mas zu erhalten ficht, leicht über jebe kleinliche Perfonlichkeit. Co auch Sens ne und E. Brandes. In Sauptsachen ftimmten fic obnehin faft immer überein; ben richtigen praktifchen Blick batte E. Branbes fo gut wie hennt; und oft noch mehr, weil er miftrauischer mar.

Alls ber altere Brandes ftarb, mar heyne selber bereits zu ben Jahren gelangt, wo bas Alter anzus fangen pflegt sich zu zeigen; er war bamals 62 Jahre alt. Aber bie Jahre vermochten noch nichts

über ihn. In der Periode, wo die Kraft Anderer anfängt nachzulassen, schien die seinige erst ihren hochssten Grad zu erreichen. In keinem andern Zeitraum seines Lebens hat er so gewaltig gearbeitet, als in dem Decennio vom sechzigsten die siedzigsten oder zweiundsiedzigsten Jahre. Ich wurde sagen so übersmenschlich gearbeitet, wenn ich nicht jeden Ausdruck vermiede, der eine Uebertreibung scheinen konnte. Denn auch mir, da ich doch seine Leichtigkeit im Arbeiten kenne, ist es noch immer ein Rathsel, wie es mögslich war, das zu leisten, was Er in diesem Zeitraum geleistet hat. Es bedarf nicht mehr als einer einsaschen Auszählung seiner Arbeiten, um auch die Leser davon zu überzeugen.

Vor Allen wird man sich erinnern, daß von als len Geschäften, welche ihm die oben beschriebenen Funktionen auslegten, kein einziges ihm erleichtert ober abgenommen ward; ja daß er vielmehr durch die oben erwähnten: Schulreformen sich noch neue freiwillig auslegte. Eben so wenig wurden seine Vorslesungen vermindert; sie füllten im Sommer beständig, im Winter meistentheils, täglich drei Stunden aus. Auch die Correspondenz erweiterte sich eher, als daß sie abgenommen hätte; und daß auch seine thätige Theilnahme als Mitarbeiter an der gelehrten Zeitung immer anwuchs, wenigstens nie abnahm, wird man bei der Einsicht leicht wahrnehmen.

Neben allen biefen Geschäften war es nun erftlich ter Domer, ber bei weitem bem größern Theile nach in biefen Jahren ausgearbeitet warb. Täglich wurden ihm mehrere Stunden gewidmet. Bor seiner Bollens dung ward Nichts davon ausgegeben. Die acht Bans de der großen Ausgabe erschienen auf einmal im Jahsere 1802\*); und sofort ward demnachst die Handaussgabe in zwei Banden beforgt \*\*).

Die erste Ausgabe bes Pindar war vergriffen. Seine wiederholten Borlesungen über den Dichter hatsten ihn tiefer sowohl in die Erklärung als in die Aristik besselben hineingeführt. Für die letzte erschienen bereits 1791 die Jusäge \*\*\*); sie waren aber nur die Borläuser der neuen Ausgabe, welche 1798 erschien in. Ich habe von ihr schon oben gesprochen. Daß sie so gut wie eine ganz neue Arbeit war, würde schon die Zahl der Bände lehren. Die erste erschien in Sinem Bande; diese zweite füllte deren sun, in drei Theilen. Sin Abdruck des bloßen Textes, als Handausgabe, begleitete sie in in

- \*) Homeri Ilias, cum brevi annotatione, versione latina, yar. lect. et Observ. curavis C, G. HEYNE. VIII Voll. Lips. et Lond. 1802.
- \*\*) Homeri Ilias o. brevi annotatione, II Voll. Lips. et Lond. 1804.
- no notatam a C. G. H. Gott. 1791. 4.
- † Pindari Carmina cum lect. varietate, adnotationibus et indicibus, iterum curavit C. G. HEYSE. Gott. 1798.

  III Voll.
- ††) Pinderi Carmina, scholis habendis iterum expressa, curante C. G. H. Gett. 1797.

Die Bibliothek des Apollodor war das erstes mal in einem Bandchen Text, und drei Bandchen Commentar im Jahr 1782 erschienen. Auch sie war vergriffen. Die zweite Ausgabe, im Jahr 1803 in zwei Banden in größerm Format, war auch im Insnern großentheils umgearbeitet worden \*). Der erste Band enthält mit dem Text zugleich unter demselben einen fortlausenden kritischen Commentar. Der zweite Band die erklärenden Sachbemerkungen, Fragsmente und Indices. In den Borreden nutte Depne diese Gelegenheit noch einmal, den Gang seiner mysthologischen Studien, und seine Grundsätze kurz dars zulegen; welche die Abhandlung über Apollodor aussführlich enthält.

Die zweite Ausgabe bes Tibull vom Jahre 1777 war gleichfalls verkauft. Im Jahre 1798 erschien die dritte. Daß sie neu wieder durchgearbeitet sen, hat er selber auf dem Titel bemerkt \*\*).

Die oben erwähnte zweite Ausgabe bes Birgit hatte ein eignes Schickfal. Die hohe Celebrität, beren hevne in England genoß, weckte ben Brittischen Spekulationsgeist. Die Buchhandler Payne und White in London erstanden von dem Leipziger Bers leger Fritsch seine Ausgabe mit Aupfern und

<sup>\*)</sup> Apollodori Atheniensis libri tres, et fragmenta, Curis secundis illustravis CHR. G. HEYNE. Gott. 1803. II Vell. 8.

a. A. Tibulli Carmina, novis curis edidit CH. G. Harnz. Edit. tertia, Lips. 2708.

Bignetten, und behandelten fie nun, wie es ibrem Bortheil gemäß mar. Man fprach viel von einer Prachtausgabe, bie in England erscheinen murbe; als lein die herren ließen es faft gang bei ben Bergies rungen ber Deutschen Ausgabe bewenden. gaben fie eine andere ohne Bergierungen beraus \*\*). Sie hatten fich an hepne wegen Berbefferungen und Bufage gewandt, die er auch gutmuthig genug war ihnen mit einer fleinen Borrede ju fchicken. Die Borrebe ging in ber Druderei verloren; Die Bus fane, felbft zum Inder, fatt fie einzuschalten, murben binten angebruckt, und ftatt ber Benneschen Borrebe eine Borerinnerung bes Correftors, wie er fich nennt, in fo ftumperhaftem Latein vorgesett, bag man fie obne Lachen faum lefen fann. Das Berfahren ber Londner Buchhandler batte Benne'n auf bas tieffte ins bignirt; er fonnte nicht leicht bavon fprechen obne bofe ju werden. Aber ber murdige Fritfch ließ fich nicht abschrecken. Er hatte ben Plan gefaßt, es au versuchen, ob benn die Deutsche Runft nicht ber gerubmten Brittifchen Pracht ben Rang ablaufen tonns te. Er erwartete nur erft die Englische Ausgabe; und fobalb er diefe durch henne erhalten hatte, mar auch fein Entichluß gefaßt, eine neue Prachtausgabe Des Birgil ju liefern. Er erbat fich dabei nur bie Unterflugung von Senne, um etwas volltommneres als

<sup>\*)</sup> P. Virgilii Maronis Opera illustrata a C. G. HEYNE. Editio terria emendation et auntion. Londini 2795. IV Voll.

bie Englander, nicht blog von außerm', fondern auch von innerm Werth, liefern zu konnen. Benne über Prachtausgaben bachte, bat er bei mebs reren Gelegenheiten bffentlich gefagt. Er, beffen bescheibener Sinn immer nur auf bas mahrhaft nuslis de fab, legte barauf teinen großen Berth; aber uns ter Umftanben, wie biefe, bem rechtmäßigen Berles ger feinen Beiftand zu verfagen, hielt er auch nicht für erlaubt. Go entstand die eigentliche britte Ausaabe; wiewohl die Londner die ihrige auch schon eine britte Ausgabe genannt hatten. Gie machte Benne viele Arbeit. Er überarbeitete nicht nur feinen Birgil aufs neue, fondern da ihm auch bie Babl ber Bergieruns gen, ber Rupfer und Bignetten, überlaffen mar, fo erforberte bieg eine bestandige, mehrere Jahre geführte Correspondeng mit bem Berleger, beffen Briefe an Benne, die biefer ausführlich zu beantworten hatte, ein bides Padet ausmachen. Gemeinschaftlich mit feinem Freunde, Profeffor Fiorillo, mablte Bens ne bie Gegenftande ber Zeichnungen; meift alle nach Untifen. Die Beichnungen felbft murben von biefem Runftler gemacht; und in Leipzig von Genfer geflochen. Es war eine Arbeit mehrerer Jahre; und fo fam endlich jene mahre Prachtausgabe in fechs Banden \*) ju Stande; die ein bleibendes Denf.

e) P. Virgilius Maro varietate lectionis et perpetua adnotatione illustratua a C. G. HEYNE. Editio tertia, novis curis emendata et aucts. Lips. 1800. VI Voll.

M

3i

b

e:

İs

ŝ

1

Denkmal zugleich bes Deutschen Geschmack, und bes Deutschen Unternehmungsgeistes, bleiben wird. Aber der nie Ruhende ruhte auch noch hier nicht. Eben diese Ausgabe, ohne Verzierungen, wieder auf vier Bände zurückgebracht, jedoch so, daß auch sie noch wieder die bessernde Hand erfuhr, ward für die wenisger Vermögenden im Jahre 1803 gedruckt \*).

Bu biesem Allen rechne man noch bie Sammlung seiner Opuscula \*\*), die zwar schon früher anfing zu erscheinen; aber wovon der größte Theil doch in diesem Zeitraume geschrieben, und bemnachst gesammelt ward; mancher kleinen Arbeiten, wie Borreden, Beiträge und bergleichen, nicht zu gedenken.

Nach dieser einfachen Aufzählung enthalte ich mich jeder weitern Bemerkung. Sie giebt setem Leser hine reichend den Maßstab der Thätigkeit des Mannes. Es bleibt mir außerdem noch eine andere Seite zu schile bern übrig; ich habe ihn als Gelehrten und Geschäften mann dargestellt; aber ich habe noch zu wenig von

- e) P. Virgilius Maro illustratus a Cu. G. Hurne. Editio tertia. Lips. 1803. IV Voll. Dieß ist also big pollendetste Ausgabe, wo er bas: Extremum hoo munua habeto! bem Dichter mit voller Wahrheit sue rufen fonnte.
- \*\*) CH. G. HERRIT Opuscula Academica collecta et animadversionibus locupletata. 1785 1812. VI Voll. Der erste und zweite Theil waren schon fraber erschies nen, 1785 n. 1790; aber ber dritte, vierte und fanfste, wurden in biefer Periode sowohl verfaßt als gestammelt.

an Deptte enthalt feine Krantheitegeschichte. Ich glaube bie Lefer genug mit dem Mann bekannt gemacht zu haben, um nicht mehr von ihm zu sagen.

Diefer Todesfall hatte die Berhaltnisse von henne sehr verändern konnen, wosern die Expedition der Unisversitätsgeschäfte in Hannover in ganz fremde Hande gekommen ware. Allein dieß geschah nicht. Sein Machsolger in die ser Expedition, nicht der der Klosstersachen und der andern Geschäfte, ward sein einziger Sohn Ernst Brandes \*). So führt mich der Ganz der Erzählung wieder auf einen für Neyne und die Universität so wichtig gewordenen, auch dem grossen Publisum als Schriftsteller bekannten, Mann. Ich weiß das Andenken meines edlen Freundes nicht besser zu ehren, als wenn ich ihn schildere, wie ich ihn gekannt habe. Bei den großen Eigenschaften, die er besaß, braucht er über kleine Schwächen und Fehsler nicht zu erröthen.

Vater und Sohn waren auch hier sich so ungleich, wie es bei ausgezeichneten Menschen so oft ber Fall ist. Kamen sie auch in der Art ihrer Ausbildung und in ihren Kenntnissen in einigen Stücken überein, so waren sie doch in ihrem Temperament und Gemuth so verschieden, als waren sie gar nicht mit einander vers wandt. Der Bater der Freund der Gemächlichkeit und Ruhe; der Sohn dagegen das Bild der reizbarsten Lebendigkeit. E. Brandes wuchs auf im väterlichen

<sup>\*)</sup> Geboren gu Sannover am 3. Oct. 1758., gestorben bafelbst am 13. Mai 1810.

Saufe mitten unter ben Blutben ber Litteratur und ber Runft. Manches von bem, was Andere foat lers nen, lernte er icon fpielend; "mein achtiabriger Sobn, fdrieb ber Bater an Benne, weiß jest fcon, wenn er in meinen Rupferfammlungen blattert, Die Runftschulen von einander zu unterscheiben." Auch bie große Leichtigkeit in fremben Sprachen erhielt er bereits in biefem Saufe, wo Englisch und Rrangofisch fast so viel wie Deutsch gesprochen murbe. Der Ginn fur Runft und ichone Litteratur erffarb baber auch nie wieder bei ihm; (noch zwei Jahre vor seinem Tode reifte er bloß befibalb nach Paris;) blieb aber boch nicht bie berrichende Richtung feines Geiftes. Diefe manbte fich vielmehr entschieden auf bie praftische, por allen bie politische, Laufbahn. In ben Jahren 1775 bis 1778 bildete er fich auf bet biefigen Universitat unter Denne's Augen, (er wohnte in feinem Saufe,) fur bie Wiffenschaften aus. Balb barauf, in ben Jahren 1780 und 1781, machte et eine Reise butch Deutschland und Frankreich. Bei seiner vertrauten Bekanntschaft mit ber frangbiifchen Litteratur, war in Paris vor allen bas Theater ein Gegenstand seiner Aufmerkfamkeit. Weit mehr aber mirkte auf ibn, im Winter 1784, und 1785 fein Aufenthalt in England. Er tam bier in febr bedeutenbe Befanntichaften. Die Empfehlungen von Benne erbffneten ibm ben Butritt ju ben angesehenften Gelehrten, namentlich auch gu mehreren Mitgliebern ber boben Geiftlichkeit, unter benen ich nur ben Bifchof von Borcefter, ben Arcund ber toniglichen Ramilie, nennen will. Aber

weit wichtiger für ibn wurden seine politischen Bers Nachst ber Runde seines Baterlandes, (Wenige kannten es wie Er;) hatte ihn die Runde bes Brittischen Staats am meiften beschäftigt. ausgebreiteten, meift ins größte Detail gebenben Rennt. niffe, bie ein nie fehlendes Gebachtniß ihm in jedem Augenblick gurudrief; fein lebendiger Sinn fur polis tische Gegenstände; fein treffendes Urtheil, in Berbins bung mit jener herrschaft über bie Sprache, verschaffs ten ibm die Aufmertfamteit felbft großer Staatsman. Unter biefen vor Allen von Ebmund Burfe, Damals in ber Opposition; ju bem er burch ein Schreis ben fich Butritt verschaffte; und ber ibn sofort mit eis ner Freundschaft bechrte, die burch bie Trennung nicht erftarb; ja! ber ihm fogar im Jahre 1789 Schrich. er habe ihn, wenn er, wie es damals wahrscheinlich war, ins Ministerium trate, jum Unterftaatsfefretair bestimmt. Der Umgang mit biefem und andern großen Mannern gab ihm jene Sobeit bes Geiftes und ber Gesinnung, die dem Bater nicht fo zu Theil geworben war. In Sannover marb er erft Auditor, bann Dits glied ber geheimen Canglei, mit ber Expedition ber Lus neburgifchen Landschaftsfachen, und ber ber Univerfitat; bierauf Mitglied bes Commergfollegii; und im Jahre 1805 geheimer Cabineterath. Dhne die erfolas ten großen politischen Ummalzungen murde biefer Dlas ihm eine unmittelbare Ginwirfung auf die wichtigften Engelegenheiten feines, Baterlandes verschafft haben. Aber auch vorher war fein perfonlicher Ginfluß größer als ben feine Memter ihm gaben. Die Ratur hatte

ibn jum Regieren beftimmt. Im Acuffern bas Bilb ber Schwäche; im Innern gang Rraft und Energie; faft nie gefund von Jugend auf, und doch immer thas tig, auch wenn er litt; oft bebenklich bei Rleinigkeis ten; burchgreifend, bis gur Rubnheit, bei großen Sachen; felten gufrieben mit bem, mas burch Undere im Staat gefchab; und boch bis gur Aufopferung ers geben biefem Staat, mit bem er ftarb; ale Ges schäftsmann gerade und fest, aber nicht eigenfinnig; punktlich bis jur Mengfilichkeit aus Pflichtgefühl; boch nicht pedantisch. Alle Schriftfteller wenig ftreng gegen fich; defto ftrenger gegen Andere. Ueberhaupt mehr jum Kritifer als jum Autor gemacht. Als Menfc nicht ohne Eigenheiten; (Folgen ber Rranklichkeit.) Im Umgange bochft tauftifch, vielleicht zuweilen uns gerecht, in feinen Urtheilen über Unbere; ftreng gewiffenhaft, bie Rechtlichkeit felbft, im Sandeln gegen fie. Meift einfam lebent in feinem großen Saus fe, (er blieb unverheirathet;) aber nie entfremdet ber großen Gefellschaft, bie er bei fich wie bei Undern fab. Geliebt, wie gehaft, von Gingelnen; igefucht, wie gescheut, von Bielen; geachtet von Allen, felbft bie ihn haften, (ber Stempel des Werthe!) fo war Ernft Branbes!

Bei ber zunehmenden Schwächlichkeit bes Baters waren bereits in seinen beiden letten Jahren, wo das Schreiben ihm so sehr erschwert ward, die Geschäfte meist durch den Sohn besorgt worden; und der vorzher nur unterbrochene Briefwechsel zwischen ihm und Heyne sing nun an regelmäßiger zu werden. Auch

E. Brandes war ein eben so punktlicher, und in gewiffem Sinn noch intereffanterer, Correspondent als ber Bater es gewesen war. Fast in jedem seiner Briefe fpricht fich fein Charafter aus; fie find aber weniger fur die Mittheilung geeignet, weil fie fich. weit mehr auf Privat . und Familienfachen beziehen, von benen in ben Briefen bes Batere nur felten, und fast immer nur im Borübergeben, Die Rebe ift. Benne und E. Brandes achteten fich wechselseitig fo febr, wie nur große Menfchen fich achten fonnen. Bas Heyne von E. Brandes hielt, bat er in feinem Clogium in ber Societat, nicht in geschmudten Ausbruden, sondern in ber Sprache des Bergens ges fagt \*); daß Er keinen zweiten Benne mahrscheinlich wieder seben werbe, hat Brandes, - Er, ber fo viele Menschen sab, und so wenige lobte, - offents lich gestanden \*\*). Aber bie Berbindung zwischen Henne und dem Sohn mar doch anders, als zwischen Senne und bem Bater. Gerade die Rube bes Ginen und bie Lebendigkeit bes Undern brachte bier eine Bereinigung bervor, bie man eine Berschmelzung ber Gemutber batte 'nennen mogen. Gine folche fonnte amischen zwei so reizbaren Charafteren, wie Denne und ber jungere Brandes, nicht fatt finden. hatten in gleichem Grade bei ben Geschäften benfelben 3weck, bas offentliche Wohl. Aber ibre Unsichten,

<sup>&</sup>quot;) Es ftebt binter bem Vol. I. ber Commentat, recent.

<sup>\*\*)</sup> Ueber ben gegenwartigen Buftand ber Universitat Gottingen von E. Brandes. G. 341.

wenn auch meift biefelben, waren es boch nicht immer; und weil Beibe nach ihrer Ueberzeugung banbels ten, fo gab feiner fogleich nach. Roch aus ber fpas tern Petiode ihres gemeinschaftlichen Wirkens erinnere ich mich eines Vorfalls, wo es ber Erhaltung eines für die Akademie wichtigen Mannes galt, gegen ben Brandes fich batte einnehmen laffen. Aber in einem folden Kalle wich Benne nicht, unbefummert um bie Folgen eines vorübergebenden Diffverftandniffes. Denn von Dauer konnte dieses freilich nicht fenn; somobl wegen ibrer vielen Berührungspunkte, als weil ibr Berhaltniß auf wechfelfeitige Achtung gegrundet mar. Eben baber mertte es auch Niemand. Dazu fam, daß bie Wirkfamkeit des jungern Brandes in gang ans bere Zeiten fallen follte, als bie bes Baters gefallen war. Diefe maren bie Zeiten ber Rube gewofen; fes ne wurden bie Beiten ber Stutme. In folden Beite lauften erheben fich eble Gemuther, um, Ginen 3mcd verfolgend, bas zu erhalten, mas zu erhalten ficht, leicht über jebe fleinliche Perfonlichkeit. Co auch Dens ne und E. Brandes. In Sauptfachen ftimmten fic obnehin faft immer überein; ben richtigen praktischen Blick batte E. Branbes fo gut wie Benne; und oft noch mehr, weil er mißtrauischer war.

Alls ber altere Brandes starb, war heyne selber bereits zu ben Jahren gelangt, wo bas Alter anzufangen pflegt sich zu zeigen; er war bamals 62 Jahre alt. Aber bie Jahre vermochten noch nichts

über ihn. In der Periode, wo die Kraft Anderer anfängt nachzulassen, schien die seinige erst ihren hochssten Grad zu erreichen. In keinem andern Zeitraum seines Lebens hat er so gewaltig gearbeitet, als in dem Decennio vom sechzigsten die siedzigsten oder zweiundsiedzigsten Jahre. Ich wurde sagen so übersmenschlich gearbeitet, wenn ich nicht jeden Ausbruck vermiede, der eine Uebertreibung scheinen konnte. Denn auch mir, da ich doch seine Leichtigkeit im Arbeiten kenne, ist es noch immer ein Rathsel, wie es mögslich war, das zu leisten, was Er in diesem Zeitraum geleistet hat. Es bedarf nicht mehr als einer einfaschen Auszahlung seiner Arbeiten, um auch die Leser davon zu überzeugen.

Vor Allen wird man sich erinnern, daß von als len Geschäften, welche ihm die oben beschriebenen Funktionen auslegten, kein einziges ihm erleichtert oder abgenommen ward; ja daß er vielmehr durch die oben erwähnten: Schulreformen sich noch neue freiwillig auflegte. Eben so wenig wurden seine Vorslefungen vermindert; sie füllten im Sommer beständig, im Winter meistentheils, täglich drei Stunden aus. Auch die Correspondenz erweiterte sich eher, als daß sie abgenommen hätte; und daß auch seine thätige Theilnahme als Mitarbeiter an der gelehrten Zeitung immer anwuchs, wenigstens nie abnahm, wird man bei der Einsicht leicht wahrnehmen.

Neben allen biefen Geschäften war es nun erftlich ter Domer, ber bei weitem bem größern Theile nach in biefen Jahren ausgearbeitet warb. Täglich wurden ihm mehrere Stunden gewidmet. Bor seiner Bollens dung ward Nichts davon ausgegeben. Die acht Bans de der großen Ausgabe erschienen auf einmal im Jahste 1802\*); und sofort ward demnachst die Handausgabe in zwei Banden besorgt \*\*).

Die erste Ausgabe bes Pinbar war vergriffen. Seine wiederholten Borlesungen über den Dichter hatsten ihn tiefer sowohl in die Erklärung als in die Aristik besselben hineingeführt. Für die letzte erschienen bereits 1791 die Zusätze \*\*\*); sie waren aber nur die Borläuser der neuen Ausgabe, welche 1798 erschien †). Ich habe von ihr schon oben gesprochen. Daß sie so gut wie eine ganz neue Arbeit war, würde schon die Zahl der Bände lehren. Die erste erschien in Einem Bande; diese zweite füllte deren sunf, in drei Theilen. Ein Abdruck des bloßen Textes, als Handausgabe, begleitete sie ††).

<sup>\*)</sup> Homeri Ilias, cum brevi annotatione, versione latina, yar. lect. et Observ. curavis C, G. HEYNE. VIII Voll. Lips. et Lond. 1802.

<sup>\*\*)</sup> Homeri Ilias o. brevi annotatione, II Voll. Lips. et Lond. 1804.

<sup>\*\*\*)</sup> Additamenta ad lect. varietatem in Pindari editione notatam a C. G. H. Gott. 1791. 4.

<sup>†</sup> Pinderi Carmina cum lect. varietate, adnotationibus et indicibus, iterum curavit C. G. HETRE. Gott. 1798.

<sup>††)</sup> Pindari Carmina, scholis habendis iterum expressa, curante C. G. H. Gett. 1797.

Die Bibliothek bes Apollodar war das erstes mal in einem Bandchen Tert, und drei Bandchen Commentar im Jahr 1782 erschienen. Auch sie war vergriffen. Die zweite Ausgabe, im Jahr 1803 in zwei Banden in größerm Format, war auch im Insnern großentheils umgearbeitet worden \*). Der erste Band enthält mit dem Tert zugleich unter demselben einen fortlausenden kritischen Commentar. Der zweite Band die erklärenden Sachbemerkungen, Fragsmente und Indices. In den Vorreden nußte Denne diese Gelegenheit noch einmal, den Gang seiner mysthologischen Studien, und seine Grundsätze kurz dars zulegen; welche die Abhandlung über Apollodor auss führlich enthält.

Die zweite Ausgabe bes Tibull vom Jahre 1777 war gleichfalls verkauft. Im Jahre 1798 erschien die britte. Daß sie neu wieder durchgearbeitet sen, hat er selber auf dem Titel bemerkt \*\*).

Die oben erwähnte zweite Ausgabe bes Birgil batte ein eignes Schickfal. Die hohe Celebrität, beren Heyne in England genoß, weckte ben Brittischen Spekulationsgeist. Die Buchhandler Payne und White in London erstanden von dem Leipziger Bers leger Fritsch seine Ausgabe mit Aupfern und

<sup>\*)</sup> Apollodori Atheniensis libri tres, et fragmenta. Curis secundis illustravis Cun. G. HEYNE. Gott. 1803. II Voll. 8.

<sup>\*)</sup> A. Tibulli Carmina, novis curis edidit Сн. G. Harик. Edit. tertia. Lips, 2798.

Bignetten, und behandelten fie nun, wie es ibrem Vortheil gemäß war. Man fprach viel von einer Prachtausgabe, bie in England erscheinen murbe; ale lein die Berren ließen es faft gang bei ben Bergies rungen ber Deutschen Ausgabe bewenden. Bugleich gaben fie eine andere ohne Bergierungen beraus \*\*). Sie hatten fich an Benne wegen Berbefferungen und Bufate gewandt, die er auch gutmuthig genug mar ihnen mit einer kleinen Borrede zu ichiden. bie Borrede ging in ber Druderei verloren; die Bus fage, felbft zum Inder, fatt fie einzuschalten, murben binten angebruckt, und fatt ber Benneschen Borrebe eine Borerinnerung bes Correftors, wie er fich nennt, in fo ftumperhaftem Latein vorgesett, bag man fie ohne Lachen faum lefen fann. Das Berfahren ber Londner Buchbandler batte Benne'n auf bas tieffte ine bignirt; er konnte nicht leicht bavon fprechen obne bofe ju merden. Aber ber murdige Fritfch ließ fic nicht abschrecken. Er hatte ben Plan gefaßt, es gu persuchen, ob benn bie Deutsche Runft nicht ber ges rubmten Brittifchen Pracht ben Rang ablaufen tonns te. Er erwartete nur erft die Englische Ausgabe: und fobalb er biefe burch Benne erhalten hatte, war auch fein Entichluß gefaßt, eine neue Prachtausgabe Des Birgil ju liefern. Er erbat fich babei nur bie UnterftuBung von Seyne, um etwas vollfommneres als

<sup>\*)</sup> P. Virgilii Maronis Opera illustrata a C. G. HEYNE. Editio terria emendation et auntion. Londini 1795. IV Voll.

bie Englander, nicht bloß von außerm', sondern auch von innerm Werth, liefern zu fonnen. Benne über Prachtausgaben bachte, bat er bei mebs reren Gelegenheiten offentlich gefagt. Er, beffen beicheibener Sinn immer nur auf bas mabrhaft nublis che fab, legte barauf feinen großen Werth; aber uns ter Umftanden, wie diefe, bem rechtmäßigen Berles ger feinen Beiftand ju verfagen, hielt er auch nicht für erlaubt. Go entstand die eigentliche britte Auss gabe; wiewohl bie Londner die ihrige auch schon eine britte Ausgabe genannt hatten. Gie machte Benne viele Arbeit. Er überarbeitete nicht nur feinen Birgil aufs neue, sondern ba ibm auch die Babl ber Bergieruns gen, ber Rupfer und Bignetten, überlaffen mar, fo erforderte bieg eine beständige, mehrere Sabre geführte Correspondeng mit bem Berleger, beffen Briefe an Benne, Die Dieser ausführlich zu beantworten hatte, ein bides Padet ausmachen. Gemeinschaftlich mit feinem Kreunde, Professor Fiorillo, mablte Benne bie Gegenftande ber Beichnungen; meift alle nach Untifen. Die Zeichnungen felbft murben von biefem Runftler gemacht; und in Leipzig von Genfer ges ftoden. Es war eine Arbeit mehrerer Jahre; und fo fam endlich jene mabre Prachtausgabe in feche Banden \*) ju Stande; die ein bleibendes Dent's

P. Virgilius Maro varietate lectionis et perpetua adnotatione illustratua a C. G. HEYNE. Editio tertia, novis curis emendata et aucta. Lips. 1800. VI Voll.

Denkmal zugleich bes Deutschen Geschmack, und bes Deutschen Unternehmungsgeistes, bleiben wird. Aber der nie Ruhende ruhte auch noch hier nicht. Eben diese Ausgabe, ohne Verzierungen, wieder auf vier Bande zurückgebracht, jedoch so, daß auch sie noch wieder die bessernde Hand ersuhr, ward für die wenis ger Vermögenden im Jahre 1803 gedruckt \*).

Bu biesem Allen rechne man noch bie Sammlung seiner Opuscula \*\*), die zwar schon früher anfing zu erscheinen; aber wovon der größte Theil doch in diesem Zeitraume geschrieben, und bemnachst gesammelt ward; mancher kleinen Arbeiten, wie Borreden, Beiträge und bergleichen, nicht zu gedenken.

Nach dieser einfachen Aufzählung enthalte ich mich jeder weitern Bemerkung. Sie giebt setem Lefer hine reichend den Maßstab der Thätigkeit des Mannes. Es bleibt mir außerdem noch eine andere Sete zu schilbern übrig; ich habe ihn als Gelehrten und Geschäftsmann dargestellt; aber ich habe noch zu wenig von

- a) P. Virgilius Maro illustratus a Cu. G. Hurne. Editio tertia. Lips. 1803. IV Voll. — Dieß ist also big vollendetste Ausgabe, wo er bas: Extremum hoo munua habeco! bem Dichter mit voller Bahtheit surusen kounte.
- \*) CH. G. HERRIT Opuscula Academica collecta et animadversionibus locupletata. 1785 1812. VI Voll. Der erste und zweite Theil waren schon früher erschies nen, 1785 n. 1790; aber ber dritte, vierte und fünfte, wurden in biefer Periode squehl verfaßt als ges sammelt.

dem Menschen gesprochen. Ich tarf es nicht langer aufschieben, auch von diefer Seite ihn kennen zu lehren, wenn ich ihn noch als Mann, nicht als Greis, darftellen foll.

Denne geborte ju ber fleinen Angahl Menichen. Die besto mehr gewinnen, je genauer man fie kennen lernt. Die kleinen Rehler und Gigenheiten, bie ich aum Theil icon bemertt habe, ober noch bemerten werbe, waren fast sammtlich von ber Art, bag fie ohne genauere Befanntschaft augenblicklich auffallen konnten; aber bei genauerer Befanntschaft auch fast gang verschwanden. Der Grund seines Temperaments Charafters mar eine außerordentliche Les mie feines bendiakeit. Das Acufiere wirfte fart und ichnell auf ibn ein; er intereffirte fich lebhaft bafur, fobald es nur ein Intereffe feiner Natur nach fur ibn haben konnte. Wie mare es moglich gemefen, daß aus biefer Lebens Digfeit nicht in einzelnen Momenten Seftigfeit gewors ben mare? Er konnte bann auffahren; und mog, wenn er gleich ftets in ben engften Coranten bes Anstandes sich bielt, bann boch nicht angstlich seine Morte ab. Aber biefe Lebendigkeit mar zugleich mit einer Gutmuthigfeit verbunden, welche nicht weniger als jene einen Grundzug biefes Charafters ausmachte. Benne konnte gwar auffahren; aber nie lange gurnen; und bei nur etwas genauerer Bekanntschaft sprach fich biefe Gutmuthigkeit fo unverkennbar aus, bag fie unmöglich bem Brobachtet entgeben fonnte. Mit-Dies

mand lebte er verträglicher, als mit benen, bie am meiften und am nachften um ibn maren. überhaupt biefem Charafter feine Gigenthumlichkeit gab, ift die Berbindung fo vieler Bartbeit mit fo vieler Starfe. ABer diefe gang barfiellen fonnte, bats te auch Benne am treffenoften geschildert. Es mar ein burch lange Leiden und Wibermartigfeiten gebilbes ter Charafter; ohne biefe Schule feiner Jugend mare schwerlich je der Mann baraus geworben. Das Une benten an das, mas er felber erfahren batte, erhielt fic bei ibm immer lebenbig; mer felber litt, fonnte auf seine Theilnabme rechnen; sie fprach fich fofort in feinem Beficht, wie in feinem gangen Benehmen Aber biefe Theilnahme blieb bei ibm' nicht mufs fia: fie war im mehrfachen Ginne eine ber wohltbas tigften. Bas Er an Durftige, mochten fie ibm ans geboren ober nicht, gethan bat, fann ich nur im Mils gemeinen berühren. Es ging fast über feine Rrafte: aber er wollte nie bavon gesprochen haben; und fo mag auch bier nicht weiter die Rede bavon fenn. Alls Icin von noch größerem Werth waren fur fo Biele feine Unterftugungen anderer Urt; fein Rath und feis ne Verwendung. Wie oft nahm man zu beiben bie Buflucht; nicht felten in ben verwickeltften Ungelegens beiten bes Lebens! Sofort nahm er fich bann ber Sache an, als fen fic feine eigne. Er mußte gleich Die Seite ber Sache aufzufinden, wo boch ju belfen, wo wenigstens boch hoffnung fen; und ber Betrübte ging ichon deghalb nicht gang ungetroftet von ibm. Aber faft nie blieb er bei bem blogen Rath fteben :

er felber mar thatig, wenn er wirken konnte. Ohne ben minbeften Unftrich jener Bielgeschäftigfeit, Die nur ein Bergnugen baran findet, fich in Alles gu mischen, that er bennoch Alles was Er zu thun im Stande mar. Und felten mar feine Bulfe, feine Thatigkeit, gang ohne Erfolg! Dieg wird fich aus bent, was ich oben von ihm als Geschäftsmann ges fagt babe, leicht erflaren. Was ibm aber am meis ften half, war ber hohe Grad bes allgemeinen Butrauens, beffen Er genoß. Daß jebe Sache bei ibm in guten Banben fen, mußte jeber. Bei feiner alls gemein anerkannten Uneigennütigkeit war auch nicht ber mindefte Berdacht, bag er ein besonderes Intereffe habe; nach biefem handeln tonne. Bei feiner Rlugheit fam ihm bas Vertrauen entgegen; und bei feiner feltenen Runft, Menfchen zu behandeln , tonns te er bee Erfolge in ten meiften gallen gewiß feyn.

Jene Lebendigkeit seines Geistes zeigte sich stets im Umgange, und im Gespräch. Niemand war leiche ter zu einer Unterredung zu bringen. Er ging gleich tief hinein; und suchte sich lieber zu belehren als daß er Andere belehrte; wo dieß letztere nicht etwa auss drücklich gesucht oder erwartet ward. Der Kreis der Gegenstände, über die er sprach, und gleich mit Lebs haftigkeit sprach, beschränkte sich nicht etwa auf sein Fach; sondern dehnte sich auf Alles aus, was nicht ganz außer seinem Gesichtskreise lag. Sobald er nur durch die Unterredung sich belehren konnte, sprach er eben so gern mit dem Ungelehrten, wie mit dem Geschrten, mit dem Arzt wie mit dem Landwirth,

mit dem Geiftlichen wie mit dem Raufmann. Es siel ihm nicht ein sie zu belehren, (von jener Eitelkeit beschränkter Köpse, Alles zu versichen, war er ganz frei;) sondern er wollte wirklich von ihnen lernen. Gewiß ist auch dieses die Kunst, Menschen zum Spreschen zu bringen. Man spricht leicht, wenn man sich nicht gedrückt fühlt; und Niemand, wer belehrend sprechen konnte, fühlte sich leicht bei Henne gedrückt. Aber Unterhaltung in diesem Sinne mußte auch für ihn bei dem Gespräch seyn. Die Kunst, über Nichts zu sprechen, besaß er nicht; und die, welche über Nichts sprachen, machten ihm hald Langeweile. Dieß zu verbergen, vermochte er dann nicht. Ihn übersiel dann bald ein unwillsührliches Gähnen, das er durch keinen Zwang zu unterbrücken vermochte.

Da Er viele Fremte fab. fo kann er baburch zuweilen falfc beurtheilt fenn. Es gibt manche murbige und unterrichtete Menschen, benen bas Salent abgeht, ein Gesprach anzuknupfen. Wenn folche ihn vielleicht nur auf eine Biertelftunde faben , fo mba gen sie mit einer falschen Ibee von ihm gegangen fenn. Aber gewiß ift bich boch nur felten gescheben. Gewöhnlich fam er ben Leuten zu Gulfe; und warf einen Gegenftand bin, ber fur fie pagte. Er felber, wenn Er auch mitten aus ben Geschaften geriffen ward, war barum nicht übler Laune. Sobald bas Gesprach lebhaft wurde, war er sofort ber beiterfte Mann. Er scherzte bann gern; und wenn er gleich fein Wigling mar, mar es ihm boch gar nicht zuwiter zu lachen. Nicht leicht wird ein Fremder ibn

gramlich geschen haben. Man mußte ihm nur nicht zu viel Zeit todten; das war bei seiner Lage begreifs lich.

Eine Eigenheit muß ich noch von ihm erwähsnen. Er hatte, bei den Unbequemlichkeiten, mit des nen der Kurzsichtige bei der Unterhaltung zu kämpsen hat, auch noch eine Scheu, Fremde, mit denen er sprach, nach ihrem Namen zu fragen. Nicht selten waren ihm diese durch den Bedienten unrecht bestellt; oder es waren ihm auch, wenn er den Namen hörste, (dieß war doch erst in den letzten Jahren der Fall) nicht sogleich die Berhältnisse der Person ganz gegenwärtig. Es konnte kaum sehlen, in solchen Falsten nuchte die Unterhaltung etwas genirt seyn. Heyene hielt sich dann beim Allgemeinen, aus Besorgnissetwa anzustoßen. Ich darf dieß nicht undemerkt lasssen; es kann Einzelnen, die ihn falsch beurtheilten, vielleicht einen Ausschlaß geben.

Bon einem so mit Geschäften überhäuften Mann batte man leicht erwarten mögen, daß er sich der Gesellschaft fast ganz entzogen hatte. Dieß war aber bei heyne gar nicht unbedingt der Fall. Er liebte wirklich die Gesellschaft, sobald es nur keine bloß zeits tödtende Gesellschaft war. Gewöhnliche Spielgesellsschaften konnte er freilich, da er nicht nur gar nicht spielte, sondern auch kein einziges Spiel verstand; (er hat, so viel ich weiß, nie die Karten kennen gelernt;) nicht besuchen. Aber erstich hielt er es dem Anstande gemäß, so lange ihm seine Jahre noch des Abends das Ausgehen ersaubten, sich von diffentlichen Gesells

schaften nicht ganz auszuschließen; und gab wohl selbst feinen Ramen als Mitunternehmer ber. ließ er feine Kamilie baran Theil nehmen, sonbern auf den Affembleen und Ballen pflegte er von Beit gu Beit felber auf eine halbe Stunde gu erfcheinerf. Daß es nur des Anftands wegen fen, mußte man; und Niemand erwartete, daß er lange bleiben wur-Aber feine fiebsten maren Die. welche er des Abends an feinem gastfreien Tische fab. In fruhern Beiten waren auch fie wohl gable reicher; nachmals blieben fie gewohnlich auf ein paar Freunde beschränft. Dicht leicht bielt fich ein Frember hier auf, der an ihn empfohlen war, ober in besondern Berhaltniffen mit ihm ftand, ter nicht auch einen Abend bei ibm batte gubringen muffen. Aus Berbem noch einzelne seiner biefigen Rreunde. Golde Gefellschaften waren ibm fo lieb, weil fie ibm feine, ober boch nur wenig, Zeit raubten. Man fam erft jum Abendeffen. Gern verlangerte er diefes um eine balbe Stunde. Nach Tifch ging er bann fofort wirber in fein Bimmer. Bei folchen Gelegenheiten mar er immer beiter. Die Geschafte waren vergeffen, wie er aus feinem Arbeitszimmer trat; und jebe Unterhaltung war ibm angenehm; je lebhafter befto beffer. Im Genug von Speisen und Getranken war er außerft magig. Es war nichts, mas bier einen befondern Reig fur ihn gehabt batte; wenigstens nicht auf die Dauer. Er bielt gwar feine anaftliche Diat, (auch noch im boben Alter hatten feine Berbaumasmerkzeuge nicht gelitten;) aber er af boch nur wenig; und trank nicht leicht über zwei Glafer Bein.

Stine liebsten Gebolungen waren bie Freuden ber Runft . und ber Ratur. Unter jenen fanben bie ber Mufif bei ibm pben an. Ungeachtet er felber gar nicht musikalisch war, so batte er boch fur biefe Runft ben lebendigsten Ginn. Go lange es ibm, bis auf bas lette Jahrzehend vor feinem Tobe, sein Alter verftattete, feblte er nicht leicht in einem Concert; mochte es bas gewöhnliche akademische seyn; ober mochten burchreisende Dirtuofen es geben. Wenn ich nicht irre war Er es, ber ber nachmaligen berühmteften Gangerin von Europa. Madam Mara, als sie auf ihrer erften Ausflucht aus Caffel als Demoifell Schmaling hicher fam, ihr erftes offentliches Concert veranstaltete, ober verankalten balf. Nachmals konnte er freilich mit folden Geschäften fich nicht mehr befassen; aber er war doch immer unter ben Bubbrern. Worzügliche Freude machten ihm, feitbem die Familie von Blumenbach und die feiner zweiten Gattin berangewachsen, und noch meift im elterlichen Daufe zusammen war, fleine bausliche Concerte, bie mit Sulfe von ein paar Freunden in einem Bimmer neben dem seinigen veranstaltet wurden. Er blieb bann an feinem Schreibtisch, (bie Geschafte burften barunter nicht leiben;) und borte, obne geftort zu merben, zu. mit halb gedfineter Thur. Ram bann etwas, bas ibn besonders ansprach, etwa ein Gesang, ein Chor, fo trat er berein, sichtbar erbeitert, und blieb wohl felbst bis gang zu Enbe.

Der Genuff, ben ihm die zeichnenden Ranfte ges währten, (praktisch ubte er auch sie nicht aus;) war von anderer Art. Da die Stadt, wo er lebte, ihm

teine große Sammlungen von Runkwerten, wenigstens nicht von Gemablben und Statuen, barbot, fo bing , feine Beschäftigung mit ihnen auch mehr mit feinen, gelebrten Studien susammen. Er batte bas Gluck, bier am Professor Fiorilto gang ben Freund zu finden, wie er beffen bedurfte. Sie arbeiteten oft und viel nit einander; nicht etwa bloß bei der oben erwähnten Ausgabe bes Birgit; und unterftugten fich wechselfeitig mit ibren Kenntniffen und Ginfichten. Ginen eignen Abfchnitt machte in biefer Ruckficht in Benne's Leben ber Zeitraum, als Wilhelm Tifchbein 1798 bierber fam, und fich gegen zwei Jahre bei uns aufhielt. Der geniale Runft. ter, ber Bauptsächlich um Senne's willen gekommen war, gewann bald Henne lieb, fo wie Benne ihn; und ber Somer nach Antiten, (ber Bilber: Somer, wie ihn Dischbein zu nennen pflegte) wovon, weil bie Beitumftanbe zu ungunftig waren, nur ber erfte Banb . in feche Lieferungen erfcbienen ift, aber jest in Cotta's Berlage fortgefest wird, mar die Frucht ihres Bereins. Tischbein verbanken wir bassgeiftvolle Portrat, (lange konnte fich der Runftler selber nicht von ihm trennen;) bas diefem Banbe im Rupferfich vorgefest ift.

Nicht weniger offnen Sinn als für die Schönheiten ber Runft hatte Hepne für die Schönheiten der Natur. Die oben mitgetheilte Reisebeschreibung kann schon einen Beweis davon geben. Aber er verschob, die Natur zu genießen, nicht erst auf das Reisen; er genoß sie auch in der Nähe; mehr als man dei seinem kurzen Gesicht es hatte erwarten mögen. In der schönen Jahrszeit liebte er es, bald mit den Seinen, besters allein, nur

von einem Buche begleitet, ins Freie zu gehen. Er hatte dann seine Lieblingspläße, wie z. B. an der Lutzter, unter den Weiden, neben dem Steg der nach Clausberg sührt; wo er sich ins Gras legte, und las. Er konnte dann wohl ein paar Stunden ausbleiben. Seine eigentliche Lieblingsjahrszeit aber war die Rosenzeit. Die Rose ging ihm über alle Blumen. So lange es Rosen gab, mußte siets ein Glas mit einem frischen Bouquet auf seinem Arbeitstische stehen. Sein Garten enthielt eine ganze Decke von Rosen. Lange konnte er, (gewöhnlich mit einer Scheere in der Hand, die welken abzuschneiden, die ihm zuwider waren;) auch noch als achtzigiähriger Greis, an ihr auf und nieder wandeln; und ihr Geruch ergößte ihn nicht weniger als ihr Aublick.

Unter seinen Sinnen war überhaupt der Geruch der stärkste; die Natur schien ihm an diesem das ersetzt zu haben, was sie ihm am Gesicht entzogen hatte. Er suchte zwar nie kunstliche Wohlgerüche; aber in einem Zimmer auszudauern, wo etwas seinen Geruch beleizdigte, wo z. B. stark geraucht wurde, ware ihm physsischenmöglich gewesen. Unstreitig hing damit sein Sinn für Reinlichkeit zusammen. In seinem Zimmer, wie in allen seinen Umgebungen, konnte keine Pracht herrschen. Aber immer fand man in ihnen, wie in seiner Kleidung, die größte Reinlichkeit. Physischer Schmuß war ihm nicht weniger als moralischer zuwider.

Wenn nichts den Menschen mehr charakterisirt, als die Berhaltniffe, in denen er mit seinen nachsten Umgebungen steht, so erscheint Henne als einer der edelsten und tadellosesten Wenschen. Er genoß einer Berehrung und Liebe Aller, Die ibm nabe maren, vor Allen ber Seinigen, Die Er mit einer gleichen Liebe erwieberte; und bie Blume bes hauslichen Glud's bat ihm unverwelft bis an feinen Tob geblüht. Er brauchte bie Freundschaft weniger außer feinem Saufe zu suchen; ba er bie garteste und theilnehmendste Liebe, und, wenn er beffen bedurfte, auch ben freundschaftlichen Rath, in feinem Saufe fant. Bas ibn beunruhigen fonnte. ward hier immer moglichft von ihm entfernt; und bie Fleinen bauslichen Corgen wurden ihm gewöhnlich erfpart. Gleichwohl erfullte er bennoch auch als Sause vater seine Pflicht. Ging er gleich nicht ins Detail bes hauswesens, so übersah er boch bas Gange, und führte bie Coffe. Jene Bertraglichkeit erftreckte fich auch auf bie niedere Rlaffe feiner hausgenoffen. Gelten wechfels ten in feinem Saufe bie Dienftboten. Sein alter Dies ner Loreng ift mit ibm grau geworden; und als er wenige Sahre vor ihm farb, hatte Donne bas Glud. feinen Plat gang nach feinem Bunfche wieder befegt zu befommen.

Sein hausliches Glud ward in bem Zeitraum, von bem ich hier spreche, theils vermehrt; theils aber auch getrübt. Er sah mehrere seiner Kinder versorgt. Seine alteste Tochter verheirathete sich zum zweitens mal mit dem geistvollen huber; (ich werde ihn gleich noch einmal trauernd erwähnen muffen;) die zweite 1799 mit seinem Freunde und Collegen Reuß. Bon den sechs Kindern seiner zweiten She, (sie wuchsen sämmtlich heran;) word die älteste Tochter 1796 die Gattin des Berfassers; eine jungere späterbin 1806 des

5. Landlammerrathe und Defonomeniarieger in Arns fabt. Auch fein erfter Sohn aus biefer Che, jest Riefteramtmann zu Barfinghaufen unweit Sannover, trat noch bei feinen Lebzeiten als geheimer Rangleifefre= tar in eine ehrenvolle Laufbahn. Aber eine zahlreiche Kamilie bleibt nicht ohne Berlufte. Wie tief ibn ber Tob feines erften Schwiegerfobns Forfter betrübte's habe ich oben bereits gefagt. Im Jahre 1796 erhielt er unerwartet bie Nachricht von bem Tobe seines Mteften Sobns ber erften Che, Carl, nachbem er schon lange von ihm teine Nachricht gehabt batte. Er war als Argt nach Rufland, auf Zimmermann's Borfcblag, empfoblen an ben großen Gonner von henne und von Gottingen, ben Baron v. Afch, gegangen, und batte eine ehrenvolle Laufbahn gemacht. Er mar bis gum Cher : Staabsmedicus und Ruff. fanferlichen Sof. rath gestiegen; als bei ben Feldzügen in Polen im Jahre 1794 ein Nervenfieber ihn wegraffte. Gin junger Mann von vielen Talenten und großer Lebbaftigfeit. ber bei reiferer Erfahrung gewiß zu einer noch bobern Stuffe gestiegen fenn wurde. Geraume Beit mar ber Bater über fein Schickfal ungewiß geblieben, als er, faft zwei Jahre nach seinem Tobe, seinen Berluft erfuhr.

Dieser zufällige Umstand milberte einigermaßen den Schmerz barüber. Aber ein anderer, durch die Umsstände unter denen er erfolgte, noch herberer Verluft fand ihm späterhin bevor. Es war im Herbst 1804, als sein Schwiegersohn huber auf seiner Reise ins mordliche Deutschland auch nach Göttingen kam, seine biesigen Verwandten zu sehen; und größtentheils sie

erft fennen gu lernen. Denn wenn gleich Senne, wie oben ergablt ift, ibn gufallig auf jener Reife in Die Schweiz gesehen hatte, so war dieg boch nicht mit ben übrigen ber Fall; und auch jene Befanntschaft, unter gang andern Berhaltniffen, mar nur vorübers gebend gewesen. Der blubenbe fraftvolle Mann, (nicht leicht fab man mehr Feinheit und Anmuth mit fo viel Mannlichkeit gepaart,) gewann in ben wenigen Tagen, bie er hier war, fich bie Liebe aller feiner Angeborigen, vorzüglich aber Denne's. Seine Liebenswurdigkeit, feine immer geiftvolle Unterhaltung entzudte ihn. Er verließ uns, bem Ansehen nach vollkommen gefund; langte gludlich in Ulm bei ben Seinigen wieder an; und mes nige Wochen nachber, am letten Tage bes Jahre, Fam Die Trauerpost - er fen nicht mehr! Gin Rebler an ber Lunge, von bem es felbft ben Aeraten ein Rathfel .. war, wie er fo lange ohne Folgen hatte bleiben fonnen, hatte diese auf einmal tobtlich entwickelt; und feine fraftige Natur erlag einem Schickfal, bas feine Runft abzuwenden vermochte!

Tief beugte Henne'n biefer Trauerfall! 3war fand die verwaisete Familie balb eine Stüße wieder; da die jüngere Tochter von Forster sich mit dem könniglich Baierschen Forstinspektor H. v. Greyers versmählte; (Henne'n war die Freude ausbehalten, aus dieser She noch Urenkel zu erleben;) aber Huber'n konnte er nicht wieder vergessen. Bei solchen Unfällen suchte er in der Religion seinen Trost; und dieß führt mich auf eine noch wenig berührte Seite seines Chasrakters, seine Religiosität.

Man bat Benne'n vielleicht oft fur weniger res ligibs gehalten wie er mar; weil er auch feine Relis giofitat feineswegs zur Schau trug. Er beobachtete bas Neufere ber Religion nicht angftlich; aber er vernachläffigte es auch nicht. Sah man ihn' gleich nicht jeben Sonntag in ber Kirche, fo fab man ibn boch oft bort, wenn es ibm irgend bie Gefchafte erlaubten : und felten verging wohl ein Jahr, wo er fich nicht Ein mal bem Altar genabert batte. Eb wie aber bei ibm Religion nicht Cache bes außern Scheins war, fo war fie ihm auch nicht Sache bes bogmatischen Glaubens. Es hatte, wie, ich bieß auch oben bemerft babe, eine Beit gegeben, wo er auch baruber, fetbit vielleicht angftlich, nachgebacht hatte. Bei ber bamals erhaltenen Ueberzeugung von ben hauptlehren ber Res ligion, vor allen benen einer waltenben Borfebung und eines funftigen Lebens, berubigte er fich. überhaupt wenig Ginn fur Spekulation hatte, wie in feinem Alter bie Rantische Philosophie eben fo wes nig auf ibn bedeutend wirfte, wie in feiner Jugend Die Molfische gewirft hatte, so war es auch mit feinem bogmatischen Glauben. Db er nach jener oben ermabnten Periode über religibfe Dogmen weiter nachs gebacht habe, muß ich bezweifeln. Ich erinnere mich nicht, bag er barüber gesprochen batte; am wenigften wird man ihn barüber leichtfinnig ober gar fpottenb baben fprechen boren; und fo wenig ich behaupten fann, bag feine Ueberzeugung mit bem angenommes nen Lehrbegriff der Rirche, ju ber er fich bekannte; in allen Studen genau übereinftimmte, fo wenig bai

be ich auch ben mindeften Grund bas Gegentheil zu fagen. Un religibse Intolerang konnte baber auch bei ihm gar nicht gebacht werben; und von bem, was man Aberglauben nennen tonnte, (betennt boch felbft Lichtenberg von sich, er fen fehr aberglaubig ges wefen:) habe ich bei ihm nie eine Spur gefunden. Dafur aber war ihm Religion besto mehr, Cache bes Bergens. Bon biefer Seite betrachtet mar er ein febr religibser Mann. Wie er in ber Religion seine Troftgrunde fuchte, bat er uns felber in jenen Betrachtungen nach bem Tobe feiner erften Gattin gefagt. swar nicht leicht neuere Erbauungebucher, Predigten Aber einen großen Werth legte er auf und Gebete. geiftliche Lieber; und bas, neben feinem Bette nebft ber Bibel ftebende, Gefangbuch tragt bie Spuren bes baufigen Gebrauchs fo gut wie fein homer. Mebrere ber befannten Rirchenlieber waren feine Lieblingsgefange; wie Geflert's Lied: Rach einer Prufung furger Tage 20., wie bas altere Rirchenlied: Bachet auf ruft uns die Stimme 2c. u. a. Sie waren oft scine Unterhaltung in ber Stille und Ginfamteit ber Nacht. Gern verschwisterte er bann bie Mufen Roms mit ben beiligen Mufen. Es war eine feiner Lieblingebeschäftis gungen, jene Lieder in Lateinische Berfe ju bringen; ich werbe in den Beilagen noch Gelegenheit finden, Proben bavon zu geben.

Der Wunfch, welchen Senne in bem legten Banbe ber großen Ausgabe bes Birgil auf ber Schlufe

planette bei einer Ara tranquillitatis ausbruckt: sit meae sedes utinam senectae, follte nicht in Ers fullung geben. Es war ihm aufbehalten, noch ber Beitgenoffe ber großen Umwalzungen von Europa an fenn; und auch feine Rube vielfach baburch geffort au feben. Gelbft ber Beitraum, von bem ich bieber fprach, wenn gleich ibas Land, in bem er wohnte. bamals noch nicht unmittelbar bavon ergriffen ward, batte boch bes Beunrubigenden fo viel, bag er faum ein Zeitraum ber Rube genannt werben fann. Wer fich jene Periode bes politischen Parteigeiftes, wo man faft nur von Ariftofraten und Demofraten fprechen borte, ins Gedachtniß jurudruft, und fich babei ber Damaligen Lage und ber Berhaltniffe ber Universität erinnett, beren Gefahren Senne als feine Gefahren ansah, wird feiner weitern Erlauterungen bedurfen. Eine vollige Uebereinftimmung ber Gefinnungen wirb in einem zahlreichen Corps nicmals zu erwarten fenn. In Gangen war es vielleicht fur Gottingen bas rubme lichfte Zeugniß, (wenn ich nicht irre, ift bieß auch 4don anderswo bemerkt;) baß cs bei ben Demofraten für zu ariftofratisch; bei ben Aristofraten fur zu bes mofratisch galt. Aber es war bier nicht blog von ber Meinung im Publifum bie Rebe; es kam barauf an, wie die Meinung der Obern, nicht bloß in Sannover, fondern auch jenfeit bes Canals, fich bestimmte. Dens ne für feine Person wußte sich babei in einer Stellung zu erhalten, baß, so viel mir bekannt ift, ihn nie ein beleibigenber Berbacht getroffen bat. Biel trugen feis ne Programme baju bei, Die ffart in Sannover, felbft ance

auch in England \*), gelefen murben. Aber fur bas Bange ber Universitat mußte fich boch Senne faft bloß paffib verhalten. Dier aber machte und forgte E. Branbes. Er war felber einer ber feften Ropfe, ber nicht schwindelte, wie Alle schwindelten. Er fagte biet wie bei andern Dingen feine Meinung fret beraus; und erhielt fich baburch bas offentliche Butrauen \*\*). Dieg feste ihn in ben Stand, viel zu mirten; und nur feine Briefe fonnen einen Begriff bavon geben, welche Dube er anwandte, vorzubeugen, zu widersprechen, aut gu machen : je nachbem es bie Umftanbe erforberten. Es Bar zu ben großen Glucksfällen ber Georgia Augufta gebort, baf fie in einem folden Zeitalter einen fols chen Stellvertreter batte. Much ber Bater batte bas nicht gethan, mas bamals ber Cobn that. Ceine Berbindungen mit mehreren ber erften Manner im Staat Famen ihm dabei zu Bulfe. Bollte zuweilen ber Kas ben der Geduld ihm reißen, fo knupfte Benne ihn wies

<sup>\*)</sup> Her ward sogar eine Sammlung berselben veranstaltet; von Bhite; Prolusiones nonnullas Academicas a C. G. Hanne. Londini 1790.

<sup>&</sup>quot;) Im Jahre 1791 erschienen seine Politische Betracht tungen über bie frangosische Revolution. De in bemselben Jahre auch E. Burte's Roslexions on the revolution in Franco erschienen; und ich die Betannte schaft beiber Manner oben bereits erwähnt habe, so ist es Pfilcht zu fagen, das Brandes von Burte gang undbadnig arbeitete. Ihre Rechndschaft aber wird sich aus der Uebereinstimmung ibrer Grundsche und ihrer Gesstungen nun leicht erklaren laffen.

ber an. Das Universitätswesen überhaupt gehorte zu ben Gegenständen, über welche E. Brandes am incissien nachgedacht hatte. Daß seine Briefe, die voll von Bemerkungen darüber sind, so wenig sich zur Beskanntmachung eignen, würde ein wahrer Berlust seyn; wenn er nicht durch seine Beschreibung von dem Zustande der Universität Göttingen \*), die er am genauesten kannte, einigermaßen dasür einen Erssach gegeben hätte. Ich sage einigermaßen, denn leicht ist es begreislich, daß ein solches allgemeines Raissonnement nicht das Interesse haben kann, welches die Bemerkungen haben, die durch individuelle Fälle hervorsgebracht sind.

Jene mißlichen Zeiten gingen glücklich für die Alfabemie vorüber; und der Friede von Amiens im Jahre
1802 schien auch dem Staate, dem Heyne angeherte,
Mufte und Sicherheit für die Zukunft zu versprechen.
Heyne benutzte die kurze Periode des Friedens, um
die litterarischen Verbindungen anzuknüpfen, welche
durch die politischen Stürme fast ganz aufgelöst waren.
Uls Sekretair der Societät der Wissenschaften suchte er
diese sofort mit dem Französischen Nationalinstis
tut in Verbindung zu bringen. Mehrere der berühms
testen Französischen Gelehrten wurden zu Mitgliedern
der Societät ernannt; und seine eigne fleißige Corres
epondenz machte sene Verbindung enger und fruchtbarer.

Diese erschien zuerst in einer Reihe Anffage in bem hannov. Magazin; und barauf als eignes Wert allbier bei Rower 1802. Es ist die genaneste und zuverläffigste Rachticht von der bamaligen Einrichtung der Universität.

Benne's Ibeen von ber Wichtigkeit gelehrter Gefells schaften maren besonders durch bas, mas diefe in Krantreich geleiftet baben, gebilbet worden. Wenn er fich. jener ruhmvollen Bereine, die fonft unter bem Namen ber Academie des sciences, und ber Academie des Inscriptions begriffen wurden, erinnerte, so geschab es nie ohne Unerkennung ihrer unfterblichen Berbienfte. Die Zeiten, die er durchleben mußte, beftarften ibn noch mehr in bicfem Glauben. Er fab, als burch bie alles gerftorende Revolution jene alten Bereine aufgeloft mas ren, nicht ohne lebhafte Theilnahme, wie fich burch Sulfe eines folchen neuen Bereins die Wiffenschaften querft wieder aus bem Staube hoben, in ben man fie gefturgt batte; wie diefer Berein ihre Stuge, wie er balb ber Mittelpunft ber bobern litterarischen Bilbung in bem neu organisirten Staate wart. Er fprach oft mit Barme und mit Bewunderung von bem Muth und von bem Ausbauern jener Manner, die auch in ben ungunftigften Beiten, und felbft unter ben brobenbffen Gefahren, ihrer Bestimmung als Priefter ber Biffens Schaften treu geblieben maren; und jest mit erneuerter Rraft und in einem erweiterten Umfange ben niederges fürsten Tempel wieder aufbaueten. Auch dort aber wurden feine Berdienfte erkannt; man fam ibm freunds lich entgegen; und in eben diesem Jahre 1802 genoß er ber Auszeichnung, unter bie acht auswärtigen Mitglieder (Associés étrangers) des Frangofis fen Rationalinftituts aufgenommen zu werden \*).

<sup>&</sup>quot;) henne war, wie man leicht erwarten wirb, Mitglieb vieler gelehrten Gefellichaften. Da er nie von biefen

Seitbem war es fen eifriges Bestreben, die Berbindung zwischen Paris und Gottingen immer enger zu knupfen; und es war ihm vorbehalten, binnen kurzem die schonften Früchte davon einzuerndten.

Titeln, fo viel ich weiß, offentlich Bebrand gemacht bat, fo fceint es um fo mehr Pflicht feines Biographen an fenn, nicht bloß feines Muhme megen, fondern auch aus Dantbarteit gegen die gelehrten Bereine, welche fic ibn queigneten, fie bier vollftanbig aufzugablen. Die Diplome maden ein bides Convolut aus. 3ch fubre fie nach chro: nologischer Ordnung an. Er ward alfo: Ordentliches Mitalied ber Gefellicaft ber Biffenfcaften an Gottingen 1763: ber bentichen Gefellicaft bafelbft 1765: Ditalied ber lateinischen Gefellschaft ju Carlerube 1767; Ditalich ber furfürftlich Maingifden Atademie ber nubliden Runfte und Wiffenschaften ju Erfurt 1777; ber Befellichaft ber Alterthumer ju Caffel 1778; Correspondent ber Societas artium et scientiarum Trajectina 1779; Ehren: mitalied bet Academia liberalium artium Petropolitana 1780; Ehrenmitglied bet Society of Antiquarians at London 1781; auswärtiges Mitglieb ber Afabemie ber Biffenfdaften gu Berlin 1786; ausmartiges Mitglied ber Royal Society an London 1789; Mitglied ber R. Dor: megifden Gefellicaft ber Biffenfcaften an Drontbeim 1701: auswartiges Mitglied bet Academie des Inscriptions an Paris 1792; Mitglied ber Academia delle scienze e delle arti gu Mantua 1795; Mitglieb ber Somedifden Alabemie ber Infdriften und ber Alter: thumer au Stocholm 1795, ber Maler: und Bilbbauer: Mtademie bafelbitt 797; Mitglied ber Lateinifchen Sefell. foaft ju Jena 1801; auswartiges Mitglieb bes Institut National an Peris 1802; des Lypée du Gard au MisMuslande erhielt, gab ihm auch seine eigne Regierungeiven neuen Beweis ihrer Achtung; indem ihm in dem Iahre 1801 von Hannover der Charakter eines geheis men Justizraths ertheilt ward. Es war dieß der hächste bürgerliche Charakter der hier gegeben wurde. Vor Henne hatten ihn bei der Universität bereits drei Manner, alle von den eminentesten Berdiensten um sie, Bohmer, Pütter, und zulest Nichaeliserhalten.

Das Jahr 1803 bestätigte die Besorgnisse, daß ber geschlossene Frieden von keiner langen Dauer seyn wurde; und daß der neuausgebrochene Krieg sofort Hannover traf, ist bekannt. Was ein feindlicher Einfall sey, hatte Heyne in seinen frühern Jahren zu schmerzhaft empfunden, als daß die Erinnerungen daran ihm nicht gegenwärtig geblieben wären. Aber

mes 1802; ber Société libre de Nancy 1802; Ehrene mitglied der Academie des sciences et des arts zu Mains. 1803; Mitglied der Academie Celtique 1804; der Société des Naturalistes zu Mostau 1805; Ehrenmitglied der Academie der Bissenschaften zu Petersburg 1805; Mitsglied der Academie der Bissenschaften zu Munden 1806; des K. Hollandischen Nationalinstituts 1809; der Jouischen Academie zu Corfu 1810; Ehrenmitglied der Universität von Chartow 1810; Mitglied der Academia Italiana 1812; auswärtiges Mitglied der Gesellschaft der Bissenschaften zu Copenhagen 1812. Ehrenmitglied der K. K. Academie der bildenden Kunste zu Wien 1812.

wie lebhaft auch feine Befummerniffe maren, folugen fie ibn boch nicht gang nieber; und 3hm und E Brandes mar bas icone loos aufbehalten, wefentlich bagu mitzuwirfen, bag bie Univerfitat, mit ber Universitat bie Stadt, und mit ihr bie gange ums liegende Gegend, indem fie frei von feindlicher Bes fatung blieb, auch viel weniger ben Druck bes Rries ges erfuhr, als bie anbern Theile bes Landes. E. Branbes, beffen fefter Ropf auch bei ben miglichften Umftanben nicht bie Besinnung verlor, wirfte ce in ben Unterhandlungen mit bem Frangbfischen Oberfelbberen, wobei er gebraucht warb, aus, bag ber Kond ber Universitat frei erhalten warb. Bei ber, nothwens big gewordenen, Entfernung bes Minifteriums, ers bielt er theils burch bas-Bertrauen feiner Dbern, theils auch burch bie Beitumftande felbft, bei ben Univerfis tatsfachen einen freieren Wirkungsfreis; ba er mans des unter Boraussetzung funftiger Genehmigung, Die ihm auch nicht entstand, berfügen mußte. Der Druck ber Zeit fiel boppelt schwer auf ibn; ba er als Mits glied ber niedergesetten ftanbischen Commission jedes offentliche Leiden theilen mußte; und feine große Reige barteit fie ihn auf bas bartefte empfinden machte. Dief Alles bielt ibn nicht ab, jeden gunftigen Mus genblick fur bas Befte ber Universitat ju benugen. er in schwierigen Lagen immer bie burchgreifenben Magregeln liebte, fo gab er auch fofort die Idee an, bag bie Universität fich gerade an ben bamaligen ers ften Conful wenden mochte. Dief geschah in einem Schreiben bes Proreftors, nachmaligen gebeimen Cabincts • Raths v. Martens, und einem Briefe von Honn els Senior der Universität und Mitglied des Nationalinstituts. Dieser Schritt erfüllte auf das vollsommenste die gefaßte Hoffnung. Der Universität ward ungestörte Ruhe zugesichert. Der erste Conssul nahm sie und ihre Institute in seinen besondern Schuß. Er ließ dieses nicht nur durch den Minister der auswärtigen Ungelegenheiten an den Prorektor, sondern auch durch den Kriegsminister an Heyne ans zeigen; und der Brief, den der Held der Zeit ihm schreiben ließ, dürste in seiner Biographie ohnehin nicht sehlen, wenn er nicht auch so glückliche Folgen gehabt hätte \*). Er war folgender:

Paris le 22 Prairial en XI de la Republique française.

Le Ministre de la guerre à Mr. HEYNE, membre de l'Université de Goettingue et Associé de l'Institut National de France.

Le PREMIER CONSUL, Monsieur, sçait apprecier les services que l'Université de Gosttingue a rendue aux lettres et aux arts, et les droits qu'elle s'est acquis à la reconnaissance

Der Bufall wollte, baß diefer Brief, und die oben besmertte berüchtigte Kritit feines homers, an demfelben Rage in feine hande tamen. Der erftere war wohl dazu geeignet einen Erfat für die lettere zu geben. Auf ein folches Jufammentreffen hatten freilich die erboften Krititer nicht gerechnet.

des savans. Que le bruit des armes n'interrompe pas vos paisibles et utiles occupations.
L'armée Française accordera une protection
spéciale à Vos établissements; Son Général en
a reçu l'ordre et aura un grand plaisir à l'exéculer. Vous pouvés en donner l'assurance à
tous les membres de Votre Université, que le
Premier Consul honore d'une grande estime
et particulièrement à Mr., de Martens son Prorecteur.

Agrées l'assurance de la Considération la

plus distinguée.

AL. BERTHIER.

Auch den Brief bes Ministers der auswärtigen Angelegenheiten an ben Prorektor, fuge ich bei:

Le Ministre des relations extérieurs à Mr. le President de l'Université de Goettingue.

Mr. le Président, je n'avois pas différé à mettre sous les yeux du PREMIER CONSUL la lettre, que l'Université de Goettingue lui avoit adressée, pour réclamer la protection et le repos dont elle désiroit de jouir au milieu des mouvements militaires, dont le pays d'Hannovre vient d'être le théatre. Il n'avoit jamais été dans l'întention du gouvernement Français, qu'un établissement aussi recommandable que l'Université de Goettingue pût avoir à souffrir du tumulte des armes. Les ordres avoient déja été donné pour

qu'elle fut traitée avec tous les égards et les ménagemens qu'elle pouvoit désirer; et j'ai appris avec une satisfaction véritable que l'Université de Goettingue avoit déja recueilli l'effet des intentions bienveillantes du gouvernement de la République. Vous pouvés être assuré que, quels que soient les circonstances qui prolongeront le séjour de troupes françaises dans le pays d'Hannovre, les mêmes egards seront constamment accordés, à l'Université. Je m'applaudis d'être à cet egard l'interprête des dispositions du gouvernement. Recevés Mr. le Président l'assurance de ma sincare, considération.

le 20. Juin.

2

## A. M. TALLEYRAND.

Diese gegebenen Bersprechungen wurden damals, vollsommen erfüllt. In den beinahe brittehalb Jahren der Occupation, vom Junius 1803 bis zum September 1805, blieb die Stadt und die umliegende Gegend gangs lich unbesetzt; sammtliche Zahlungen wurden geleistet; und die Institute bestanden. Die Frequenz nahm nicht ab. Selten war besonders die Zahl von Ausländern aus den angesehensten Familien von Lissabon bis Mostau bier größer; mehrere derselben siehen jest bereits als Gesandte, Minister und Generale, in den ersten Stellen; und die Universität genoß selbst die Auszeichnung, Sr. Königl. Hoheit den Kronprinzen von Baiern ein Jahr lang unter ihren Mithürgern zu zählen. Auch Er, der gerechte Würdiger Deutschen

Berbienfies, tannte und achtete Benne'n. Es ift mobl' ein einziges Beifpiel, (man vergleiche nur ben Buftanb Gottingens im fiebenjabrigen Rriege) und bie fconfte Frucht ihrer errungenen Achtung im Auslande, bag eine Universität mabrend einer langen feindlichen Befegung bes Landes fo fortbluben konnte. Da weber bie Franzbfifchen Beborben, noch bie Regierungscommiffion in Hannover, fich in ihre Angelegenheiten mischten, fo ftand fie ba, gleichfam ifolirt und fich felber überlaffen. Die Geschäfte, Die bier abzumachen maren, wurden burch bie freundschaftliche Berbindung gwifden Berrn von Martens, beffen Proreftorat verlangert warb, und Denne febr erleichtert. Nothigenfalls murben noch ein Paar andere Manner zu Rathe gezogen; in Sannover machte E. Brandes fur fie. Go mar es moglich, felbft noch eine andere Gefahr abzuwenden, Die fehr brobend zu werden fcbien: Die vielen Untrage, - bie schnell nach einander an hiefige Lehrer von außen gemacht murben, jum Theil unter ben anschnlichsten Bedingungen. "In gehn Monathen 15 Vocationen!" schreibt Brandes an Heyne; und gewiß nicht alle waren ihm gemelbet worben. Und bennoch gingen nur Wenige von bier, und die erledigten Stellen, murben, mo es notbig mar, wieder befest. Die wenigen Monathe im Winter von 1805 auf 1806, wo hannover wieder fich felbft überlaffen mar, murben von E. Brandes fos gleich genutt, um die Berfügungen, die er nicht fur fich batte machen fonnen, bei bem Curatorium in Bors folag ju bringen; und alle feine Antrage murben ges nehmigt. Das Gute ju mirfen, fobald man fann:

nichts verloren zu geben vor der Zeit; waren bie Grundfage, die er als Geschäftsmann befolgte. Friede und bankbares Andenken seiner Asche!

Der himmel hatte sich nur auf kurze Zeit aufgesbeitert. Roch in bemselben Winter zogen sich die Wolken drohender wie vorher über hannover zusamsmen; und im Anfange des Frühlings erfolgte die Preußische Besitznahme. Für E. Brandes mar, nun um so weniger Platz, da er so eben zum Gesbeimen Cabinetsrath war ernannt worden. Er zog sich selber zurück vom Schauplatz, und suchte und fand in dem engen Kreise seiner Freunde — am engsten war von seiner Jugend die an seinen Tod Rehberg mit ihm verbunden; der ihm noch nach seinem Tode in der Anzeige seiner letzten Schrift ein so würdiges Denksmal gestistet hat \*); — und in dem Umgange mit

Dallische Allgem. Litt. Seit. 1810. Rro. 173. bei Beurtheilung der Schrift: "über den Einfluß und die Wirtungen des Zeitgeistes auf die höhern Stände." Für die Bürdigung von E. Brandes als Schriftsteller bebe ichtsolgende Stelle aus: "Bei Allem was er schrieb, hatte er immer die unmittelbare Wirtung auf die Denstungsart seiner Zeitgenossen im Sinne. Seine Schriften müssen nicht als Produkte des litterarischen Talents und Fleißes angesehen werden. In dieser Nücksicht sind sie unvolltommen; oft in der Ausarbeitung vernachlässigt. Er schrieb nur, wenn er dem Publitum etwas nüglich säher die Wendung zu sagen hatte, welche die öffentlichen Angelegenheiten, die Sitten, die Denkungsart nahmen. Bon Allem was darauf Reziehung hatte, entging ihm nichts, und nichts war ihm unbedeutend."

ber Runft und Litteratur bie Stuten, beren er in feis ner Lage bedurfte. Biele feiner meifterhaften Kritifen in ben biefigen gelehrten Zeitungen find aus biefer Periode \*). Bon Denne's Empfindungen schweige ich. Wer hatte er fenn muffen, Er, ben fo- viele Baben, mit benen er fo lange an ber Welt bing, auf einmal zerriffen fab, wenn er bei folden Beranberungen gleichgultig gewesen ware? Er war nicht ber Mann, ber bie beiligften Gefühle wie bie Rleis ber mechfelte. Aber unermubet ju wirfen borte. Es nicht auf. Für bie Universität zu machen, hielt er fur seinen Beruf. Co lange fie bestand, blieb auch bm bas Keld seiner Thatigkeit. Auch in ber kurzen Periode bes Preufischen Besites batte Er, fleine Gelegenheiten benugend, Berbindungen angefnupft, wels che, hatte jener Buftand gedauert, beruhigendere Quefichten fur die Bufunft eroffneten.

Das furchtbare Jahr 1806 bereitete eine neue Lage ber Dinge vor, die erst im folgenden zur Reis fe kam. Die Zeit der Ungewißheit war eine herbe Beit; nicht ohne bange Sorgen; nicht ohne schweren Druck; für heyne noch mehr, (er hatte für Bieles zu sorgen;) als für so manchen Andern. In solchen

<sup>\*)</sup> Sie betreffen theils belletriftifche, theils politische Soriften; und find nicht blobe Arititen; sondern enthalten den reichften Schap eigener Boobachtungen und Erfahrungen. Wie viel tiefer und lehrreicher find sie, als die ahnlichen Arbeiten eines Grimm; von denen man nicht glaubte genug dem Publikum mittheilen zu konnen! Wie viel mehr verdienten iste gesammelt zu werden!

Beiten war es, wo man ben ganzen innern Werth bes Mannes kennen lernte. Der Greis stand aufstecht und ungebeugt; ber Tröster und der Rathgeber berer, die Trost und Rath bei ihm suchten. Auch körs perliche Leiden, die damals ansingen ihn zu tressen, vermochten nicht ihn niederzuwersen. In den dreiunds dreißig Jahren unserer Bekanntschaft habe ich ihn in vielen Lagen gesehen; größer und ehrwürdiger als in diesen Zeizen ist er mir nie erschienen!

Die Grundung bes Ronigreichs Befiphalen machte zwar bie fer Ungewißbeit ein Ende; aber mels che neue Befummerniffe traten nicht zugleich bamit ein Es war zugleich Trennung von bem angestammten Bers Scherhaufe; und gangliche Auflofung bes Baterlandes. Much ber Name felbft follte verschwinden. Benne erbielt bie erfte Nachricht ber bevorstehenden Umwands lung frub. Ein mit Bleiftift geschriebener Bettel : "Ronigreich Weftphalen, heffen, Gittingen, Braunfdweig," theilte fie mir mit. Seine Unhanglichfeit an Ronig und Baterland mar nicht eine blinde Bor-Sie hatte ihren Grund in ber Renntnig und ber bankbaren Anerkennung alles bes mannigfaltigen Guten, bas burch bie Regierung unter ber er fand gemirft mar. Und wie batten, bei ber ganglichen Ums wandlung bes Alten, gerechte Beforgniffe auch fur Die Universität, Die bei ihm naturlich voranstand, febe len fonnen? Wird fie fich gleicher Gefinnungen bes

neuen Gouvernements ju erfreuen haben? Berten. bei dem fast ganglichen Berluft ihrer atten Fonds, neue auszumitteln fen? Werben mit ber neuen Bers faffung ihre wefentlichen Ginrichtungen befteben tonnen? Werben ihre Inftitute erhalten und fortgefist werden? Wird ben Lehrern bas fostbarfte ihrer Bors rechte, Lebrfreiheit und Preffreiheit, ungeschmälert bleiben? Diefe, und wie manche andere, Fragen mußte man sich zweifelnd vorlegen? Und bag biefe Beforgniffe nicht ungegrundet waren, beftatigte nur gu bald die Erfahrung. Denn wenn auch die Weftpbas lifche Regierung die Universität aufrecht erhielt, und felbft begunftigte, fo fab man boch balb, wie ungewiß bie Fortbauer bes gangen neuen Ronigreichs mar, ba' Allies von dem blegen Wint des Beherrschers von Krants reich, ber fich fofort bie Salfte aller Domainen vorbehalten hatte, abbing. Die Gingiehung ber fammts lichen Rlofteramter, ber hauptquelle bes Universitates fonds, ungeachtet fie nicht ju ben Domainen gebors ten, und ihre Berleihung an Frangofische Officiere, zeigte guerft mas man zu beforgen hatte. Die Aufbes bung zweier von ben funf Universitaten, welche jett bas Ronigreich enthielt, war ber zweite Schritt, obne ben die übrigen nicht murben haben erhalten werben Fonnen. Und wie bald bie gange Gine Balfte bes Soz nigreichs burch ein bloges Defret Frankreich einverleibt murde, wer fonnte es fich verhehlen, bag taglich taffelbe Schickfal auch bie antere treffen konnte? Lindef war ber Universität bech Gine frehe hoffnung aufgegangen, ale Johann v. Multer,

allgemeinen Direktion bes bffentlichen Unterrichts auch bie Direktion ihrer Angelegenheiten erhielt.

So wollte es bas Schickfal, bag Senne noch am fpaten Abend feines Lebens, unter nie geabndes ten Berhaltniffen, mit bem Mann gufammentreffen mußte, ben er einft als Jungling bier gefannt und ge-Johann von Muller gerieth mit schätt batte. Benne naturlich fofort in engere Berbindungen. Je menis ger er bie Ginrichtungen ber Universität genauer fennen tonnte, um besto mehr war es Bedurfnig fich aufzuflas ren: fo viele ibrer Angelegenheiten maren obnedem in ben Sanden von Seyne; was Wunder, wenn ein fleis figer Briefwechsel, fast wie mit den beiden Brandes, angeknupft mard? Da es mir nicht gang an Gelegens beit fehlte, auch Muller als Geschäftsmann fennen zu lernen, - von ihm als hiftorifer habe ich ohnebin in einer eigenen Schrift gerebet, - fo megen bier in Diefer Ruckficht einige Buge in Bergleichung mit Sonne Plat finden. Beibe waren zugleich Geschäftsmanner Aber Seyne war von ber Natur noch und Gelehrte. mehr jum Geschäftsmann als jum Gelehrten, Johann pon Muller mehr jum Gelehrten als jum Geschäfts. mann bestimmt. Die Thatigfeit von Johann von Muller flof aus einer eben fo reinen, eben fo edeln Quelle, als Auch bei ihm war es nicht bloges Die von Henne. Pflichtgefühl, (wenn auch bei manchen brudenden Gefchaften biefes ibn ftarfen mußte) fondern jenes edle Streben, bas Gute bes Guten wegen ju thun, welches ibn anspornte. Batte er die befte Welt nach feiner Gins ficht wirklich machen konnen, Er batte fie wirklich ge-

Muller hatte, allerdings einen gewiffen Geift Aber Muller batte nicht bie Restigfeit ber Geschäfte. bes Ropfes, die Benne eigen mar. Schr beweglich. febr empfanglich des Enthusiasmus, konnte er viel wirs ten in Augenblicken, wo durch diefen zu wirken ftand Aber bas Wirken bes Geschäftsmannes fann nur felten Diefer Urt fenn. Gben dieß gefährliche Geschent ber Ratur machte es ihm schwer, im wirklichen Leben bie Gegenwart in bem mahren Lichte zu feben, worin er bis Bergangenheit und fo oft die Bukunft erblickte; und wenn er fich getäuscht fab, ging er wohl ins entgegens gefeste Ertrem über. Darin ftand Benne weit über Muller. Man batte erwarten mogen, daß Muller, ber fo viel in ber Welt gelebt hatte, Benne'n an fcharfer und richtiger Beurtheilung ber Menschen übertroffen batte. Aber Benne hatte gewiß ben scharfern und richtigern Blick. Er war nicht fo leicht einzunehmen wie Muller; und wenn auch bas Außere auf ihn wirfte, fo wirfte es nicht fo ftart, und taufchte ibn nie lange. Muller's Arbeitfamfeit icheint groß gewesen zu fenn; ob fie ber von Benne gleich Fam, fann ich nicht bestimmen; so wenig als ich es pon seiner Ordnungeliebe kann. Doch wozu eine weis tere Schilberung, ba Benne felber fie fo meifterhaft in feinem Glogium auf Muller gegeben bat \*)? Auf ibn Dermeise ich!

Wer hatte es aber erwarten mogen, daß Henne, fo viel alter wie Muller, noch ihm wurde biefe Dents rede

<sup>1)</sup> Mm Ende bes etften Bandes ber Commontationes re-

rebe halten muffen? Und boch gesthab es! Wenige Bochen vor seinem Tode saben wir Muller bier in une ferer Mitte. Er fab nicht frant, aber binfallig aus; vielfacher Berbruff, wozu auch bie oben erwähnte Gingiebung und Bertheilung ber Rlofterguter geborte #), hatten ibn erfcopft; fury nach feiner Rudfunft ergriff ihn ein Nervenfieber, am 29. Mai 1809 entschlief er Denne ward durch seinen Tod fehr bewegt; in einer Elegie, die ich unter ben Beilagen mittbeile, bat ce feine Empfindungen barüber ausgehaucht. Indeß mar es Benne'n aufbehalten, ibn burch einen Nachfolger ers fest zu feben, ben er von feinen Junglingsjahren an gefannt, auf' beffen Bilbung er Ginfluf gebabt, mit dem er als Lebrer und College in vielfachen Berbatts niffen geftanden batte; und deffen Thatigkeit auch auf biesem Posten von so wesentlichem Nugen war; da die Erhaltung ber Universitat und ihrer Inflitute auf bem Spiele ftand.

\*) Maller ward von biefer Nachricht getroffen, wie er gerade nach der Aufhebung von Helmstädt und Rinteln mit der Entwerfung des Finanzetats der drei abrigen Universtäden beschäftigt war. Er wagte es nicht, diese Schreckenspost ditelt an Jepne zu melden, sondern überdtrug mir bas Geschäft, in einem Briefe voll des tiefften Aummers. Alls ich sie an Bepne mittheilte, war sein erfter Austuf: Nun so ift es aus! Doc raffte er sich auf, und wandte sich dessen Mitglied an das Nationals institut. Es geschah was geschehen kounte. In mehreren französischen Journalen ward auf die Wichtigkeit von Göttingen ausmertsam gemacht. Hepne hat dieß eble Benehmen nie vergessen.

C

Den Flor der Universität nicht bloß auf Lehrer, sondern auf defentliche Infitute zu gründen, war schon der weise Grundsatz der vorigen Regierung gewessen; dem sie gewiß vorzugsweise unter so vielen Wechseln, unter so vielen Stürmen des Schicksals, die Erstaltung ihrer Blüthe schuldig ist. Gerade als der Krieg ausbrach, war theils die Erweiterung der vorhandenen, theils die Gründung neuer Institute, des Observatorii, der Gewächsbäuser und anderer, nicht blos in Hannover beschlossen, sondern auch schon angefangen. Der Krieg hatte sie unterbrochen. Daß während der Westphälischen Periode sene Plane wieder aufgenommen, und zum Theil ausgeführt wurden, ist allgemein bekannt. Ich habe nur von dem Einen hier zu sprechen, dem Heyne vorstand, der Bibliothek.

Er hat es noch erlebt, das Werk vollendet zu ses hen, das man lange gewünscht, wozu man Entwürfe gemacht hatte; deren Aussührung aber die Zeitumstände verhinderten; der Bibliothek, neben den vielen Sälen, die sie aussüllt, durch die Hinzuziehung der vormaligen, mit dem Bibliotheksgebäude unmittelbar zusammenhäms genden, Universitätskirche, einen großen Haupts saal zu verschaffen. Gleichwohl war das Bedürfniss dringender als se geworden. Denn nicht nur die Würde des Ganzen erforderte es; sondern es sehlte senem uns ermeßlichen Bücherschaß auch schon so an Plaß, daß in manchen Fächern die Reihen doppelt standen, und das Aussinden, und mit ihm die Brauchbarkeit, erschwert war. Als man bei Gelegenheit des ersten Besuches des neuen Beherrschers ihm das Lokal und den Plan zeigte,

marb mich fofort bie Ausführung beschloffen; und bie Arbeit begann noch in bemfelben Jahr. Das gange obere Beichof ber Rirche ward in Ginen großen Saal verwandelt; (bas untere ift zum großen Auditorium bes ftimmt;) und da die Kirche felber in bem reinen fogen. nannten Gothischen Styl gebaut ift, bem man, felbft in allen Verzierungen, burchaus treu blieb, fo ging baraus ein Mert hervor, bas feinen Ginbruck auch auf ben Nichtkenner ber Architeftur nicht verfeblen fann. Die portreffliche Erhellung, (an ber Seite, mo bie Dra gel war, ift Gin großes Fenffer von 35 guß Sobe und verhaltnismäßiger Breite, angebracht,) benimmt ibm gang den Eindruck des Duftern, der bei ber Grofe fonft Diefer Bauart fo oft eigen zu fenn pflegt. Der Charat. ter bes Ernftes, mit Freundlichkeit gepaart, ift an feine Stelle getretten. Alls bas Gange fich feiner Bollenbung naberte, mar eine Umftellung ber Bibliothet in vielen Rachern, (bie jedoch nach ber bestehenden Ginrichtung ber Cataloge auf biefe gar feine Beziehung bat, und also bas Auffinden nicht erschwert;) eine nothwendige Kolge. In einer Berathichlagung barüber marb Denne's Plan angenommen; bem zu Folge ber neue große Saal allein bem Rach ber Geschichte, (bem im Gangen mobl am ftarfften befegten ber Bibliothet), bestimmt mard. Go wurde hier diefer Biffenschaft ein Beiligthum . erbffnet, (man wird es verzeihlich finden, wenn ihr. Lebrer mit größerer Theilnahme bavon fpricht;) als es tuf feiner ber großen, von mir befuchten, Bibliothelen inbersmo gefchehen ift; und wenn bie Bervolltommung ber sifforifcien, und ber bamit zusammenbangenben, Stubien immer als ein Hauptzweck von Göttingen betrachs tet wurde, so spricht sich dieser vorherrschende Charafter auch in diesem, der Clio geweihten, Tempel aus. Der Saal (mit Ausnahme der Gallerie, die für die alten Drucke und Handschriften bestimmt blieb;) ward nicht nur ganz von dem historischen Jache ausgefüllt; sondern die Hulfswiffenschaften fanden nur in Sinem der Nebensäle ihren Plag. Wie groß das Bedürfniß dieses neuen Lokals gewesen sen, zeigte sich erst jest in seinem ganzen Umfange. Der große neue Saal ward voll, ahne daß irgend eine sichtbare Lucke in den übrigen dadurch verursacht worden wäre.

Die Umftellung ber Bibliothet, fo weit fie nethig war, geschah mit fo großer Unftrengung, bag fie, unter ber Leitung ber Auffeber, in weniger als brei Wochen vollendet ward \*). Der Buftand feiner Gefundheit, und Die uble Sabregeit, batten es bis babin Benne nicht er: laubt, bie Bibliothet zu besuchen. Gobald es bie Bits terung verftattete, und Alles in Ordnung war, ließ er es fich nicht nehmen, felber hinzugeben; brachte faft einen gangen Nachmittag bort ju; untersuchte bie neue Ordnung der Sacher, (Er als Bibliothefar muffe bick ja wiffen! wie er fagte;) und ließ ce fich nicht verbries fen, felbft bie Gallerieen ju befteigen. Es war bas lette Mal , bag er bie Bibliothef betrat. Still und in fich gefehrt ging er in feine Bohnung gurud. Aber am Abend verbreitete fich über ihn eine feltene Beiterfeit. Die ernften Bilber ber Gegenwart schienen ver=

<sup>4) 3</sup>m Mars 1812.

schwunden; und die hoffnung einer glucklichen und ruhms vollen Zukuntt für die Georgia Augusta schien sich ibm eroffnet zu haben.

Stand es übrigens nicht in seiner Kraft, alle Gefahsten, welche die Universität bedrohten, abzuwenden, so strebte er unerschütterlich dahin, daß sie nie ihrer Würde etwas vergab. Als bei dem Besuch des neuen Beherrschers die Frage entstand, ob die Buste des alten Königs auf der Bibliothek von ihrem Plaze genommen werden sollte, erkärte er, als Bibliothekar, daß er ohne Gewalt es nicht zugeben wurde. Sie blieb siehen; und es ward ihm kein Vorwurf daraus gemacht.

Beleben Ginflug bas Alter auf ibn battes wie er es ertrug; inwiefern es feinen Birfungefreis beengte, bleibt mir übrig ju sagen. Bis tief in bie flebziger Sabre berein spurte man bei ihm am Rorper wie am Beift, teine mertliche Abnahme. Um Pfingften 1806 fonnte er im fiebenundfiebzigften Jahre noch ohne Bes fewerben eine Reise zu seiner furg vorher verheiratheten . Tochter nach Urnftadt machen. Nachber traten fors perliche Uebel ein, welche ibm farte Bewegungen nicht mehr erlaubten. Seine Gefundheit mar überhaupt gart, aber feft. Bei einer fleinen Statur mar er boch vollig regelmäßig gebaut; alle Glieber in ber vollkommenften Proportion; feinen Scheitel (er batte als Greis bamit, wie wenige Andere, coquettiren tonnen ) bielt Bilbelm Tischbein felbft fur einen ber schonften, die er gesehen babe. Seit bem Rervenfieber, welches ibn 1785 befiel,

-batte er keine bebeutenbe Rrankheit wieder gebabt; eins getretene rheumatische Beschwerben batte ber Gebrauch ber Baber ju Menndorf 1796 fast ganglich gehoben. Seine außerft einfache und regelmäßige Lebensart gab nicht leicht Urfache ju Rrantheiten; und am Profeffor Dfiander hatte er zugleich einen Freund und einen Arat', beffen theilnehmende Sorgfalt um fo mehr bie etwaigen Beforgniffe entfernte, ba er feine Conftitution · auf bas genqueste kannte. Im Sommer 1807 traf ibn zwar ein Bufall, ber feine funftige Todesart vermutben ließ; aber boch nichts mehr als ein vorübergebender Schwindel war. Indeg betam er nachber offene Beine: und mahrscheinlich balf sich auf diesem Wege bie Natur, um ichablichen Saften einen Abfluß zu verschaffen. Aber nach zwei Jahren beilten auch biefe wieder gu, obne weitere Rolgen. Indeg verdoppelte er feitdem feine Sorgfalt in feiner Lebensart. Im Sommer gwar genoß er, nicht viel weniger wie fonft, die Natur im Freien; sobald aber die raube Jahrszeit anfing, bis tief in ben Frubling binein, ging er, wo moglich, gar nicht aus; ober ließ, wie etwa in die Societat, fich bintragen.

Seine geistigen Kräfte nahmen viel weniger ab als bie körperlichen: Die große Lebhaftigkeit verschwand freilich im gewöhnlichen Leben; er ward milder und fanfter; nicht murrisch; nur oft, wenn die Ansicht bet Welt sich ihm trübte, schwebte eine stille Melancholie über ihm. Aber bennoch kamen Augenblicke, wo die Flamme ber Jugend wieder aufzulobern schien, und man nichts weniger als ben Greis sprechen zu hören glaubte. Die Abnahme seines Gedächtnisses zeigte sich

lange nur darin, daß es ihm schwer wurde, sich schnell auf Namen zu besinnen; erst in den letten heiden Jaho ren entsielen ihm auch wohl Sachen; aber fast immer rief ihm seine Erinnerungekraft sie doch bald zurück; und da er schon von jeher sich des Hülfsmittels bediente, immer Papier und Bleistift in der Tasche zu haben, um das Vorkommende gleich aufzunotiren, so bemerkte man in den Geschäften dieses wenig. Sonst blieb sein Geist so hell und frei, wie dieses bei einem achtzigiahorigen Greise nur gedenkbar ist; ja gewissermaßen schien der Greis sich wieder zu verjüngen.

Denn gerade in biefem boben Alter mar es, wo Die Dufe wieder feine Bertraute murbe, wie fie es fonft, wenigstens in seinen mannlichen Jahren, in bem Grade nicht gewesen war. Mochten es kleine Veranlaffungen des Privatlebens, mochten es dffentliche Borfalle, mochs ten fie frober ober trauriger Urt fein, fo ergog fich feine Empfindung in Berfe, balb in ber Romischen, balb in ber Muttersprache. In biefem boben Alter, wo bie Empfindung Underer fich abstumpft, schien er zugleich garter und inniger gu fublen wie vormals. Balb maren es religibfe Gefühle, die er, auf bie ichon ermabnte Beife, zumal in ber Stille und Ginfamteit ber Racht, wenn ber Schlaf ibn flob, burch bie Uebertragung geifts licher Lieder romisch ausbrückte: bald waren es zarte Empfindungen, burch fleine bausliche Borfalle aufgeregt; (die Gegenwart von ein paar Enkelchen von feiner juns gern Tochter machte ibm bamals besonders große Freude;) bald ernfte Betrachtungen über bie Welt, ber er bald angeboren follte; bald Erinnerungen aus der frubern

Beit an die Geliebten, die ihm icon babin porausgegangen waren, welche ihn begeisterten. Ich habe es für schicklicher gehalten, in einer Beilage davon Proben zu geben, als hier baburch die Erzählung zu unterbrechen.

Benn ber Rreis feiner Arbeiten fich in gewisser Rucksicht verengte, so ward er bagegen in anderer ihm wieder erschwert. Berengt mard er erftlich burch Die geringere Bahl feiner Borlesungen. Statt bag er fonst beren täglich brei gehalten batte, las er allmälig nur Eine Stunde bes Tages; aber biefe auch bis an ben Tag vor seinem Tobe. Seit bem Jahre 1804 borte ber oben bemerkte Kreis, seiner Privatvorlesungen auf; die Archaeologie las er jum lettenmal im Sommer Dieses Jahrs; Die Borlesungen über ben Somer und Pinbar (boch erklarte er biefen letten, feinen Liebling, noch im Jahre 1805) blieben weniger Bedurfniß, ba er beibe Dichter in feinen großen Ausgaben bebandelt batte. So blieb es also bas Seminarium, und bie bamit in Berbindung ftebenben Stunden, welche ibn noch beschäftigten. Diese bielt er aber gewöhnlich funf mal bie Boche, theils fur die Seminaristen und die Abspirans ten; theile, nach einer fpatern Einrichtung, für bie Theolos gen; balb über Griechische, bald über Lateinische Schrifts fteller und Dichter; Die er theils felber interpretirte, theils interpretiren ließ. Bilbner ber Jugend gu fenn, borte er bis ans Ende feiner Laufbahn nicht auf.

Bon seinen übrigen Geschäften gab er bloß bie als Professor ber Beredsamkeit ab. Die Wies bereinführung ber Prorektoratsprogramme ward bagu bie erfte, jedoch nur entferntere, Beranlaffung. Er

batte, wenn er in ihnen, ober in feinen Reben, bie Wohlthaten ber Regierung ermahnte, bieg mit Burbe und Unftand, aber ohne Schmeichelei, gethan. Daffelbe, that er auch unter ber neuen Regierung. Aber es ward ihm schwer in einen Zon einzustims men, ben man, wenn auch nicht forderte, boch ermartete. Indeg auf 3. v. Muller's Bitte behielt er fie noch bei; allein 1809 wurden fie, feinem Anfuchen gemäß, ihm abgenommen, und feinem Colles gen, hofr. Mitich erlich, übertragen \*). Deffentlich noch als Redner aufzutreten, konnten ihm feine Rrafe te freilich nicht mehr geftatten. Die Veranlassung baju gab jeboch bie Borrebe ju bem Leftionscatalogus bes Berbsts 1808, in ber eine Stelle gegen bie bas malige Confeription gerichtet fenn follte \*\*). Die funf-

<sup>\*)</sup> Gott. G. Anz. 1809. S. 1377.

militones, vidistis, quae inciderit subita fortunae conversio, cum iis qui sacris religiosis, aut juventuti erudiendae studia sua addixere, ab intempestiva studierum interpellatione sunt liberati, dummodo ipsi ad ea officia scholasticis et academicis disciplinis rite imbuti fuerint. Habemus in hoc pignus certissimum clementiae animi Regis nostri indulgentissimi, propitiaeque ac propensae voluntatis ad bonarum litterarum studia aenda et ingenia juvenilia ad virtutem et pietatem fingenda. Intelligetur fortasse melioribus annis, vitae civilis et publicae officia, quae sine justa ac certa, inde a prima juventute parata, doctrina rite peragi nequeunt, ex

tig im Namen ber Universität erscheinenben Programs me und Procemien zu ben Catalogen sollten nun unter bie Censur ber philosophischen Fakultät gestellt werben Dieß sich gefallen zu lassen, hielt er unter seiner Burbe.

Andere Geschäfte abzugeben, konnte er sich nicht entschließen. Auch Er hatte jenen eblen Eigensunn ergrauter Geschäftsmänner, die selbst noch mehr leis sien wollen, als ihre Kräfte vermögen. Unter diesen Arbeiten drückten ihn am meisten die Freitische und das Rechnungswesen, zumal da unter der neuen Resgierung ganz andere Formen dabei angenommen wurzden, als unter der Hanndverschen. Wie schwer es dem achtzigsährigen Greise werden mußte, sich darin zu sinden, begreift man leicht. Auch wäre es ihm wohl unmöglich gewesen, hätte er nicht an seinem Freund und Gehülsen an der Bibliothek, Hrn. Prosessor

intermissis et interceptis juvenilis actatis studiis noxam contrahere parem, quae pari ratione et medela tollenda ac levanda sit. Ita ipse dies alia aliaque suadere poterit, et ea quae necessitas expressit, alia necessitas in locum summ restituet. — Daß man am damaligen Caffeler Hofe die Lateinischen Procemien der Lectionstataloge gelesen habe, ist nicht sehr wahrscheinlich. Ich weiß nicht woher die Insinuation getommen senn mag. Uebrigens enthält die Stelle nur eine Dantbezengung für die Befreiung der Ebeologen und Philologen; und die Hoffnung einer gleichen Befreiung für die übrigen; nicht aber eine Antlage der Conscription.

Bunsen, auch hierbei einen Beiftand gefunden, ber die Last ihm tragen half. Die edle und uneigennüsis ge Freundschaft dieses Mannes hat auf das wes sentlichste dazu beigetragen, ihm seine letzten Jahre zu erleichtern; und selbst vielleicht bedeutende Berluste von ihm und ben Seinigen abzuwenden.

Die Seschäfte bei der Societät waren ihm die liebsten. Er versaumte nicht leicht eine Sigung, selbst im Winter; hielt seine Vorlesungen, besonders in den dffentlichen Sigungen an dem Stiftungstage; und besorgte die Herausgabe des legten Bandes der Commentationes 1808, so wie des ersten der Commentationes recentiores 1810, womit eine neue Reihe erdssnet ward.

Seine Correspondenz im Sanzen nahm übrigens weder an Umfang noch bedeutend an Menge ab. Sie umfaßte dis an seinen Tod das ganze gebildete Eusropa. Auf dem Tische, neben dem er niedersank, lagen vier am Abend vorher geschriebene Briefe, nach Paris und Petersburg, Copenhagen und Breslau. Auch nicht an Menge. Das Zutrauen, das man im Publikum für ihn gesaßt hatte, schien vielmehr eher zu = als abzunehmen. Nur die officielle Correspondenz ward geringer, wiewohl auch sie nie aushörte. Bei den vielen bei der Universität getroffenen neuen Einrichtungen würde schon ihre Mannigsaltigkeit nicht verstattet haben, sich auf seinen Rath zu beschränken; wenn auch die so oft das Ausgehen verdietenden Beschwerden des Alters es nicht unmöglich gemacht hätten.

Litterarische Arbeiten von großem Umfange bat er feit ber Beendigung bes homers nicht wieder unter-Er batte awar ten Gebanken gefaßt, eine Gefchichte ber ihm fo theuren Georgia Augusta, mabrend er ibr biente, ju fcbreiben; aber nur menige Zeilen bavon find zu Popier gebracht. Bas er, auf wieder-- bultes Bitten, von feiner eigenen Lebensgeschichte nieberfdrieb, ift ben Lefern mitgetheilt. Wiel von fich zu fpreden, mard ibm immer fcwer. Defto thatiger arbeitete er für bie Societat, besondere aber für die gelehrte Beis Durch fie erhielt er fich in fletem Undenten beim Dublifum; und blieb immer auf ber Bobe ber Litteratur. Die von ihm gelieferten Artikel fullen bis gu feinem Tob einen großen Theil bicfer Blatter aus; und geben zugleich ben beutlichsten Beweis von ber fich erhaltenben Rraft feines Geiftes. Much in ihnen fcbien er fich fast zu verjungen. Wenn man bie aus ben letten Johren, befonbers bie ausführlichen, mit ben frubern vergleicht, fo e wird man in ihnen nicht nur eine großere Reife, sondern auch eine größere Rrische bes Geiftes mahrnehmen.

Die allgemeine Verehrung, beren er in ber Stadt, wo er lebte, unter seinen Mitburgern genoß, hatte auch ohne den Zuwachs, den das Alter ihr gab, durch jenen wohlthätigen Einfluß, den er nach dem Obigen auf die Schickfale der Stadt gehabt hatte, wachsen muffen. Die rührendsten Beweise davon sah Er am 26. Sept. 1809, dem Tage, wo Er sein achtzigstes Jahr vollendete. Bereits am Abend vorher ward ihm von den Studierenden eine Musik gebracht. Am Morgen des Tages empfing er die Glückwünsche nicht bloß

von der Universität durch eine Deputation, und der ganzen Fakultät, der Er angehörte, in corpore, sons dern auch von den Behörden und dem Gomnasium. Biele Familien schiekten ihm Angedinde und Kränze, und junge-Frauenzimmer überreichten ihm Blumen und Gedichte. Am Abend brachte ihm die Bürgerschaft eine Nachtmusse. Es war einer der schönnen Tage seines Lebens 1 Der Greis war tief gerührt; denn Alles sagte ihm, daß dieß nicht leerer Prunk, sondern tiefe und innige Auserkennung seines Werths sep.

Un die Keier Dieses Tages knupfte fich so naturlich bie hoffnung, baf Er auch noch ben erreichen murbe, mo eine noch größere Reier ibm bevor geftanden batte, ben seines funfzigiabrigen Amtes; es ware ber 24. Mars 1813 gewesen. Wie ungewiß auch in einem folchen 211ter jebe hoffnung ift, so war sie boch nach bein Buftanbe feiner Gefundheit nicht unwahrscheinlich. Die Uebel an ben Beinen hatten fich ganglich wieder verloren; Die Dragne ber Berbauung wie bes Athenbolens blieben ungeschwächt. Auch feine Ginne wurden gar nicht : ftumpf; und wenn auch die Augen, bie viel gebrauchten, gumeilen ben Dienft zu verfagen brobten, fo mar es mie: porübergebend; eine Brille bat er, trop feiner Rurgfiche tigfeit, nie gebraucht. Sein Schlaf war freilich oft uns terbrochen: dies war er indes auch in frühern Zeiten gemefen. Dur Congestionen Des Bluts nach bem Ropfe, welche fich in einer ftarten Rothe bes Gefichts zeigten, ließen ben Ausgang befürchten, der zwar endlich, jedoch erft nach beinahe brei Jahren, erfolgte. Die abnehmende Lebenstraft zeigte fich faft nur barin, bag er schwerer

zu erwarmen war. Die beifen Sommermonate ausgenommen, war sein Bimmer in biefer letten Periobe faft immer gebeigt. Er felber fürchtete viel weniger Abnahme ber korperlichen, als ber geistigen Rrafte. Der Gebanke, bag biefe ibm entfteben fonnten, bag er bonn feinen Arbeiten nicht mehr murbe Genuge leiften tonnen, fonnte ibn qualen. Das Beispiel von Putter hatte viel dazu gewirft, bag diese Borffellungen lebendig wurden. Indest ließ er fie nicht über fich herr werden. Daß fie ungegrundet waren, zeigen nicht blog die gebrudten Beweise, auf welche ich mich ichon berufen habe; sondern noch mehr die ftrenge Ordnung, in der alle feine Angelegenheiten und feine Papiere bis zu feinem Tobe fich fanden. Er fuhr noch in biefer Periode mit allen feinen gewohnten Geschäften, mit Ausnahme derer, bie ich schon bemerklich gemacht habe, fort. Er hatte bas Glud gehabt, alle feine fdriftstellerifden Arbeiten zu beendigen, und faft alle in wiederholten Ausgaben, bis zu ber Reife, fo weit er fie ihnen zu geben vermochte, vollendet zu feben. Bloß die Sammlung scie ner fleinen Lateinischen Schriften blieb ibm übrig, wovon der funfte Band bis zum Jahre 1802 ging. Die feitbem erschienenen Programme, bis zu bem Beitpunft berab, wo er diefen Theil feiner Geschäfte aufgab, was ren fur einen fechften Theil gurud; und mas ihm nicht weniger am herzen lag, bie Berbefferungen und Bufage, welche er fur bie frubern gefammelt hatte. Auch biefe Freude follte ibm noch ju Theil werben. In tein Winter por seinem Tobe arbeitete er bieß Alles wieder, burch; fügte felbft, bamit nichts unvollendet bliebe, noch

ben zweiten Theil ber Untersuchung über bie Religiosität von K. Alexander Sever, ber als Programm nicht mehr erschienen war, die Berbesserungen zu den frühern Theilen, und andere Zusäße, hinzu; und zu Ostern I812 erschien dieser letzte Theil seiner Opuscula \*). Mit ihm endigte er seine schriftstellerische Lausbahn. Mit welchen Gefühlen, wird auch hier am besten ein Auszug aus dem Tagebuche seiner Gattin sagen!

Um 4ten April 1812.

"heute mar er munterer wie er feit einigen Bos den gewesen war. Die Bollendung bes Drucks feiner fleinen Schriften, beren Bef.blug mit biefem fechften Theil gemacht wird, schien ibm biefe Beiterfeit gu geben. Taufend frembe fleine, aber verbriefliche, Ars beiten hatten ihn mahrend biefer Beit geftort. Er konnte feine Gebanken nicht gehörig zufammenhalten : und boch munfchte er biefer letten Arbeit ben mace lichften Grab ber Bollendung ju geben; er burchfab und verbefferte jebe einzelne Schrift. Rach Tifche ern gablte er mir, wie angenehm ihm ber Gebanke fen, baft er nunmehr auch biefes ju Ende gebracht, und fo Abfcbied von ber Belt nehmen tonne. Nach fpar ten Jahren wurde man vielleicht baraus feben, mas einst bie Georgia Augusta gewesen fen. Er babe es laut am Ende biefer Sammlung erklart, bag er Alles

e) C. G. Herre Opuscula Academica collecta et animadversionibus locupletata. Vol. VI. 1812. Man vergleiche seine eigene Nachricht bavon in ben Gott G. A. 80. St. 1812 worin er überhaupt seine Ansichten bieser Sammlung darlegt,

um ihrentwillen gethan; und sein Leben, als ihr geswidmet, betrachtet hatte. Die Stelle im Pindar, wo er Athen die gottliche unter den Griechischen Städten preiset, habe er auf sie, und nicht unschiellich, ans gewandt. Run lege ich die Wassen nieder! habe er zulegt mit den Worten eines Romischen Dichters gesfagt. Oft fürchte ich dann, seize er hinzu, dein Brusder und ich sind die letzen Romer gewesen! — Er war sehr dewegt. Man sah es deutlich, wie die oble Secle so voll war von den Gesühlen der Baterlandssliebe, des wahren Ruhms, und des Bewustssuns, ein langes arbeitsames Leben zum schönsten Zweck verwendet zu haben. Sein Gesicht schien dadurch verklärt zu werden; die ganze jugendliche Kraft leuchstete noch einmal daraus hervor!"

: Nicht lange nach biefem Zeitpunkt am Morgen bes 31. Mais traf ibn ein Zufall, ber bie oft gehabten Beforgniffe lebhaft erneuern mußte. Es mar. wenn auch fein eigentlicher Schlagfluß, doch ein Uns fan bavon. Als ich zu ihm eilte, fand ich ibn in feinem Seffel, keineswegs ohne Befingung; aber doch fo, bag er es felber fublte, er fonne einen bier anwefenden Fremben, beffen Befuch ihm angefündigt war, und ben er gern gesprochen batte, nicht feben. Ich blieb den Morgen über bei ihm; und habe ibn genau beobachtet. Das Gebachtniß hatte etwas gelitten; er konnte fich auf einige Dinge nicht gleich bes finnen; die fogenanuten bobern Scelenfrafte gar nicht. Sobald die korperliche Krifis vorbei mar, sprach er über Gefchafte, mit einer Rlarbeit und Befonnenbeit, die

bie mich in Bermunderung fette. Sein berbeigreitter Argt ließ ibn fogleich felber gur Aber; und bamit maren auch für jett alle Kolgen gehoben. Alls ich am nächken Morgen um gebn Uhr zu ihm ging, erwartete ich ibn boch im Bette ober im Geffel zu finden; und fant ibn - auf dem Catheder. Er hielt fein Seminarium. Indef verbarg der Greis es sich selber nicht, daß folche Bufalle wiederkehren konnten. Er fprach alfo über feine Angelegenheiten; gab Nachweisungen; ordnete feine Da= piere und Rechnungen; und bereitete Alles ju ber Reife vor, die er bald antreten follte. Doch fand er in ben nachsten Bochen fich so erleichtert, daß fur jest bie Bes forgniffe verschwanden; (um so mehr, ba bie warme Sabregeit fur ihn immer die gunftigfte mar;) und feine Gattin (er bestand selbst barauf,) in bas benachbarte Bad, nach Nordheim, ging. Un hauslicher Pflege ging ihm, da nicht nur die beiden unverheiratheten Tochter jurud blieben, fonbern auch die beiden verheiratheten fich taglieh feiner annahmen, gar nichts ab. Auch mar er fortdauernd heiter; und bereitete fich auf die bevor's fichende Berfammlung ber Societat ber Wiffenschaften por, in welcher er, bei ber Bertheilung ber denomischen Preife, fprechen mußte. Sie ward am II. Julius ges balten. henne erschien, und sprach faft mit mehr Deuts Lichkeit und Lebendigkeit wie gewohnlich. Es war fein letter Ausgang! Roch Einmal war er in bem Kreife feiner Collegen und Freunde, die nicht ahndeten, wie nabe fein Bintritt mar! Um folgenden Abend, Sonne tags, fab ich ihn jum lettenmal. Er rubte in feinem Geffel, erschopft von ber Arbeit bes Tages; aber nicht

frank. Am Montag Morgen betrat er jum lettenmat ben Catheber, und hielt fein Seminarium. Machmittags. fertigte er feine Correspondenz, sowohl bie einheimische. lunter andern burch einen ausführlichen Brief an ben Brn. Proreftor Abt Pott, wegen einer Geschäftsfache;) als die auswartige; fiegelte noch die Briefe, bis auf Den letten, lateinisch geschriebenen, an hrn. Professor Thorlacius in Copenhagen, ben ich offen, aber bes endigt auf feinem Schreibtische fand. Beim Abendeffen (nur feine altere Tochter war bei ihm,) war er beiter: und legte fich jur gewohnlichen Zeit zur Rube. In ber Nacht will bas unter feinem Zimmer fchlafenbe Dienftmaben ihn etwas haben auf = und abgeben boren: meldes er, wenn ber Schlaf ihn floh, nicht felten zu thun pflegte. Doch hatte er fich wieder niedergelegt. Krub nach funf Uhr ftand er aber auf; und fcherzte mit bem Madchen, als fie ihn frug, warum er die Nacht aufgestanden sen? Gie verließ ibn, um ihm wie gewohnlich feinen Caffee zu bereiten. Als fie nach einer Pleinen Biertelftunde biefen ihm brachte, fand fie ihn niedergefunten vor feinem Bafchichrant, neben feinem Arbeitstische. Die Sande maren benegt; in bem Augenblick, ba er diese maschen wollte, hatte ihn der Tod in Die Arme genommen. Nur noch Ein Athemaug, und er borte auf zu leben; als bie berbeigeeilten Merate ibm eine Aber offneten, floß kein Blut mehr!

Der liebste seiner Wunsche war ihm gewährt! Ans gekommen am Ziel mit voller Geiftestraft, war er schnell in jene hohere Welt entruckt; wo der Kreis ber Schutzeister der Georgia Augusta segnend seiner harrte! Ihm war die Bitterkeit des Todes; ben Seinigen die bes Abschieds erspart !

Bei seiner Leichenfeier, die am vierten Tage nach seinem Tode statt fand, ging man von dem Gesbanken aus, sie möglichst in dem Geisste des Berewigten zu veranstalten, der, kein Freund von Prunk, dennoch das zu schägen wußte, was das Herz that; und sie zu riner freiwilligen Feier zu machen. Die Besorgung der nothwendigen Einrichtungen hatte der Hr. Prorektor Abt Pott übernonnnen. Selten hat sich wohl die alls gemeine Berehrung nicht nur der Mitglieder einer Akas demie gegen ihren Sollegen, der Studierenden gegen ihren Lehrer, sondern auch der Behörden und der sammts lichen Bewohner einer Stadt gegen ihren Mitbürger, so laut und rührend ausgesprochen, als bei dieser Geslegenheit.

Nachdem am Abend des 16. Julius der Sarg in der Wohnung des Verewigten ausgestellt worden war, ward er am andern Morgen sehr frühe in das Erdgeschoß der Wibliothel gebracht; denn von hier aus, der wahs ren heimath des Verewigten, sollte die ganze Feier ausgehen. Nach 7 Uhr versammelte sich in dem neuen großen Saale das Trauergefolge. Hier lagen auf einem schwarz behangenen Tische auf drei weißen, mit Gold besetzen, Atlaskissen, auf dem mittlern das ihm verssiehene Ordenszeichen der Westphälischen Krone mit eis nem Sichenkenze, auf den beiden andern sein Virgis und sein Hommer, mit Lorbeerkränzen umwunden. Zu gleicher Zeit kam in der Allee der größere Theil unserer

Studierenben, welche aus ihrer Mitte ihre Anführer gewählt hatten, jusammen. Um 8 Uhr begann ber Bug, mit einer Trauermufif, bie bor bem Leichenmagen, umgeben von ben Chrentragern aus ben Studie: renben, berging. hinter bemfelben marb von bem Berrn Grafen von Schulenburg : Bolfsburg bas Riffen mit bem Orbenszeichen getragen. 36m gur Scite gingen bie herren Professoren Tychfen und Dit: fcerlich mit ben beiben andere Riffen, auf benen Die beiben Sauptwerke bes Berewigten lagen. Gefolge felbst, burchaus ju Sufe, ward burch ben Damaligen Prafekten bes Leine . Departements, burch ben Beren Prorektor Abt Pott, und die nachsten. bier gegenwartigen, Bermandten bes Beremigten, (feine beiben Sohne waren abwesend) die Professoren Blu: menbach, Reug und ben Berfaffer, erbffnet: ibnen folgten die übrigen Professoren, Die Geiftlichen aller brei Confessionen und bie Lehrer bes Symnasii. gemischt mit ben fammtlichen Beborben bes Departes ments und ber Stadt, fo wie mehrere Ginbeimische und Frembe; und an diese schloß fich jener engere Rreis ber Bubdrer bes Berewigten, die Mitglieder bes philos logischen Seminarii. In filler und einsamer Trauer batten fie fich, noch vor bem Unfange bes Begrabniffes. in bem nun verdbeten Sorfagle versammelt, und burch eine Rebe, gehalten von Srn. Bunfen aus bem Bals bedifchen, bamals Collaborator am hiefigen Gymnafio, bas Unbenten ihres verchrten Lebrers gefeiert. Auf sie folgte, unter ihren Anführern, ber lange Bug ber übri= gen Studierenden, und an diefe fcbloß fich enblich bas

bas gablreiche Gefolge ber Berehrer bes Berewigten aus ber hiefigen Burgerschaft. Der Bug ging vor bem haufe bes Berftorbenen vorbei, über die Pauliner und Weender Strafe nach bem Rirchhofe vor bem Weender Thore, wo seine Grabstatte neben benen ber verewigten Deifter und von Schloger ihm bereitet war. Freundliche. Sande batten fie im voraus mit Rofen, und anbern Blumen beftreuet. Das fammtliche Gefolge, aus 600 bis 700 Personen bestehend, bildete auf bem Rirchhofe einen doppelten Rreis; und vor ber Ginfentung bes Garges ertonte Rlopftod's erhabener Symnus: "Auferftehn, ja auferftehn wirft Du!" von einer Bahl von Studierenben gefungen. Dann trat ber Berr Proreftor'an bas Grab, und hielt eine furge, ber Burbe bes feierlichen Augenblicks gemäße, Rebe. Gine ernfte Stille hatte fich über bie ganze Versammlung, sowohl bas Gefolge, als bie Menge ber Buschauer, verbreitet. Die Rede felbft mar mehr ein Dankopfer, ber Gottheit bargebracht, die ben Unvergeflichen uns schenkte, und bis ins bobe Greisenalter, bei ungeschwächter Rraft feines Geiftes, im vollen Rreife feines vielfachen Wir-Fens bis zum letten Augenblicke erhielt, als eine Trauerrede. Der Bug ging bierauf in berfelben Ordnung wieder nach bem Bibliotheks Saale guruck, wo, nach Rieders Icqung bes Orbenszeichens und ber Schriften bes Berewigten auf ihren vorigen Plat, Berr Sofrath Benede, als einer ber Borfteber ber Bibliothet, einige wenige, aber erhebende und fraftvolle, Borte fprach, nach wels chen bas Gefolge fich trennte. Gleich nachber marb ein im Namen der Afademie von herrn hofrath Mite

cherlich verfertigtes lateinische Gedicht: Pietas Georgiae Augustae in funere viri summi Christiani Gottlob Heyne, ordinis coronae west-phalicae equitis, eloquentiae et poeseos professoris publici ordinarii, ausgetheilt.

Im Laufe besselben Monats, wo henne entsschlummerte, verlor die Akademie zwei andere ihrer versbientesten Mitglieder; Richter aus der medicinischen, und Goebe aus der juristischen Fakultät. Allen dreien ward von der Akademie ein gemeinschaftliches Todtensopfer durch eine Rede des Hofrath Mitscherlich am 22. August gebracht \*).

Sein Andenken in der Societät der Wiffens schaften zu ehren, ward von dieser dem Verfasser übertragen. Er entledigte sich dieses wehmuthigen Gesschäfts am 24sten Oktober; in einer zu diesem Zweck gehaltenen feierlichen Sigung \*\*).

Nicht weniger ehrte auch die Afademie ber Inschriften zu Paris bas Andenken ihres verftorsbenen Mitglicdes burch eine Rede, welche in ihrer dffentzlichen Sigung am 13. Julius 1815 von ihrem beständisgen Sekretair hrn. Dacier verlesen ward.

<sup>\*)</sup> Botting. Gel. Anzeigen. St. 152, 1812.

<sup>\*\*)</sup> Memoria Chr. Gott. Hernii, commendata in conaessu Reg. Soc. Scient. ad d. 24. Oct. 1812, ab A. H. L. Heeren (bei Dieterich).

Much feine Baterftadt Chemnig feierte bas Unbenten bes iberuhmteften ihrer Sohne auf eine ibre felbit und henne's murdige Beife. Mit großer Liebe bing Benne immer an bicfem feinem Geburtsort; 21/a Ics was er bavon borte intereffirte ibn; und es war lange einer feiner Bunfche gewesen, ihn noch einmal wiederzusehen. Un bem Schidfal bes bortigen Goms nafiums, wo er einft ben erften gelehrten Unterricht erhalten batte, nahm er immer lebendigen Untheil: er hatte ihm feine sammtlichen Werke gefchenft. Schon als die Nachricht von feinem Tode babin fam. wurde feinen Manen burch eine icone lateinische Glegie gehulbigt; bie aber nur ber Borlaufer einer gros gern Keier mar, welche auf feinen Geburtstag ben 25. Sept. angeset marb \*). Ein, burch bie Sorge falt bes Ephorus Grn. M. Unger zu Stande gebrach. ter neuer Sorfaal, beffen bas Gomnafium bedurfte. ward an diesem Tage feierlich eingeweiht; wozu ber wurdige Rector, Sr. M. Becher, burch ein Programm in Romischer Sprache eingeladen hatte. patriotische Gifer und bie Liberalitat ber angesebenen und wohlhabenden Ginwohner, (wie verschieden bon bem Bilbe, bas Benne felbft von Ginzelnen biefer Claffe in feiner Jugend entwirft!) hatte bagu gewirft, bie Feier mit bem Unftanbe begeben ju tonnen, ben ber 3med erforberte. Auf einem fcmarg bebeckten Tische in bem neuen, zwedmäßig beforirten Saale,

<sup>\*)</sup> Sie fand wegen sufalliger hinderniffe erft fatt am 28. October.

ftant bie Bufte bes Berewigten, baneben feine famints lichen von ihm geschenkten Werke; nebft ber großen alten Schulmatrifel, worin er einft eigenhandig feinen Ramen eingeschrieben batte. In Die gablreiche Berfammlung, in ber neben bem Magiftrat, ber Geift= lichfeit und vielen angefebenen Perfonen beiderlei Ge= schlechts, auch seine noch übrigen bortigen Bermands ten jugegen maren, marb vor bem Aft ber einzige noch lebende Jugendfreund und Schulgenoffe von Bens ne, ber Burger und Leinewebermeifter Proge, ein Bziahriger Greis, aus berfelben Borftadt, wo Ben= ne's Eltern gewohnt hatten , feierlich eingeführt. blog Reben ber Schuler murben gehalten, auch aus= wartige und einheimische Freunde verherrlichten Die Fei= er butch Gebichte. Nachmittags war fast eine allge= meine Ballfahrt nach bem Saufe in ber Borftabt, wo einft henne vor 83 Jahren geboren mar; vor bem= felben murben von dem Chore Trauermotetten gefungen.

> O felig wer nach wohl vollbrachter Bahn Der Sonne gleich kann leuchtend untergehn! Um ans des Todes weitem Ocean In fledeuloser Schönheit zu erstehn!

## Beilagen.

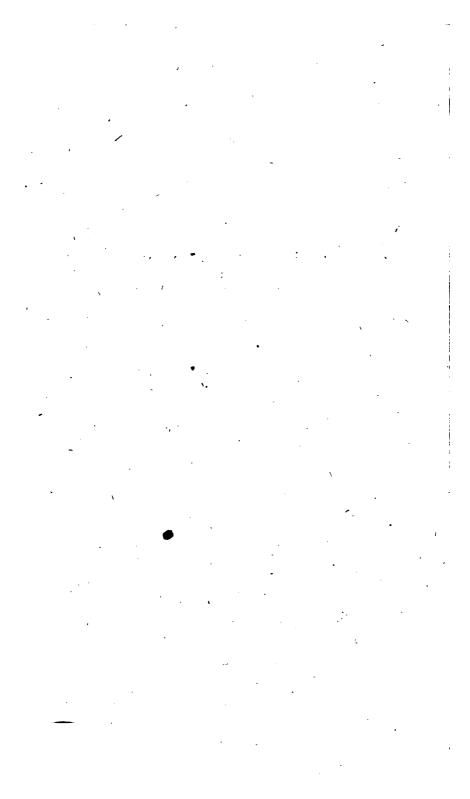

## Ge'dichte.

die folgenden Gebichte sind die Reliquien von einem Greife, fammtlich, (eins ausgenommen,) aus feiner letten Lebensperiode; Rinder bes Augenblick, auf eins gelnen Blattern niebergefchrieben, nicht gum Drud beftimmt, und also ohne die lette Reile. Aber mas ihrer Korm abgeben mag, erfett hoffentlich ihr innerer Gebalt. Bon ben geiftlichen Liebern find immer nur eine gelne Strophen überfett. Bon ben fleinen lateinischen Gelegenheitsgedichten habe ich nur zwei gegeben, pon benen bas lette, erft wenige Bochen vor feinem Tobe. fast aus bem Stegreif, gemacht, zeigen wird, bag Lis bull's Lyra auch noch bem mehr als achtzigiahrigen: Greife nicht fremb geworben war. Das erfte, mit unübertrefflis cher Bartheit ein Jahr nach bem Tobe feiner erften Gattin gedichtet, findet man in ben, von Srn. Sofs rath Mitscherlich berausgegebenen Eclogae carminum latinorum recentiorum, Gott. 1793. mit meh reren andern von ibm.

I.

Heberfegungen von Strophen geistlicher Lieder.

herr wie du willst so schied's mit mir 2c, En Tuus sum ens entium, Me totum Tibi trado; Quod spiro, spero, Tuum est;
Per Te superstes ero.
Dum certus sum justissimum
Te rerum esse arbitrum,
In eo acquiescam.

Mens sana in sano corpore Virtutes vitae probae Fac procreet! frugalis sim, Modestus, verax, fidus! Ne vana secter studia! Da vera bona supplici! Sim justus, mitis, pius!

Cum tempus jam adveniet,
Ut calcem mortis viam:
Fac, animo composito
Ad iter me accingam;
Impavidus cum bona spe,
Tuae confisus gratiae,
Fidejussore Christo!

## Bachet auf ruft uns bie Stimme sc.

Evigila! tonat clamantis

De specula vox excubantis,

Evigila o Solyma!

Ad medium jam nox increscit:

Vox proclamantis increbescit.

Processit sponsus! Vigila!

Berd' ich einst von jenem Schlummet 2t. Blando somno mox oppressus Obdormiscam svaviter! Longa vitae via fessus Requiescam molliter. Longo somno recreatus, Nova luce collustratus, Divas auras hauriam! Novos sensus induam!

Nach einer Prüfung furger Tage 26.
Fugacis aevi post labores
Beata sors nos execipir.
Perennis jam post hos moerores
Fons gaudiorum affluit!

Und werden meiner Tage viel 26.
At vitam si produxeris
Annosque accumulaveris;
No senem me destituas,
Nec inopem me deseras!

36 hab' meine Sach' Gott heimgestellt 26,
Deo remitto meas res
In eo sita omnis spes!
Si jam decrevit mori me,
Nec vivere,
Totum parabo morti me!

Nunc hunc nunc illum efferimus;
Cunctosque mox eluximus;
Nos etiam humabimur,
Deflebimur,
Oblivioque dabimur!

Sib bas id fer von Herzen fromm 26.

Fac, pietatem excolam,
Sinceram et ingenuam,
Non fucus sit, nec vitium,
Nec quidquam commentitium!

Sib baß feiner meiner Rage 16.

No dierum quos peregi,
Facto quondam computo,
Unus sit, quem nil agendo
Perdidisse arguar!

Jam ad vitae munera

Vocat me lux reddita.

Fac o vitae fons et auctor
A me rite ut exigatur

Ut cum ultimus dierum
Aliquando illuxerit

Vixisse me juvet — —

Serglich lieb hab ich bich o Serr! 16.

O pater amantissime
Amore me complectere,
Ex uno Te pendentem!
Mortale nil est, quod juvet,
Nil moror, nil me detinet,
Ad unum Te tentendem.
In ipso mortis limine
Me jam labantem sustine!
Nec aliunde ulla spes,
Si supplicem me deseres!
Cor palpitat,
Mens concidit;
Ni Tu me servas perii!

## II. Elegische Berse.

 Coninge fato erepta inter adornatum secundis curis Tibullum; d. 8. Oct. 1776.

Haec ego ludebam, certi dum foedere amoris Juncta mihi amplexus, Delia casta, dabas. Dulce erat, ex tuto iuvenum spectare labores,

Quaeque alios torquent, saeva în amore mala. Sie ego felicem sperabam extendere vitam,

Illius inque sinu tata videre senex.

Nunc illa, heu! petiit sua sidera, et ossa sepulta Nostrae urgent lacrimae, perpetuusque dolor. Nunc lusisse piget, de teque, Elegeïa mollis,

Hoe unum, quod sis fletibus spts, placet,
At tu, felices melior quos copula amantes
Junxit, adi, et fausto te abde, Tibulle, sinu.

(hepne war jur Feier biefes Tages in einem Familientreise eingelaben; er tonnte nicht tommen, da er nicht
anszugehen wagte. Unmittelbar vorher brachte ihm Mad.
Blumenbach eine handvoll Beilchen, die Erstlinge bes
Frühlings. Eine Biertelstunde darauf schiete er diese Beilchen als Angebinde, mit dem beilommenden Gedicht. Die
Anspielung auf den Namen ist von selbst verständlich.)

Natali festos flores Tibi ferre parabam;
Ad rivi ripas sed legere haud licuit.

Obtulit, en! violas abeunti cara Luifa.

Has Tibi nunc offert, Optime! amica manus.

Vive memor nostri, quoties in luminis auras

Vere renascenti Flora feret violas!

<sup>2.</sup> An Blumenbach an feinem Geburtstage 11ten Mai 1812.

## III. Deutsche Bebichte.

Die Freuden des Knaben — mir niemals befannt! Die Freuden des Jünglings — fern von mir gebaunt! Die Freuden des Mannes, — verbittert durch Schmerz; Ihr Freuden des Alters, ihr statt noch mein herz! Nie reiften mir Bunfche, noch Freudengenuß; Ich fühlte, mich gludlich, befreit von Verdruß.

Frisch, Suter, fest auf beinen Fußen! Mur immer vorwärts, vorwärts! ruft Die Psicht dir zu; erst in der Gruft Sollst du gewünschte Ruh genießen. Bollbring Dein Tagewert; war's sonst von dir vollbracht, Wie sanft war dann dein Schlaf, durch manche lange Nacht.

Ein Bortchen, machtiger als fremdes Machtgebot,
Das eignen Willen beugt, dem Widerstreben brobt,
Den trägen Sinn erwedt, den thatigen Geist entstammt,
Den Ungehorsam bald zu innrer Quaal verdammt,
Das ohne Laut in mir gebietrisch strenge spricht;
Und dieses Wortchen heißt — die anerkannte Pflicht!
Dant Dir! Wie oft ermannt durch Dich trat ich die Bahn
Der Lugend nen erfrischt mit kraft'gen Schritten an.
Rein Lob, tein Dank sep mir! und Morgen so wie beut'
Sep Norm und Richtschnur mir, was heil'ge Pflicht gebeut.

Er tommt, der holde Genius! Die Fatel blinket schon von weitem! Er nahert sich mit leichtem Fuß, Den dunteln Pfad dich zu begleiten. Ins Land, wo die verwandten Seelen Sich frenen, dich zum Freund zu wählen.

Berebelt

Beredelt und verschonert fteht Die Schaar der Beisen, wintt Dir an; Hier, wo der sanft'ste Zephor weht, Find'st Du Erquickung, Rast und Ruh. Hier schauest Du in voller Rlarbeit, Bonach Dein Blick im Eruben brang; Die ew'ge, reine, lautre Babrheit, Rach der dein Geist vergebens rang!

D warft bu boch gurudgeblieben Du armes tleines Menfchentind! Bald wirst du sebn, wie deine Lieben Selbst ihres Lebens mube find. — Das Beste ware, nie jum Sepn gerusen werben, Das Nachste, nicht zu weilen hier auf Erden; Und nach der Mutter ersten Kuffen Das Aug' auf immer zuzuschließen.

3 weimal leben? — Rein dieß nicht! Beinend dich, o Licht der Welt erbliden? Beinend foll die Mutter nicht aus Herz mich bruden, Uhnend neuen Kummer; Ihr gebrach das Brod Für den nächken Morgen, Der zu neuen Sorgen, Bann der Säugling schlief, Ihre schwachen Rrafte rief.

3meimal leben? - Rein bieß nicht! Richt ben Bater unter Schulben, Mangel febn, und Sarte bulben!

Dem Tobten gib, was ihm gebührt, Gewähr ihm eine Babre, Dat er gur Babrheit bich geführt, Detern's bift. Schrift. 6. B. Bur Bucht und Engendlehre.
War er ein eblet trener Freund,
Durch Blut und Band mit Dir vereint,
So freu' Dich, boffend einst in Edens Hapnen
Mit ihm Dich wieder zu vereinen.
Im höhern Schwung des Geistes und der Eriebe
Entstammt sich dann von Sinnen rein're Liebe.

Bernichtet tann ein Geist nicht werben, Er lebet fort, im Mether wie auf Erben. Ift bieg: wo mar' ein Puntt, wo Sute fich nicht zeigte, Wo allumfassend bin nicht em'ge Liebe reichte?

Der Geift, ber bich belebt, — wer fagt Dir wo er bleibt? Rebrt er jur Belt gurud, aus der er floß?

Bar dieß die Sottheit felbft? Berliert er fich im Ganzen?

Bard er erschaffen, wie er mich belebte?

Bie? oder ist ein großes Geistervolt? ist eine Geisterwelt

Ans der er niederstieg? Geschleubert und verbannt?

Geht er dahin gurud?

Bird eine neue Belt, ein Stern ihm angewiesen?

Hort die Erinn'rung auf? Bringt er gestärtte Kraft nur mit?

Geubte Fertigkeit für eine neue Bahn,

Dort anzusangen? —

Nimm, Erbe, Deine Gabe wieder, Sier legt fie Dir Dein Fremdling nieder; Sein Forfchen bielt im ftrengen Lauf Oft Dein beengter Umtreis auf. Rur bort enthult fic feinem Blide Das große Rathfel vom Geschide.

Rlagen, Jammern, Wimmern, Mechgen Sind des Feigen Behr und Baffen.

Bahr! ich manble burch fein Chen, Reuch' auf einem rauben Pfad. Aber hier und ba im Bandeln Blidet unter Dornenstrauchen Roch ein fpates Roschen vor.

Das Leben felbft ift nichte; nur ber Gebrauch bes Lebens Macht, gibt ben Werth; fonft lebteft Du vergebene!

Das große Mathfel wird fic boch noch einftens tofen; :: Und war es nur daburch : -- wir find gemefent

#### 1806.

Schwester ber Mufen, Augusta, Bertraute ber ernften Athene, Feiernd nennt Dich mein festliches Lieb.

Du vom Aimmel Beschühte! In Sthemen des Sabens und? Rorbens

Selbft vom gierigen Rrieger geebrt!

### April 1308.

Rod ift Genesung! Rur die Krantheit fcredt; Und Rubestatte ift das Grab, das uns bebeckt, Wer zagt vor jener, wenn er fie besteigt? Wer fcaudert, wenn sich ihm Genesung zeigt? Bom Tod gereicht, Trant ber Unsterblichteit! Ich reich' die hand nach Dir, begierig und bereit! Erfter Gang im Sartchen, Mai 7, 1809.

Mus ber falten Erbe Sproft ein Reim bervor, Sebt fein Saupt empor, Muft mir gu: ich merbe! Aber balb wird fich bas Dein'ge fenten, Stille ftebn bas rege Deuten; Und bie Erbe bedt bie Salle, . Das fic bas Gefet erfulle:

Staub aum Staub!

Doch ber Beift, tam er jur Erbe nieber, Rebrt ju bobern Spharen wieder. Beil'ges Saamentorn! Sier burch irb'ichen Saft Sich entfaltend, einft mit bob'rer Rraft Aufaublubn' bestimmt, wenn bich Bephore Sowingen Din gu : Edens Sain gur Bollendung bringen ! Did vermeht tein Sturm! Durd bes Methers ftille Rlur Triffit du beine frub're Gpur!

### Bunfc.

Ihn Geburtstage feiner Gattin ben 28. August 1802.

Ein leichter Rachen auf bem Strom Der Beiten, gleit' bein Leben bin! Die Seele, gleich bem ftillen Gee, Rehm fauftre Bilder fpiegelnb auf! Und ftell' fie rubig, ungetrübt Des Freundes beiterm Blide dar! Fui, dum illa mecum fuit!

Zuni 1800. Im Garten gedichtet an ber Rosenhecke. in Entfalte, boldes Andfocen, Dich 3m friften Morgentbau! Rein foablid Burmden aabeific Dem munbericonen Ban. 3023us Beld anmuthevollen Somud folieft biefes Anofpoen ein? Mocht' einft fo fon, fo fittlich rein, Auch Evelinen's ") Seele fevn, "" ;? But fconften Rofe blubn, Und beil'ge Tugend , Dir, " ... Den Leng bes Lebens weibn! ..... \*) Seine fleine Enfelin. 4. Juni 1809. (Nach ber Nachricht von 3. v. Muller's Tod.) So ftand bas Uhrwert fill! Das icone Meifterwert. Mar dies ber lette Sauch, mit bem bas Leben enbet? Und ift der Beift jugleich mit biefem Band entflohn? Die? ober wird er in ben Bettgeift übergebn? Dabin gurudgebn, wo er beigeteinmen ? Ein Reim, jum erften Erieb in Erbe bier gefenft; Die Raupe, nun das Irb'iche abgestreift, 3m feinfem , Mether eingehullt, fowingt fie fich auf ?- ? Bleibt diefer Geift fich feiner noch bemußt? Noch eingebent bes mas er bier verließ? Roch fic bemußt des guten fillen Strebens, Det Birtens mit Erfolg, und obne Wirtung? Dann aber auch noch eingebent bes Biberftanbs, Des Reibs, ber Seuchelei, ber ichlauen Sinterlift, Die, Somade fpurent, tiefe Wunden foldat! +

Den Ruhm mifgunflig fomalert; ftill Berdjenft gertritt!

Und follt' Er bort fic bann gefrautt noch fublen ? . Sollt ibn nicht femergen mas er ausgeführt,

Bas hintertrieben, baib verschlimmert ward? Bielleicht verfcmindet bort im vollen Richt ber Rebel, Der und befinftert !- - Birb Recht nicht Recht bort fepu? Sier eine garne fur bie Billibr ber Gemalt? Beht biefes anders vor and ibem Bufammenhang 3m Bude, bas bort aufgeschlagen liegt? " Mosmus fo fepn! Die Tinschung bier, nicht bort! Sentt, fentt die Soulle in die mutterliche Erbe ! Rimm se gut auf, verwahre beilig fie! Damit fein Stanb ju Staube werbe, Als Stanb auch unvernichtbar bir ! Bann marb ein Rornden Stand noch je vernichtet gans? Ift bieß; wie tonnt' im Geift bas Gottliche vermeben ? Berfliegen und vernichtet werben? Und - bauert er - nicht jum vollfommnen reifen, Bis jur Bollfommenbeit, fur bie er marb, ... Und ber er fabig ift? Ave pia anima!

An demselben Tage.

On duderst nicht den Areislauf ird'icher Dinge, Bergeblich flebest du den Simmel an.
Et demmt die Wirtung nicht, halt nicht Folge dit auf.
Bon dem was Ursach war.
Was der Natur Geset gebietet, beischet, seitet,
Was Menschenwilleubr, Thorbeit und Berblenbung Derbei führt, das erfolgt. Nur in der großen Kette Die durcheinander sicht, was schon ein Band umschloß, Erist gleiches Loos den Gleichen und Unschuldigen: Das Theil, das auf Dich fällt, nimm mit Ergebung an. Es ist Naturgeset, von Folge Folgen nur, Und wirft im Fortgang so zu nenen Folgen fort. Berlang fein Wunder nicht, daß der Natur Geset Får Did Gefet nicht fet; Aur Du vermagft burd Did, Durch eigne Kraft, burd Muth, burd Kunft Den Blitfchlag abzuleiten, und ben Funten Bald zu erstiden, bald ben Brand zu lofchen! Die Folgen zu vermeiden, aus dem Uebel felbst Das Gute abzuleiten, bas tief verborgen lag; Bielleicht ein Körnchen Gold im robesten Gestein, Bas den Berlust erset, den schwerzhaft du betlagst. Und ist das Uebel ganz unbeitbar, so gewinnt Dein bestrer Sinn dabei und reift Früh zur Bervollsommnung.

Vorgefühl der letten Trennung am Beihnachtsabend beim Jubel der Meinigen 1809.

Am Rand des Grabes fand ber fromme Grais Erbob fein Ung' binauf jum Sternenfreis; "In melder biefer taufenb Spharen Bird bald mein Deift fic nun vertlaren?" Dar's boch nur bie, wo bie find hingegangen, Die langft fic febnten, mich balb innig gu empfangen. Die Ebeuern, mir mit Blut und herz verwandt! Bertfart ! Richt mehr jum Drud ber Riebrigfeit verbannt. Mo! treues Mutterberg, bei welchen bangen Sorgen Saft gartlich Du gepflegt bes Lebens fruben Morgen! Gelbft franfelub, und gebeugt, bei Binternachten Groff, . Erwarbft Du barbend mir burd Arbeit beffre Roft. 3d pflegte wieder Dein, boch burftig. Das Gefchich' Erfowerte madig mir ben Weg jum fernen Glud. Da's Ben'ae raubte noch bet Rlammen milbe Buth: Bas übrig blieb mar Dein; - mir blieb ber fefte Mith. "Der Eitern Geegen wird, fprachft Du, Dich fpat begluden. "Des Lebens Biel binaus Dir boch ins Alter ruden. "Gin Jofeph warft Du und; gewiß Dem frommen Cobn

. Dein Bater fpracis zu mir noch ferbenb;) wird fein Lobn." Der Bater fieht entjadt! - Doch Du, Dir ward bas Leben Ein bittrer Bermuthetrant, voll eingeschenft, gegeben; Be weileft Somefter Du? Rut noch Dein frommer Blid Sehlt mir : Dift Du's? o! nun vollfommen ift mein Glad! Und Du, bie mid guerft ber Liebe Banber lehrte, Bu milbem Tugenbfinn durch fanften Reis befehrte; Das erfie Grundgefühl bes Feinen wedteft Du! Den Rufen führte mid ber Erieb gur Befrung gu. Sie eilt vor Men mir mit feutem Danf und Seesen Und unter Thranen fonell entgegen, Die Theure, Onte, Die burd Uebermaß Der Liebe tummervoll, felbft meine Ruh vergaf! Best liebft Du mich, fo wie Berflarte lieben, Dit treuer Berglichkeit, mit reinen fiffen Erieben. Du Engelfeele warft begeiftert, fromm und rein, Bas mußt Du jest vertlart, ach! welche Scele fenn! Du ftebft entfernt mein Carl? 3m fconften Licht ber Deinen Stebft Du, ein Rebelftern? Mein Gobn ich feb Did weinen! Der Erieger rob Gewühl verbarb Dein junges Berg! Spat führten Dich gurud jur Tugend Ren und Somers. Gep immer thener mir! 3um bobern Seil Did leiten Bep fortan mein Geschäft! - Dod wie? von beiben Geiten Rabu fleine Genien voll Simmels Aufdulb fic. 3m Bonneglang, und fcaun fublidelnd gegen mich! Die thenern Pfander finds! Der Mitter Bruft entriffen. Sie fand fie bier; ibr Glad noch bober an genieben. Sie traten fomachlich ein in eine Belt voll Dub. Sie traf ein ranbet Sand; Die Welt war nicht fur fe! Eir Trenabideft foling mein Bera. Dft ichien's es fen gefunden

Das Derg, mit welchem ich in Emigleit verbunden Run wurd' erfictlt den Pfab gut hoben Engend geben, Und mit ber Hobrabrut der Zeit den Kampf bestehen. Bald schwand der Rebel, und gemeine Triebe Begegneten der hochseraphschen Liebe, Bon der ich trunken, selbst ein Seraph, flog, Und mir das Glück von seel'ger Wonne log.

O! könnt ich Euch, vom roben Stoff gereinigt, Dert finden! Wie wurd ich mit Euch vereinigt, Den Bund der Liebe und der Freundschaft rein Erneuen, und Euch liebend glücklich seyn!

Und feb ich einft auch Euch, Ihr meine Biefgeliebten, Bald burch bas fowere Wort ber Trennung tief Betrübten, D hers, zerreiß nicht! — —

### 1808. April 10.

So fteure bin zum fernen bunteln Strand, Bon bem die Audlehr noch tein Schiffer fand, Des Lebens morschen Kahn! Der Antunft doch gewiß! Ins schone beitre Licht, aus langer Finsterniß. Um Ufer warten Dein so viel vertraute Lieben, "Bo bist Du Bester doch so lang, so lang, geblieben?" Ibr, die mich scheiben sebt, laßt eine Ehrdne sließen, Bald werden wir uns, bald uns wiederum begrüßen!

Er ftarb bes Todes ber Natur, Des Lebens fatt, Mor Alter matt. Es trodnete der Stamm, und nur In dem verharteten Gebilde Der Fasern hielt sich weich und milde Das Geistige, das aus der Wurzel Nahrung sog, Bis es vom groben Stoff gelöft und frei verflog.

## Verzeichniß von henne's Schriften.

I. Erschienene Schriften vor feiner Anftels lung in Gottingen 1763 \*).

Disputatio de jure praediatorio; ad disceptandum publice praeside J. A. BACHIO proposita. D. XI. Aprilis 2752. Lips. 4.

- \* Das lateinische Leichengedicht auf ben verstorbenen Prediger Lacofte. 1752 oder 1753.
- \* Le Soldat parvenu. Ueberfegung aus dem Frangoff= fcen. 1753.

Charitons Liebesgeschichte bes Chaereas und ber Callirthoe, aus bem Griechischen überfest; Leipzig 1753.

Albis Tibulli, quae exstant carmina, novis curis cassigsta. Lips. 1755.

\* Philo, vom Leben Mofie; überfest. 1755.

EPICTETI Enchiridion, gracee et latine, cum scholiis Gracis nune primum vulgatis, et novis animadversionibus. Dresd, et Lips, 1756.

- \* Discours sommaire sur l'Acadie; überfest 1756.
- \* Almanao des jeux; überfest. 1756.
- Precia de la retraite de l'armée Saxonne et Relation de la Campagne de 1756; überfest.
  - Memoire de Mr. de Kauderbach; übersett 1757.
  - \* Leure du roi de Pologne; übersett 1757.

Die nicht von mir gefehenen find mit einem bezeichnet. Sein Rasme ift außer ber Difputation blog ben Ausgaben bes Tibul und Spicces vorgefest.

\* Lottre d'un particulier; überfest 1757.

Allerneueste Acia publien, ober Sammlung aller ber Schriften, die durch Beranlaffung des Einmarsches ber A. Preusischen Eruppen in Sachsen und Bohmen öffentlich bestannt-gemacht worden, mit bistorischen Einleitungen B. I — V. 1757 — 1760.

\* Schreiben eines Buchbrudergefellen an ben Berausgeber ber (Berliner?) Beitung.

(3ch tann biefen Eitel nur aus bem Gebachtniß eitiren; wie ich ibn von S. gebort habe. In ben U. R. find angeführt: awel Antwortsschreiben eines Sachsen 1758.)

Deprit do Sully. Ausjug ans ben Nachrichten bes S.

(In dem Bibliothete. Exemplar bat Repne feiber feinen Ramen als Ueberfeter beigeschrieben.)

Dactyliothecae universalis signorum exemplis nitidis redditae Chilias tertia, expressit PH. D. LIPPERT, stilum accommodavit C. G. H. Lips. 1763.

# II. Seit seiner Anstellung in Göttingen 1763.

## I. Ausgaben von Claffitern. VIRGILIUS.

- P. VIRGILII MARONIS Opera, varietate lectionis et perpetua adnotatione illustrata. Lips. T. I. 1767. T. II. 1773. T. III. IV. 1775.
- P. Vinoilii Manonis Opera; in tironum gratism perpetna annotatione novis curis illustrata. T. l. 1779, T. II, 1780, (bie erste Handausgabe.)
- P. VIRGILII MARONIS Opera, varietate lectionis et perpetua annotatione illustrata, Ed. altera, emendatior et auctior. Lips. 1788, 1789, IV. Voll. (Mit Bergierungen und Bignetten.)

- P. Vingilli Manonis Opera etc. Ed. altera. IV Voll. 1788. 1789. (Dieselbe Ausgabe ohne Betzierungen und Bignetten.)
- P. VINGILII MANONIS Opera, in tironum gratiam edita; ed. altera locupletior et emendatior. Lips. 1789.

  II. Voll. (Die sweite handausgabe.)
- P. VIRGILII MARONIS Opera, varietate lectionis et perpetua annotatione illustrata. Editio tertia, Londini 1793.
- (Die Londner Buchhandler machten zugleich brei Ansgaben: 1. Eine in 4. in 8 Banben; (jeder Tomus warb
  wieder in zwei Parton getheilt;) mit Aupfern und Bignetten,
  (Die Englische Prachtansgabe.) 2. Die Octavansgabe in IV
  Banden mit benselben Aupfern und Bignetten. 3. Die Octavansgabe in IV Banden, ohne Aupfer und Bignetten.
  Die Aupfer und Bignetten sind eben die der Leipziger Ausgabe von 1788; und noch dazu verlehrt geordnet. Sie
  naunten ihre Ausgabe Edicio tertia, weil Hepne einige Berbesserungen dazu geschickt hatte, s. oben S. 335. In der
  Reihe der Deutschen Ausgaben wird sie aber nicht mitgezählt.)
- P. VIRGILIUS MARO varietate lectionis et perpetua annotatione illustratus. Editio novis curis emendata et aucta. Lips. 1800, VI Voll. 8.
- (Die Deutsche Practausgabe; mit vielen, gang menen, Aupfern und Bignetten; und aufe neue durchgearbeitet.)
- P. VIRGILIUS MARO varietate lectionis etc. Editio tertia novis curis emendata et aucta. Lips. 1803. IV Volt. 8.
- (Diefelbe Ansgabe, ohne Aupfer und Bignetten, jedoch noch mieder revidirt, (alfo bie vollendetste;) und auf 4 Bande gurudgebracht; die aber (aufer ben Bergierungen) Ales andere enthalten.)
- P. Vingilis Manonis Opera, în tironum gratiam edita, editio tersia locupletior etomondatior. Lips. 1803. 11 Voll. (Die britte Handausgebe)

#### TIBULL.

Armit Tinutzi etc, Lips. 1755. Erfte Ansgabe. f. oben S. 410.

ALBII TIBULLI Carmina libri tres cum libro quarto Sulpiciae et aliorum. Editio altera emendatior et auctior. Lips. 1777.

Albit Tibulli carmina, libri tres cum libro quarto Sulpiciae et alicrum. Novis curis castigavit C. G. H. Editio tertia et emendatior. Lips. 1798.

#### PLINIUS.

Ex C. PLINII Secundi historia naturali excerpta, quae ad artes spectant, ed. C. G. H. Gottingae 1790. Lib-XXXIV.

Ex C. PLINII — excerpts, nunc ex l. XXXV. de picturs. Goett, 1811.

#### EPICTET.

EPICTETI Enchiridion etc. Lips. 1756. Etfte Ausgabe (f. oben S. 410.)

EFICTETI Enchiridion, graece et latine, cum scholiis graecis, et novis animadversionibus. Ed. altera emendatior et auctior. Varsav. et Dresdae 1776,

#### APOLLODOR.

APOLLODORI Atheniensis Bibliothecae libri tres, ad codd. Mss. fidem recensiti. Goetting. 1782; unb: Ad Apollodori Atheniensis Bibliothecam Notae, cum commentatione de Apollodoro, argumento et consilio operis et cum Apollodori fragmentis. Goetting. 1787. P. I. II. 111. 12.

APOLLODORI Atheniensis Bibliothecae libri tres. Curis secundis illustravit CH. G. H. Und: Ad APOLLODORI Bibliothecam Observationes. Goetting, 1803. II Voll. 8.

#### PINDAR.

PINDANI Carmina cum lectionis varietate: curavit CH. G. H. Goett. 1773. 4. unb jugicio: Pindani Carmina ex interpretatione Latina emendatiore curavit C. G. H. Goett. et Gothae. 1774.

Additamenta ad lect. varietatem in PINDARI editione notatam. Goett. 1791. 4.

PINDARI Carmina, scholis habendis iterum expressa.

Goett. 1797. 8.

(Sandunegabe ben blogen Text enthaltenb.)

PINDANI Carmina cum lect. varietate, adnotationibus et indicibus iterum curavit C. G. H. Goett. 1798. Vol. I. II. P. 1, 2, III. P. 1, 2.

(Die große Ausgabe mit den Scholien; Fragmenten; Uebersenung; ber Abhandlung bes H. Prof. Sermann do metris P. und ben Indices; in fünf Banden, ober 3 Theilen.)

#### HOMER.

Homeri Carmina, cum brevi annotatione, accedunt variae lectiones et observationes veterum Gramaticorum cum nostrae actatis critica. Mit einem sweiten Titel: Homeri Ilias cum brevi annotatione curante C. G. Heyne. Lips. et Lond. 1802. VIII Voll. 8,

Homent Ilias, cum brevi annotatione. Lips. et Lond. 1804 II. Voll.

(Die Handausgabe.)

#### CONON und PARTHENIUS.

CONONIS DATTATIONES L. et PARTHENII DATTATIONES amatoriae. Goett. 1798. (CONON ex ed. J. KANNE, PARTHENIUS emendatus studio LUCAE LEGRAND, in lucem editus curante Ch. G. HEYBE. 1798.)

#### 2. Deutide Berte.

Allgemeine Beltgeschichte ausgesertigt von Bis. Gnthrie und J. Grap, aus dem Englischen übersett; aus den Driginalschriftstellern berichtigt, und mit einer fort. lausenden Zeitrechnung und verschiedenen Anmerkungen versehen, von Eh. G. H. IV. Eh. 1765 — 1767. VI. Th. I. und 2. B. 1768. 1769. VII. Th. I. und 2. B. 1772.

Sammlung antiquarischer Anffdhe. I. St. Leips. 1778. II. St. 1779.

#### In bem erften Stud.

1. Ueber den Ehron des Ampclaeus, ein altes Aunftwert ju Ampclae, im Laconischen Gebiet, nach dem Pausanias. — 2. Die in der Aunft üblichen Arten, die Benus vorzustelslen. — 3. Ueber die Kunftlerepochen beim Plinius.

#### In bem gweiten Stud.

2. Prüfung einiger Nachrichten und Behanptungen über dem Laocoon im Belvedere. — 2. Bom vorgeblichen und wahren Unterschiede zwischen Faunen, Silenen, Satyren und Panen. — 3. Bon den Schriftstellern, denen Plinius in seiner Aunstgeschichte folgte. — 4. Bon der Coreutik, insonderheit dei Plinius. — 5. Noch einige Erlanterungen über die alten Aunstwerfe beim Plinius. — 6. Irrthamer in Erklarung alter Runstwerfe aus einer fehlerhaften Erganzung.

Ueber ben Raften bes Eppfelus, einem alten Runftwerte gu Olympia, nach bem Paufanias. Gine Borlesfung gebalten in ber R. Deutschen Gefellich. gu Gottingen ben 24. Febr. 1770.

Homer nad Antiken gezeichnet von Wilh. Tisch. bein. Mit Erläuterungen von Ch. G. H. Heft 1. 2. 3.1801. Heft 4. 1802. Heft 5. 6. 2804. Fol. (sugleich beutsch und französisch.)

Das vermeinte Grabmal homers, nach einer Stigje von Lechevaller, gezeichnet von Bietillo, erläutert von h. 1794. Ins Englische überfest Lond. 1795.

Befdreibung ber Chene von Eroas von Lechevalier; aus dem Englischen übersett; und mit Borrede, Anmerkungen und Infaben begleitet von D. Leipzig 1792.

Die Jubelfeier ber Georg Angustus Universipit an ihrer 5often Stiftungsfeier 17., Sept. 1787. Mit Beilagen.

#### Societats=Abhandlungen \*).

- 1763. Temporum mythicorum memoria a corruptelis nonnullis vindicata. Commentat. Soc. Sc. Gott. Vol. 8-
- 1764. De Graecorum origine e septentrionali plaga repetenda suspiciones. Commentat. S. G. Vol. 8.
- a766. Musarum religio ejusque origines et causae. Commentat. S. G. Vol. 8.
- 2969, Super Castoris epochis populorum, qui maris imperium habuisse dicuntur. Commentatio I. Nov. Commentar. S. G. Vol. 1.
- 2770. Super Veterum ebore, eburneisque signis. Commentatio I. II. N. Commentar. S. G. Vol. 1.
- 2771. De Castoris epochis populorum qui maris imperium habuisse dicuntur. Comment. II. Nov. Commentar, S. G. Vol. 2.
- 2772. De fabularum religionumque ab Etrusca arte frequentatarum naturis et causis commentatio. N. Commentar. S. G. Vol. 5.
- 1773. Monumentorum Etruscae artis ad genera sue et tempora revocatorum illustratio. Spec. I. antiquiorum. Nov. Commentar. S. G. Vol. 4.

1774.

\*) Sie stehen in den VIII Voll. Novi Commentarii; XVI Voll. Com, mentationes und I Vol. Commentationes recentiores.

- 2774. Monumentorum Etruscae illustratio. Spec. II.
  - 2775, Commentatio de vestigiis domesticae religionis patriique ritus in artis Etruscae operibus, N. Commentar. S. G. Vol. 6.
  - 2776. Etrusca antiquitas a commentitiis interpretamentis. liberata, N. Commentar. S. G. Vol. 7.
  - 2777. De origine et causis fabularum Homericarum. Nov. Commentar. S. G. Vol. 8.
- 2778. De maribus inter Scythas morbo effeminatis et de
- 2779. De Theogonia ab Hesiodo condita, ad Herodotum II.
- 27804 Spicilegium antiquitatis Mumiarum. Commentat. S. G. Vol. 3. 4.
  - De Hercule Musageta, nominisque causis. Praesente in consessu Ser. Princ. Carolo, Duce Wirtenberg, Commentat. S. G. Vol. 3.
- 2781. Mumiae, quae ex regis Daniae liberalitate in Museo Academico servatur accuratior notitia cum observationibus. Commentat. S. G. Vol. 4,

De numo Juniae Fadillae Augustae, et de nume Othonis aereo graeco e Museo Comitis de Bentink, Commentat. S. G. Vol. 4.

a782. Nova armorum inventa in veteri Graecia eorumque effectus. Commentat. S. G. Vol. 5.

De Diodori fide et auctoritate aestimanda ex auctoribus quos sequitur. Comment. I. Commentat., S. G. Vol. 5.

- a783. De acie Homerica et de oppugnatione castrorum a Trojanis facta. Commentat. S. G. Vol. 6.
- 2784. De fontibus et auctoribus historiarum Diodori Commentatio II. ad libros II V. Commentat. S. G. Vol. 7.
  Detrem's hift. Schrift. S. B.

- 2785. De fontibue et auctoribus historiarum Diodori Com, mentatio III et postrema ad libr. XI. XI. Commentat. S. G. Vol. 7.
- a 786. Religionum et sacrorum cum furore peractorum origines et causae ad Strabonis locum de Curetibus lib. X. Commentat. S. G. Vol. 8.

De auctoribus formarum, quibus Dii in priscae artis eperibus efficti sunt. Commentat. S. G. Vol. 8.

- 2787. Antiquae artis epochae et auctores. Commentat. I., cf. Opuscula Vol. 5.
- 3788. De Spartanorum republica et institutis judicium sine cupiditate et ira factum. Comment. I,

De Spartanorum etc. Commentat. II. Immutatae Spartanum reipublicae vicissitudines complexa, Commentat. S. G. Vol. 9.

- 2789. Priscae artis opera ex epigrammatibus graecis partim eruta partim illustrata, nunc quidem antiquiorum operum memorabilia. Commentat. I. Commentat. S. G. Vol. 10.
- 2790. Priscae artis opera etc. Commentat. II. Commentat. S. G. Vol. 10.

Priscae artis opera, quae Constantinopoli extitisse memorantur Sect. 1. 2. Commentat. S. G. Vol. 11.

- 1791. Serioris artis opera, quae sub Imperatoribus Byzan.
  tinis facta memorantur. Seet. 2. 2. Commentat. S.G.
  Vol. 11.
- 2792. De interitu Operum' cum antiquae tum serioris artis, quae Constantinopoli fuisse memorantur, ejusque causis ac temporibus. Commentat. I. Commentat. S. G. Vol. 12.
- 2795. De interitu Operum etc. Commentat. II. Commen-

1795. Artes ex Constantinopoli nunquam profesus exulantes usque ad instauratas in Octidente artium officinas. Commentat. S. G. Vol. 13.

De antiqua Homeri lectione indaganda, dijudicanda et restituenda. Commentat. S. G. Vol. 13.

- 2798. De fide historica actatis mythicae; de opinionibus per mythos traditis; de mythorum poeticorum natura et causis. Commentat. S. G. Vol. 14.
- 1799. Historiae scribendae inter Graecos primordia. Commentat. S. G. Vol. 14.
- 1800. Repentina auri argentique affluentia quasnam rerum vicissitudines attulerit, ex historiarum antiquarumafide disputatur. Commeutat. S. G. Vol. 15.
- 1802. Commentatio in inscriptionem graceam monumental trinis insigniti titulis ex Aegypto Londinum apportati. Commentat. S. G. Vol. 15.
- ago4. De Babyloniorum instituto religioso, ut mulieres ad Veneris templum prostarent; ad Herod. I. 1995. Commentat. S. G. Vol. 16.
- 1806. De sacerdotio Comanensi, omninoque de religios num cis et trans Taurum consensione. Commentar. S. G. Vol. 16.
- 2807. Sermonis Mythici sive symbolici interpretatio ad causas et rationes, ductasque inde regulas, revocata Commentat. S. G. Vol. 16.
- 1808. Commentatio de usu sermonis Romani in administrandis provinciis a Romanis probato. Commentat. recent. S. G. Vol. 1.
- 1809. Antiquitatis Byzantinae recognitio Historica et Critica. Commentatio I. II. Commentat, recent. S. G. Vol. 12
- 3810. Vasorum fictilium litteratorum et ectyporum genus superstes, necdum satis exploratae fidei. Commentas.

- Romanis. Comment. Recent, Vol. 2.
- 1771. Berichtigungen und Erganzungen ber Bintelmann'iden Geschichte ber Aunft des Alterthums. Teutsche Schriften ber Gott. Soc. ber Biffenfc. B. I. (Nur Ein Band ba- pon erschien.)

## Clogien, Anteben und Borreben, far bie Societat.

- 2770. Pietas Societatis R. Sc. in MUNCHHUSIS funere, N. Commentar. S. G. Vol. 2.
- 1772. Pietas Societatis Reg. in BEHRII funere declarata. N. Commentar. Vol. 2.

Elogium Genardi L. B. Dh Meermann. N. Comementar. S. G. Vol. 3.

- 2774. Elogium Rud. Auc. Vocer. N. Commenter. S. G. Vol. 5.
- 2775. Elogium Joh. Phil. Munnar. N. Commentar. Vol. 6.
- 3778. Elogium Alb. DE HALLER. Nov. Commentar. & G. Vol. 8.
- a784. Elogium CHR. WILH, FRANC. WALCHII. Commentat. S. G. Vol. 6.
- 1791. Elogium Joh. Andr. Munrar. Commentat. S. G. Vol. 10.

Elogium Joh, DAV. MICHAELIS, Commentat. S. G. Vol. 10.

- 2792. Memoria FERDINANDI Ser. Ducis Brunsv. Luneb. Praesid. Honorarii. Commentat. S. G. Vol. 11.
- 1799. Elogium Jos. Christ. Gatteren. Commentat. S. G. Vol. 14.
- 3800. Elogium Abn. Gotth. KAESTRER. Commentat. S. G. Vol. 15.

- 1805. Memoria Joh. FRID. GMELIN. Commentat. S. G. Vol. 16.
- agog. Memoria Joannis DE Müller. Commentat. rec. Vol. 1.
- 2810. Memoria Christophon: Meinens. Commentat.

Memoria Ernestii Brandes. Commentat, rec. Vol. 2,

- 2811. Memoria JOANNIS BECKMANN. Commentat. rec. Vol. I.
- 1780. Allocutio in solenni consessu 13 Maii cum gratulatione de praesidio a FERDINANDO Duce Principe Brunsv. Luneb. suscepto.
- 2782. Allocutio in anniversariis solennibus. Commentat. S. G. Vol. 5.

Alloquiorum in Consessibus solennibus anniversariis mense Nov. habitorum annorum 1801. 2. 3. 4. 5. 6. fragmenta. Commentat. S. G. Vol. 16.

Praefationes ad Voll. I • VIII. N. Commentar. Vol. I-XVI. Commentat. et Vol. I. Commentat. rec. Soc. Goet.

### Atademifche Schriften.

Prolusiones nonnullae Academicae a C. G. II. in unum collectae. Londini 1790.

Opuscula Academica collecta et animadversionibus locupletata; Vol. I. 1785. Vol. II. 1787. Vol. III. 1788. Vol. IV. 1796. Vol. V. 1802. Vol. VI. 1812. Goetting. ap. Dieterich.

#### Vol. I.

1763. De morum vi ad sensum pulchritudinis, quam artes sectantur. Prolusio ad audiendam orationem d. 25

Julii 1763. Professionis Rhetorices et Poetices adeundae causa recitandam. — Censura hujus Prolusionis. —

De veris bonarum artium litterarumque incrementis ex libertate publica. Oratio aditialis. Cum censura. — De Genio sacculi Ptolemaeorum. Prolusio ad

anniversaria inaugurationis Academiae G. A. sacra XXVI et de Pace gratulationes. Cum censura et auctario. — De judicio, quod defunctis Aegyptiorum regibus subeundum erat: ad sanctam memoriam Georgii II. celebrandam. Cum censura.

- a764. Ad Simonidis versus, in quibus virum bonum constanter esse, difficile esse asseritur. Cum censura.—

  De efficace ad disciplinam publicam privatamque vetustissimorum poetarum doctrina. Cum censura.—

  De causis fabularum seu mythorum physicis. Cum censura et Epimetro.
- 2765. Nonnulla in vitae humanae initiis a primis Graeciae legislatoribus ad morum mansuetudinem sapienter instituta. Cum censura. De publicis privatae frugalitatis utilitatibus, inprimis ad majorem civium frequentiam. Cum censura. Tres prolusiones cum stricturis.
- a766. De elegantiorum artium ac studiorum usu et fructu ad disciplinam Academicam publicam. — De studii Historici ad omnes disciplinas utilitate, necessitate ac praestantia. — De veterum Coloniarum jure ajusque causis, Prolusio I. II. Cum additamento.
- 1767-1769. Origines panificii fragunique inventarum initia. Prolusio I. II. III. Cum censura harum proluaionum.
- 2770. Parentale sacrum in honorem ac memoriam Munch.
  Husir indicitur d. 28. Dec.
- 2771. Gratulatur Academia novum Curatorem Ill, De Behn suis rebus datum.
- 2772. Indicitur luctus Academiae ex Curatoris Ill. DE BEHR morte susceptus.

### Vol. II.

Prolusiones XV de civitatum Graecarum per Magmam Graeciam et Siciliam institutis et legibus.

- 2767. Legum Locris a Zaleuco scriptarum fragmenta.

  Commentatio I. II. cum Epimetro I. de Locris. II. de
  Zaleuco.
- 2768-1770. Legum Charondae fragmenta. Sectio I-IV. 2771-1773. De Sybaritarum ac Thuriorum republica et legibus. Sectio I. II. III. De Sybaritis ac Thuriis

spicilegium.

- a774. De Crotoniatarum rep. et legibus. Cum Epimetro de Pythagora et Pythagoreis legumlatoribus. De reliquis post Sybaritas et Crotonienses Magnae Graeciae civitatibus, quae Achaicis institutis et juribus sunt usae; Lao, Elea, Terina, Caulonia, Pandosia, Metaponto.
- 3775. Instituta et leges stirpis Doriensium; nunc quidem Tarentinorum.
- 2776. Instituta et leges Heraeleensium, quae Tarentinorum fuit colonia.
- a777. De reliquis rebusp, Magnae Graeciae et Siciliae stirpis Doricae; tum de Chalcidicis et reliquis.
- 2786. Observationum ad leges et instituta rerumpubl.

  Magnae Graeciae et Siciliae complementa et spicilegium.
- 2772. Litterarum artiumque inter antiquiores Graecos conditio ex Musarum aliorumque deorum nominibus muniisque declarata.
- 1773. Notatio Corporis Juris glossati Muspti Bibliothecae
  G. A.
- 1775. De Arcadibus luna antiquioribus.
- Academico servantur. Commentatio I. II. HI.
- 1770. Oratio in solennibus parentalibus memoriae MUNGE-HUSIANAE celebrandae indictis d. 28. Dec.

#### Vol. III.

- a779. Vita antiquissimorum hominum Graeciae ex ferorum et barbarorum populorum comparatione illustrata.

  Commentatio I. II. cum epimetro.
- 1780. Foedera Carthaginiensium cum Romanis super navigatione et mercatura facta, Commentatio I. II. Cum, Epimetro,
- 1781. De Romanorum prudentia in coloniis regendis. —

  De Animabus siccis ex Heracliteo placito optime ad

  sapientiam et virtutem instructis.
- 2782. De febribus Epidemicis Romae, falso in pestium censum relatis. Cum Epimetro. De Leone M. Pontifice Rom. Attilae et Genserico supplice facto. Cum Epimetro super fabulosis de Attila narrationibus. (Deutsch in Berlin. Monateschr. 1783. Febr.)
- 3783. De belli Romanorum socialis causis et eventis, respectu ad bellum cum Coloniis Americanis gestum habito. Foederatarum rerumpubl. coalitio vix unquam satis fida, exemplis ex antiquitate illustrata.
- 2784. Cur virgis caesi Romano more, qui mox securi percutiendi essent. J lictor conliga manus! Historiae naturalis fragmenta ex ostentis, prodigiis et monstris. Commentat prior. Ad indicandam munificentiam Regiam in praemiis Academicae juventuti constituendis et ad argumenta certaminis proponenda.
- 2785. Ad promulganda Nomina eorum qui praemia in IV
  Junii proposita ordinum Academicorum judiciis reportarunt; novis simul quaestionibus in annum sequentem
  propositis M. Junio 1785. Historiae naturalis fragmenta ex ostentis, prodigiis et monstris. Commentatio posterior. De foederum ad Romanorum opes imminuendas initorum eventis eorumque causis.

- 5786. Demogorgon, sen Demiurgus, e disciplina Magica
   repetitus, Ad promulganda... propositis, M. Junio
   1786. Saeculi felicitas in Nummis,
- 2787. Res a Phocione in rep. Atheniensium gestae in disceptationem vocatae. Ad promulganda... propositis M. Junio 2787. Rerum Chersones. Tauricae memoria breviter exposita, Georgiae Augustae inaugurationis sacra Anniversaria L adeoque semisaecularia solenniore ritu festisque caeremoniis celebranda in d. XVII. Sept. 1787 indicta. Oratio in panegyri sollennium samisaecularium Academiae Georgiae Augustae d. XVII. Sept. habita.

#### Vol. IV.

- 2788. Morbus ingenii humani, alios ad consensum in opiniones suas pertrahendi, signis suis, causis, effectisque notabilis. Ad promulganda... propositis. M-Junio 1788 Longinquarum in barbaros expeditionum et barbarorum in Europam incursionis, consilia nostria actatibus pariter sublata.
- 2789. De judiciorum publicorum ratione et ordine apud Romanos et Graecos Commentatio I, II. Epimetrum de judiciorum publicorum ratione et ordine apud Graecos. Ad indicendas ob recuperatam Regis valetudinem gratulationes, d. XXVII. April. 1789. Ad promulganda nomina .... propositis, M. Junio 1789. E quibus terris mancipia in Graecorum et Romanorum fora advecta fuerint. Libertas populorum raro cum exspectato ab iis fructu recuperata.
- a790. Opum regni Macedonici auctarum attritarum et eversarum, causae probabiles, — Ad promulganda... propositis. M. Junio 1790. — Jacobs Baucz, clari per Abyssiniam peregrinatoris, de primarum seta-

tum commerciis et navigationibus in Iudiam narratio proposita et excussa. — Honores Jurisconsultis habiti ab Imperatoribus Romanis, quibusque de causis: ad indicenda anniversaria sacra; simulque ut Antecessori in Jure primario G. L. Boehmedo sacrum semisaeculare muneris professoris gratularetur Academia. — Adjecta est oratio in hac ipsa solenni panegyri habita.

- \$791. Bona vota in discessu Ser. M. Britanniae Principum facta. Ad promulganda... propositis. M. Jun. \$791. Comparatur deportatio in novam Cambriam Australem cum deportatione Romanorum in insulam.— Reges a suis fugati, externa ope in regna reducti.
- a792. Judiciorum de universitatibus litterariis recognitio. Ad promulganda... propositis. M. Jun. 1792.

   Vani Senatus Romani conatus sub Imperatoribus
  restituendi libertatem reipublicae. Leges Agrariae
  pestiferae et execrabiles. (Deutsch in Sittanner's
  vosit. Ann. B. IV.)
- 1793. Ad promulganda... propositis. M. Junio 1793. Libertatis et aequalitatis civilis in Atheniensium republica delineatio ex Aristophane. (Deutsch in Girstanner's Polit. Unn. B. IV.)
- 2794. Litterarum honarum studia, tanquam imperiis infesta, perperam proscripta. Ad promulganda... propositis. M. Junio 1791. De bellis internecinis, eorumque causis et eventis.
- 8795. Exulum reditus in patrism ex Graecis Romanisque historicis enotati. — Ad promulgands... propositis. M. Junio 1795. — Romanorum prudentia in finiendis bellis.

#### Vol. V.

1966. Legatum tabularum pictarum Zechornianum, Philostrati Imaginum illustratio, Part, I. Lib. I. Tab. L. Philostrati Imagines illustratae. Part. II. Lib. I. Tab. II.-X.

- 1797. Part, III. L. I. Tab. XI-XVII.
  - Part. IV, L. I. Tab. XVIII-XXVI.
- 1798. Part. V. L. I. Tab. XXVII-XXXI. L. II. Tab. I-V.
  - Part. VI. L. II. Tab. VI-XVI.
- 2799. Part. VII. L. II. Tab. XVII XXV.
  - Part. VIII. L. II. Tab. XXVI-XXXIV.
- 800. Philostrati Junioris Imaginum illustratio Part, 1. Tab. I-VIII.
  - Part. II. Tab. IX-XVII.
- 1801. Callistrati statuarum illustratio. Cap. I-XIV. Epimetrum in Philostratos et Callistratum.
- NER sacrum semisaeculare L annis, profitendis disciplinis Mathematicis, exactis M. Novembri 1796.

Ad promulganda Nomina... propositis in certamina litterario d. IV. Junii 1796.

- d. 4 Junii 1797.
  - d. 4. Junii 1798.
- d. 4. Junii 1799.
- d. 4. Junii 1800.
- d. 4. Junii 1801.

#### Accessere:

Antiquior artium inter Graecos historia ad tempora sua probabiliter revocata. — Origines, vestigia, et memoriae artium et litterarum in Italia antiqua per tempora sua descriptae.

#### Vol. VI.

2801. Censura ingenii et morum L. Aurelii Symmachi, eum memorabilibus ax ejus epistolarum libris.

- 2809. Censura ingenii et morum D. Magni Ausonii, cum memorabilibus ex ejus scriptis. Censura ingenii et Listoriarum Ammiani Marcellini: nonnullaque ex iis memorabilia.
- 3803. Censura sex scriptorum historiae Augustae.
- 1805. Censura XII Panegyricorum veterum. Commentatio Prior. — Censura XII Panegyricorum veterum, Pars posterior.
- 38.6. Censura ingenii et doctrinae Salviani Massiliensis, librique de gubernatione Dei, post similes Augustini Orosiique conatus scripti.— Censura Boethii de consolatione philosophica.
- 1809. Alexandri Severi Imp. religiones miscellas probantis, judicium illustratum et ad causas suas revocatum. Pars prior. Alexandri Severi etc. Pars altera, cum sex Epimetris: 1. De Christi effigie in Alexandri Severi larario habita. 2. De superstitionibus aetatis Alex. Severi. 3. De superstitionum. quae sub Romanis increbuerunt, originibus, ex symbolorum usu. 4. De religionibus et superstitionibus miscellis per figuras symbolicas effictis, inprimis in gemmis scalptis. 5. De Gemmis astrologicis et magicis interamuleta habitis. 6. De artis fingendi et sculpendi corruptelis ex religionibus peregtinis et superstitionibus profectis.

Ad promulganda Nomina sorum qui in certamine - propositis d. IV. Junii 1802.

- d. IV. Junii 1803.
- d. IV. Junii 1804.
- d. IV. Junii 1805.

Adjects Commentatio de Alexandro M. id agente, ut omnem terrarum orbem commerciis mutuis jungeret, ... ad d. III. Aug. +8c6.

- ad d. IV. Jun. 1807.

- ad d. XVII. Sept. 1808.

De obitu Carolt Wilh. Partz Prof. Gottingensis ad Herrentum suum. 1807. — De obitu L. B. Dr Asch, ad viros amantissimos J. Fr. Blumenbach et J. D. Reuss. — Recognita et retractata in Opusculis Academicis. Vol. I-VI. 1807.

# Rleine Schriften, bie nicht in Sammlungen fichen.

### I. Lateinifche.

Antiquitas Romana inprimis juris Romani, in usum lect. Acad. adumbrata. 1779.

Oratio in anniversariis inauguralibus Acad. G. A. et de pace habita a. d. 17. Sept. 1763.

Oratio S. Memoriae Georgii II. habita a. d. 25. Dec.1763. Oratio in sacris anniversariis 1776 habita.

Oratio super Neronis: Qualis artifex pereo! 1799.

Memoria Chritoph. Aug. Heumann. 1764.

Memoria J. DAV. HEILMANN. 1764.

Memoria FR. CH. DE BUCHWALDT. 1765.

Memoria Schreiberiae J. G. RICHTER nuptae. 1768.

Memoria J. II. Arrest. 1774.

Memoria J. C. GEBAUER. 1773.

Memoria Al. Bas. Smirnoff. 1773.

Memoria Canoli Comitis DE GIECH. 1774.

Memoria J. G. RICHTERI. 1775.

Memoria Comitis DE ST. MARTIN. 1796

Epistolae et praefationes ad Stesichori fragments, ed.

SUCHFORT. 1771. — TYCHSEN Commentationem de Q.

Smyrnaeo. 1783. — Aristotelem de mirabilibus ed. BECK
MANN. 1786. — SCHLICHTHORST Geograph. Africae Herodot. 1788. — BINDER Comment. de politia urbis Romae.

2701. — PHILETAE Cot fragmenta ed. Kayser. 2793. —

ENGEL Commentat, de exped. Trajani ad Danubium. 1794. — Phocylidem ed. GLANDONF. 1776. — Euripid. Orestem ed. FACII. — Heraclides Allegorias Homericas ed. Schow 1782. — Joh. M. Gesneri Isagogen ed. 3. — Herodis Attici quae supersunt ed. RAPH. FIGRILLO. 1801. — De studii rei numbimaticae vicissitudinibus in Lipsir Bibl. numaria 1801. — Fragmenta e Prochi Chrestomatia in Bibl. d. a. L. u. K. St. 1. Litterae 1. 2. ad GILBERT. WAKEFIELD. V. MONTHLY Magazin 1799 Jul. 1800 Jan.

## II. Deutsche.

Ginleitung in bas Studium ber Untite. Gott. 1782.

Robicift auf Bintelmann, welche bei ber Caffelicen Gefellicaft b. Alterth. ben Preis erhalten bat. 1778. Frangoffich: (nebft andern Auffagen) bei ber Parifer, Statlienisch vor gea's Uebersegung Bintelmann's.

Nachricht von der gegenwärtigen Einrichtung des Vaedagogit

Reue Schulordnung und Berfaffung fur bie Stadtfcule gu Gottingen. 1798.

Borreben ju herrmann's Sandbuch ber Mpthologie.- Liedemann's Seift ber ftoifchen Philosophie. - here ber's Schriften u. a.

Einzelne Auffahe in ber R. Bifl. b. fc. Biffenschaften (Bersuch einer nabern Bestimmung ber Elaffen und Beiten für die Etrustischen Aunstwerte. B. 19. 20.) Göttingischem Magazin (von iben Elementar : und Schulbuchern zu Weste minster und Eton). — Hannoverschem Magazin. — Berlinet Monatschrift. — Burger's Academie d. sch. Redetunte suber den Nachruhm) u. a.

Die Jahl ber Medenstionen in ben biefigen gelehrten Beitungen kann nach einer sehr mäßigen Schähung, nur dref im Durchschnitt auf die Woche gerechnet) nicht unter 7-8000 betragen. In frühern Zeiten lieferte er beren auch an die Bibl. d. schon. Wiffensch. und die Alls. D. Wibliothek.

# Undenfen

a n

Deutsche Historiker

aus ben letten funfzig Jahren.

## Vorwort.

Etwas über die Seltenheit classischer Geschichte schreiber, besonders in Deutschland.

ereits ein großer Geschichtschreiber bes Alterthums macht bie Bemerkung, es fen nicht weniger fcwer bie Geschichte ju schreiben, als burch Thaten fich ju verberrlichen \*). In biefem Ausspruch bes Schriftstellers liegt tiefe Bahrheit; welche bie Erfahrung langft beftatigt bat. In ber That ift es auffallend, wie gering bie Angabl bleibt, wenn man biejenigen Geschichtschreiber gufams men gablt, welchen die Stimme ber Jahrhunderte einen Plat unter benen vom erften Range eingeraumt bat. Menn, man ju ben brei großen Griechischen Siftoris fern, die uns noch erhalten find, Ephogus und Theopomp bingufugt, bleiben taum noch andere übrig. welche bas. Alterthum neben biefen genannt batte. Noch beschränkter war biefer Kreis bei ben Romern. Und wenn wir unfere Blide auf batjenige Bolt ber neuen Beit richten, bem in Beziehung auf bie Gefcichtschreibefunft ber erfte Plat gebubrt, febet nicht auch bier die Dreigabl feiner biftorifchen Glaffifer uns

A 47 16 180.

<sup>\*)</sup> Sallust Catil, 3.

erreicht von ben übrigen ba; während bie Weftminfter-Abtei ganze Reihen von Monumenten seiner Dels
ben, seiner Staatsmanner, seiner Weltweisen und
Dichter in sich schließt?

Diese Erscheinung wied um so befrembender, wenn man die zahlreichen Schaaren derer übersieht, welche den historischen Studien einen so großen Theil ihres Lebens, in manchen Rücksichten nicht ohne glückslichen Erfolg, widmeten. Wie schwer man sich auch die Geschichtschreibekunft denken mag, so bleibt doch immer die Frage übrig: was sie denn eigentlich in eisnem folchen Maaße erschwert, daß von den Hundderten die nach dem Kranze rangen, kaum einzelne ihn errungen haben?

Die Antwort auf diese Frage liegt großentheils schon in der Entwickelung des Begriffs der Geschichte sethst. Sie ist die Erzählung vergangener Begebenheiten; aber vergangener Begebenheiten in ihrem Zusammens Pange. Die Weltgeschichte in ihrem ganzen Umfanzge, was ist sie anders als ein fortlaufendes Gewebe von Urfachen und Wirkungen, wo die Wirkungen wies der die Urfachen neuer Wirkungen werden? Die Entwickelung dieses unermeßlichen Gewebes, sep es im Sanzen, sep es in einzelnen Theilen, ist die Ausgabe für den Geschichescheiter.

So tritt sofore ber Unterschied zwischen bem Grafdickfichteiber, und bem blogen Geschichtforscher hervor. Bas Biel bes lettern ift die Erforschung einzelner Thatssachen; bas Biel bes erstern die Darlegung des Zusams menhangs, in dem diese Thatsachen als Ursachen und Wirs

tungen unter einander fieben, in einer murbigen, ben Ber, genftanden angemeffenen Erzählung.

Die Erforschung bes Busammenhangs ber Beges benbeiten fett alfo die Enthullung der Urfachen vorque, burch welche bie Begebenheiten in die Birflichfeit traten. Die schwer, ja! wie unmöglich vielleicht, die Auflosung Diefer Aufgabe ift, wird aber erft beutlich, wenn wir Die Natur Dieser Urfachen weiter entwideln. Sie find theils außere, theils innere. Inwiefern bas Bufama menwirken außerer Urfachen eine Begebenheit in bie Birklichkeit rief, lagt fich vielleicht zeigen; allein ift Diefes auch bei ben innern moglich? Diefe inneren Ura fachen liegen in bem Gemuth und in bem Charafter ber banbelnben Perfonen; es find bie innern Bemeggrunde. welche fie jum Sandeln trieben. Ihre volle Darlegung wurde also eine vollständige Renntniß ber handelnben Personen erforbern. Ber getraut es sich biefe von feis nen Zeitgenoffen, ja! felbft von feinen Befannten fic beigulegen? Der Geschichtschreiber aber bat gewöhnlich von Personen ju reben, die langst nicht mehr find; die er felber nur aus Nachrichten fennt, welche ihrer Ratur noch unvolltommen bleiben muffen.

Aber, wie sehr auch diese Geständnisse den historiker demuthigen werden, so reichen sie doch nicht hin, ihm gänzlich das Zutrauen zu sich selbst, und mit diesem das Gefühl seines Werths und seiner Würde zu rauben. Er wird es sich selber gestehen, daß das vollständige Erforschen der Begedenheiten in ihrem Zusammenhange weit über seine Kräfte, ja weit über die Kräfte jedes menschlichen Wesens gehe; er wird also das ihm vorges

ftedte Biet als ihm unerreichbar erkennen; aber er wird es fich boch auch gestehen burfen, bag er ihm fich nahern mehr ober weniger fich nahern kann; und bag eben biefes Annahern Geschichte schreiben beißt-

Zwischen bem bloßen Erforscher von Thatsachen also, und bem Geschichtschreiber in diesem hobern Sinn ift noch eine weite Klust befestigt. Nicht ber Fleiß, nicht die Beurtheilungekraft allein sind es, die den legsten bilben; es gehort dazu ein nicht gewöhnliches Maaß fast aller Seelenkrafte; und, was die Hauptsache ist, ein gewisses richtiges Verhaltniß, in welchem diese Krafte gegen einander stehen.

Der Geschichtschreiber, ber biefen Ramen verbient, ift nicht bloger Wicbererzähler von dem mas ihm eradbit ift; er ift eben fo wenig Dichter; aber er ftebt gwis feben beiben in ber Mitte; und bebarf in einem gewiffen Brabe bas Talent bes lettern wie bes erftern. Er bedarf ber Phantafie; benn er foll bie Begebenheiten auf eine ihrer murbige Deife, bas beift er foll fie barftellend ergablen; und was ift Darftellung ohne Phane tafie? Er fommt affo darin mit bem Dichter überein; aber bie Grenglinie zwischen ber Phantafie bes Gefchichts fcreibers und bes Dichters bleibt defibalb boch bestimmt gejogen. Das Gebiet bes Geschichtschreibers ift bie Wirkliche feit; bas Bert fein er Phantafie ift bie Bahrheit ber Darftellung des Wirklichen. Das Gebiet des Dichters geht weit darüber hinaus; es ift bas bes Wahrscheinlichen, ober bes als möglich gebachten. Indem er in biefes uns führt, indem feine Phantafie uns diefes als mirts lich barzustellen weiß, zeigt er fich uns als Dichter. -

Der Gefchichtschreiber bebarf aber nicht weniger ber Beurtheilungsfraft, bes Scharffinns und bes Berftandes; weil ohne diefe die Rritit ber Thatfas chen, und die Auffindung ber Berknupfung berfelben unmöglich mare. Aber die Urtheilbfraft bes Gefchichte fcreibers bat barin wieder etwas Eigenthumliches, bag Die Phantasie auf ihre Birkfamkeit einen Ginfluß aus fern muß. Denn jenes Berknupfen ber Thatfachen ift gang unmöglich ohne Phantafie, ift gur Salfte ibr Berk. Es ift eine ber wahrsten Bemerkungen eines neuern Schriftstellers, bag ber innere Busammenbang ber Gc-Schichte fich teineswegs immer flar nachweifen, bag er großentheils fich nur abnben laft; ohne baf befibalb Die Bahrheit der Geschichte, die fie fur menfchliche, bas beißt fur febr beschrantte Befen, baben fann verschwindet. Die geschichtliche Bahrheit in ihrem vollen Glange ju feben, ift fo gut einem funftigen bobern Dafenn aufbehalten, (fo weit fie une bann noch intereffiren mag,) als Die philosophische. Wer baraus folgern will, bag Philosos phie und Geschichte Nichts fepen, verfennt bie Grengen ber menschlichen Erkenntnig, und bie 3mede unfere Forschens.

Aber neben ber richtigen Beurtheilung des Wahren und neben ber Phantasie, bedarf der Geschichtschreiber nicht weniger einer andern Geistestraft, die in der engsten Berbinsdung mit seiner moralischen Natur sieht, des Gemuths Dhne Gemuth hat es nie einen großen Geschichtschreiber gesgeben, und wird es nie einen geben. Unter dem Gemuth versstehen wir das lebendige Gefühl für alles Menschliche; mag es die Menschheit im Ganzen, ober im Einzelnen betreffen. Aus biesem Gefühl geht die Theils

## 438 . Unbenten an Beutiche Siftorifer.

fich durch bas Mitgefühl für Alles die menschliche Nature veredelnde, das Gute sowohl, als das Große; und durch den Witterwillen gegen das, was damit im Widersprüche fteht. Det Geschichtschreiber, welchen Stoff er sich auch zu behandeln mählt, behandelt menschliche Angelegenheis ten und Verhältnisse; was ist er ohne senes Sefühl für das Menschliche? Denn aus diesem Sefühl geht auch bei ihm die Theilnahme an seinem Stoff herr vor; und ohne diese Theilnahme bleibt sein Werk, und wate es noch so gelehrt, und noch so riehtig und noch so siehen, ein tobtes Werk.

Diese Theilnahme an seinem Stoff ift et, welche wir bie Begeifterung bes Siftorifers nennen; fle wird fteigen und finten, je nachbem ber Stoff feite Bemuth mehr ober weniger aufregt. Der Geschichtschreit ber bat alfo fo gut feine Begeifterung, wie ber Dichtet fie bat; Tacitus fo gut wie Birgil; aber fie find febr von einander verschieden; benn fie fliegen aus verschies benen Quellen. Die Quelle ber Begeifterung bes Dichters flegt in ber Phantafie; mithin nicht in ber Birflich feit, fondern in bem Bahricheinlichen. Die Quelle ber Begeifterung bes Geschichtschreibers liegt in bem Ge muth, in ber Theilnahme an bem Menfcblichen; mitblie nicht in ber Region bes Bahricheinlichen ober Möglichen, fondern in ber ibm eigenen Region bes Birflicen. Und auf biefe Beife tragt ber Geschichtschreiber fein eigenes Ich in ben Stoff binuber, ben er bearbeitet; er muß biek thun, weil er ibn fonft gar nicht murbig bearbeiten tonne tel' und er barf bieß thun, benn weit entfernt baburch

entstellt zu werden, erhalt vieltnehr fein Stoff diejenia ge Bahrheit, welche wir die menschliche Dahrheit genannt haben.

Sang anders lauten freilich die Forberungen uns ferer meisten bistorischen Kritifer; welche man oft, und unter mancherlei-Rormen, wiederholt findet. Der Siftos rifer foll, fo fagt man, fich felber gleichsam auszieben, fich felber vergeffen, um nur mabr ju fenn. Rur. Racta verlange man von ibm. Alles übrige fev nur Raifonnement; und für bicles, wie man ju fagen beliebt. wolle man fcon felbft forgen. — Aber entfleht nicht fofort die Rrage: ob denn jene Wahrheit, die man verlangt, obne Raisonnement gegeben werden fann? Gest bas Erforfchen bes Bufammenhangs ber Begebenheiten nicht Diejenige Thatigkeit des Geiftes voraus, aus welcher das Raisonnement bervorgebt? Strebt benn ber Ges ichicheforscher nicht bier nach Mahrheit, und erfüllt er nicht feine Pflicht, wenn er biefe uns nach feiner beften Einficht giebt? Und - bamit wir es nur gerade beraus fagen, - liegt nicht bei jener Forberung ber ungebeure Dintel jum Grunde, als wenn Alles, mas große Geis fter bisher über die Beschichte gebacht haben, etwas gang Berthlofes, menigstens etwas gang Ueberfluffiges fen, beffen man leicht entbehre, weil man es fich felber eben fo gut ober noch beffer ichaffen tonne?

"Mit ber nadten Absonberung des wirklich Gesches henen, sagt derselbe berühmte Schriftsteller auf den ich mich schon früher berief \*), und bessen Worte ich mie

<sup>\*)</sup> Heber die Aufgabe des Gefdichtforeiberdi einem bren, Preng. Mad. d. 2016. vorgeirfene Abhandlung

## 440 Andenten an Deuciche Biftorifer.

gu eigen mache, weil fie mir wie aus bem Innerften aes fibrieben find, ift noch taum bas Gerippe ber Begebenbeiten gewonnen. Was man burch sie erhalt, ift bie nothwendigfte Grundlage ber Geschichte, ber Stoff gu berfelben, nicht bie Geschichte felbft. Dabei fteben bleis ben biege bie eigentliche innere, in dem urfachlichen Bufammenbange gegrundete Babrbeit einer außern buchftablichen, icheinbaren aufopfern, gewiffen Grethum wahlen, um noch ungewiffer Gefahr bes Irrthums gu entgeben. - 3mei Bege alfo (fabrt berfelbe balb nachber fort,) muffen jugleich eingeschlagen werben, fic ber biftorifchen Babrbeit zu nabern, die genque parteilofe Pritifche Ergrundung bes Geschehenen, und bas Berbinden bes Erforschten, bas Abnben bes burch jene Mittel nicht Erreichbaren. Der nur bem erften biefer Bege folgt, verfehlt bas Befen ber Babrbeit selbst; wer bas gegen biefen über ben zweiten vernachlaffigt, lauft Bes fahr fie im Einzelnen zu verfalfden."

Es gehört also zum Geschichtschreiber wohl etwas mehr, als jene Art des Quellenstudiums, womit uns sere Compilatoren sich so oft zu brusten pflegen. Wer wird — und wen kann man deshalb wohl weniger im Verdacht haben als den Verfasser dieser Blutter? — die Wichtigkeit, die Nothwendigkeit des Quellenstudiums herabsetzen oder gar leugnen? Aber wenn jenes Quellensstudium keine weitere Früchte tragen soll, als die Facta

von Bilb. v. humbolb, Berlin 1822. — Möchte bord biefe fo wichtige Borlefung nicht blos in einer Sammlung Alabemifcher Bentichriften verstedt bleiben!

wiederzugeben, die man in ihnen gefunden hat; wenn die, weiche sich darauf beschränken, schon sich große Geschichts schreiber dunken, ja wohl mit stolzem Blick auf diejesnigen herabsehen, die meinen daß es damit noch nicht gesschen sey, und einen andern Maaßstad als die größere pder geringere Bollständigkeit der Compilation für ein historisches Werk haben, so bedarf es freilich nicht viel mehr als eines mäßigen Fleißes und einer mäßigen Gelehrs samkeit, die historische Palme zu erringen.

es ift besonders ein, der Deutschen Litteratur oft gemachter Worwurf, daß fie reich an Geschichtsorsschen, aber arm an Geschichtschern sey. Sollte diese Behauptung auch nur vergleichungsweise wahr sen, so muffen doch außer der Seltenheit und dem richtigen Verhältniß der geistigen Anlagen und Talente, wovon wir gesprochen haben, auch noch wohl andere Ursachen dazu beitragen; auf die es nicht überflüssig sehn wird, einige Blicke zu werfen.

Ich nenne unter diesen zuerst den so lange dauerns dem Gebrauch der lateinischen Sprache in allen Wissenschaften, und daher auch in der Geschichte. Bis gegen das Ende des siedzehnten Jahrhunderts blieb ihre herrschaft ganz allgemein; wir haben keinen Geschichtschreiber von einiger Erheblichkeit zu nennen, (denn die Annales Ferdinandei von Rhevenz hüller gehören, ungeachtet ihres großen Umfangs, doch eigentlich in die Elasse der Denkschriften;) der sich der Muttersprache bedient hätte. Erst in dem letzten Biertel dieses Jahrhunderts, als England, Frankreich, Spanien lange ihren Clarendon, Mezeray und Ferrera,

## 442 Andenken an Deutsche Historiker.

batten, trat ein Schriftsteller auf, ber bie Babn allere bings auf eine rubmvolle Weise erbffnete. Dief war Samuel von Buffenborf\*). Seine Berbienfte um die Geschichtschreibung find groß und vielfach. Er war ber erfte unter uns, ber bie neuete Gefchichte auf eine murbige Beife behandelte. Dit vollem Recht macht er in ber Borrebe feiner Gefchichte ber Eus ropaifchen Staaten barauf aufmertiam \*\*), bak diese uns boch naber liege, als die bes Alterthimist wie menig er auch biefer ihren Werth absprechen wolle. Mber verkehrt fen es boch, bag man es forgfättiges erlerne, wie viel Beute an Schafen und Dofen bie Mbs mer ben Bolskern und Acquern abgenommen baben. als die Historic sowohl von feinem Baterlande, als von ben benachbarten Staaten." Wer wirb ihm barin nicht Recht geben? Sein zweites Berdienft war, baf er feine Staatengeschichte in beutscher Sprade forieb: wies wohl er in seinen übrigen größern Werten \*\*\*) noch ber in reinischen treu blieb. Tragt diese gleich noch ben Charafter feiner Beit; tonnte er fie auch noch nicht auf die Stuffe beben. auf welche erft eine spatere Zeit fie erhoben bat: so war

<sup>\*)</sup> Er war geboren in Chemnis 1632; Profesor bes Raturund Wolferrechts in heidelberg 1661, in Lund 1669; dann Staatssetretair und historiograph in Stoatbolm 1678; sulest 1686 historiograph in Berlin; starb 1694.

<sup>\*\*)</sup> Borrebe 5. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Commentarii de rebus Succicis II. XXVI. 1676; und de rebus gestis Frideriai Wilhelmi M. 1696.

voch der Ansang dazu gemacht, und ein größer Schritt zeschehen. Und nicht weniger merkwürdig ist sein Werk durch die Art der Behandlung. Er war selber, (wenn auch eine Zeitlang Universitätslehrer), doch in Stocka holm und Berlin dem praktischen Leben näher; und storied als Staatsmann. Der allgemeine Gesichtspunkt, den er im Auge behält, ist rein politisch. Er erzähle nicht blos die Begebenheiten; am Ende der Geschichte jedes Staats entwickelt er seine Interessen, und schildert seine Berhältnisse nach den Umständen der damaligen Zeit. Dieß Alles geschieht mit tieser Einsicht; mit ein nem richtigen Bließ, und ohne Vorurtheile.

Gewift war also für bie Behandlung ber Geschichte ein giangender Unfang gemacht. Aber Puffen borf fand fo balb teinen Nachfolger. Rein praftifcher Staatsmann fant in Deutschland nach ibm auf, ber als Geschichtschreiber Bielmehr maren es zuerft. genannt werben mußte. Schulmanner, die fich ihrer annahmen. Unter biefen muß vor Allen Johann Subnet \*), Reftor in Same burg, genannt werben. Er febrieb indeß gang fur ben frühern Jugend Unterricht. Geine biblifche Gefoidten, feine furge Fragen aus ber politie fchen Siftorie bis jum Ausgang bes fiebzehenten Stabrbunderts, in gebn Theilen, fo wie die Furge Rras gen aus ber alten und neuen Geographic find von ibm und seinem Sobn in fo vielen Auflagen ericbienen, bak fie zu ben am meiften verbreiteten

<sup>\*)</sup> Geboren in ber Laufit 1668, Mettor gu Merfeburg 1694, gu Samburg 1711, ftarb 1731.

## 444 Andenken an Deutsche Siftorifer.

Schriften geboren. Ift gleich bie Wiffenschaft burch fie nicht erweitert worben; so haben sie boch außerorbent: tich gewirft. Durch fie ward bie Geschichte in ben alls gemeinen Jugendunterricht gezogen; eine große Daffe biftorischer Renntniffe ward in dem großen Publifum in Umlauf gefett; und man gewohnte fic an ben beutichen Vortrag im Unterrichte. Unbestritten bleibt bas ber Subner bas Berdienft, feinen Rachfolgern baburch ben Weg gebahnt ju haben, daß er das Deutsche Dus blikum empfanglich fur bie Geschichte und ihre Sulfewiffenschaften \*), fur die Subner nicht weniger thatig war, machte. Wenn wir noch jest mit Wahrheit fagen konnen, daß es fein anderes Publifum in Europa giebt, unter bem eine folche Daffe von Renntniffen ber allges meinen Geschichte verbreitet ift, als bas Deutsche, fo ver= Danken wir dieß keinem jener frubern Schriftsteller mehr In einer andern Form wirkte ju gleichem 3mede fein Zeitgenoffe Deberich \*\*). Seine Borterbus der, befonders fein reales Schuls Lexicon maren für bas große Publikum als Sulfsmittel fur bas augenblickliche Bedürfnig berechnet; und trugen, nebft ben fich allmas lich vermehrenden beutscheu Zeitungen, gleichfalls wes fentlich bagu bei, die hiftorischen und geographischen Renntniffe in bem lebendigen Umlauf ju erhalten, in den fie durch Subner gefest waren.

<sup>\*)</sup> Besonders auch far die Genealogie burch feine Tabellen.

<sup>\*\*)</sup> Lebrer in Rlofterbergen und nachmals Großenhaun, geb. 1675, ftarb 1748.

Rreilich mar mit biefent Allen noch nicht viel für bie Wiffenschaft, weder in Beziehung auf ihren Stoff, noch ihre Korm gethan. Diefe follte fie auf anderm Bege erhalten. Es ift bas Eigenthumliche unfrer miffen. ichafflichen Litteratur, daß fie ihre Korm fast ausschlicfis lich ben Universitaten, und ben auf ihnen erfcbienenen Lehrbuchern, verdanft. Das Bedürfnig, bei bein mund. lichen Bortraffe ber Biffenschaften gebruckte Lehrbucher jum Grunde ju legen, ift zu bringend, ale baf es fich nicht balb fuhlbar machen follte. Bei ihnen ift aber Die Form nicht weniger wichtig als ber Stoff. die geschichtlichen Wiffenschaften, sowohl die Geschlichte felbft, als bie verwandten Sulfsfacher, haben ihre Rorni unter uns burch Lehrbucher ethalten. Es bat bief feine großen Bortheile gehabt; wiewohl auch auf ber anderft Seite die Nachtheile nicht verschwiegen werben barfen. bie bavon fo gut wie ungertrennlich waren; und um fo weniger unbemerkt gelaffen werben tonnen, ba wir allerdings ein gweites hinderniß barin feben, bute welches bie Entftebung claffischer Geschichtschreiber turuckgehalten ift.

Die Behandlung der Wissenschaften in Lehrbückerniführt zugleich unausbleiblich zu bem Streben, sie in ihrem ganzen Umfange zu umfassen, so wie die einzels nen Theilesperselben in das gehörige Berhaltniß gegen einander zu setzen; und eben duraus geht die Form der Wissenschaft hervor. Diese Lehrbücher, indem sie sast ohne Ausnahme von dffentlichen Lehrern geschrieben wurzben, waren mehrentheils eine Frucht von schon mehrz mals gehaltenen Borträgen; und setzen also eine genaue

Bekanntschaft mit der Wiffenschaft voraus. Aber die Behandlung der Geschichte in Lehrbüchern bildet doch noch keineswegs den großen Geschichtschreiber. Sie hat keinen Raum für die historische Entwickelung; und doch ist es diese, welche den innern Zusammenhang der Beschenheitens und erst lehrt; und dadurch die eigentliche Ausgade lost, welche wir von dem Geschichtschreiber erswarten. Die darstellende Erzählung sindze, in ihr so gut wie gar keinen Plas. Die compendiarische Behandlung der Geschichte konnte also vielleicht von erheblichem Geswinne für die Kritik derselben senn, insofern die treue Ansgabe der Begebenheiten hier das erste Ersordernis war; sie konnte auch selbst große und richtige Ansichten der Geschichte dien geben; aber von der höhern Geschichtschreibes kunft suhrte sie mehr ab, als daß sie ihr gunstig gewesen ware,

Bis auf die Mitte des verstoffenen Jahrhunderts blieb pie Zahl dieser Lehrbücher auch ziemlich beschränkt, da einzelne derselben, namentlich die von Essich in Stuttgart, seit 1707, von Euras, in Berlin, seit 1722, von Zopf in Tübingen, seit 1729, eine Reihe von Ausgaben erlebten; ohne daß in der Behandlung der Geschichte bedeutende Fortschritte gemacht wären. Indem diese Bücher bei den Borträgen über die Geschichte zum Grunde gelegt wurden, war die Bearbeitung der Wisssensche ben gelegt wurden, war die Bearbeitung der Wisssensche ben der Universsitätsgelehrten gesommen; die nach ihren Verhältnissen in Deutschland gewöhnlich von dem praktischen Leben so weit entsernt bleiben, das sie weit eher zu Geschichte sorschen als zu Geschichtschen sessanden zumächst ist Veranlassung sinden. Ihre Arbeiten bestanden zumächst ist

Unterfuchungen, wichtig und belebrend für andere Gelchrte: aber wenig fur bas großere gebildete Publifum, bas nicht bloge bifterifche Gerippe, fondern belebte Rorper will. Es war nicht leicht moglich, bag bei biefer Ents fernung von ber praftifden Politif Sich ber Ginn fur Diefe batte ausbilden konnen. Doch muffen wir Ginen berfelben ausnehmen, 3. 3. Schmauß \*). Als Leb. rer des Wolferrechts faßte er, fur die neuere Geschichte einen andern Gefichtspunkt, ben biplomatifchen; und feine Gefdichte ber Balance von Europa, ober Einleitung ju ber Staatsmiffenschaft ift noch immer ein febr brauchbares Wert, wenn auch die Spras the etwas veraltet ift. Um eben biefe Beit aber warb ein ausfandisches Werk von großem Umfange burch . eine Ucberfegung nach Deutschland verpflanzt, Die in England von einer Gesellschaft , beren Mitglieber ungenannt geblieben find, berausgegebene Allgemeine Beltgefdichte. Die beutsche Bearbeitung ward glude licherweise Mannern übertragen, welche biefem Beschäfte gewachfen waren; die erften 17 Banbe, welche bie glie Geschichte umfaffen, erschienen Deutsch unter ber Leitung von S. J. Baumgarten in Balle \*\*); bie folgenden unter ber von 3. G. Gem ler ebenbafelbft bis jum breifigften Banbe; bie weitere Kortsetung nicht mehr

e) Geboren im Elfaß 1690; feit 1734 Professor in Göttingen; ftarb 1757. Auch fein Staat von Portugal 1714. ift für Geschichte und Stauftit bieses Reigs febr wichtig.

<sup>4)</sup> Der erfte Band bes Originals erschien in London 1736; ber erfte Band ber Dentschen Uebersetzung in Halle 1744.

sis Uebersetung, sondern als Originalwerke von Deutsschen Verfassern bearbeitet. Dieses Werk bot dem Deutsschen Publikum eine reiche historischen Nahrung dar; ohne daß doch ein Muster der historischen Kunst dadurch aufgestellt ware. Des hat unstreitig zur Verbreitung des Geschmacks an historischer Lekture sehr viel geswirkt; und daß nachmals unter den Fortsetzungen Deutsscher Schriftsteller auch einige vorzügliche Werke sich sinden, ist hinreichend bekannt.

Ich glaube, wenn wir zu biesem noch basienige bingufugen, mas Dafcow in Leipzig fur Die Deutsche Geschichte leiftete \*), taum in bem bisberigen Deutsche Ges ichichtswerfe mit Stillfdweigen übergangen zu baben. Die bis auf die Mitte bes verfloffenen Jahrhunderts einer Erwähnung verbienten. Die arm bis babin bie biftorifthe Litteratur ber Deutschen in ber Mutterspras the war, fallt alfo in die Augen. MBahrend man in ber Dichtfunft icon lange glaubte große Mufter zu baben. war noch fein abnlicher Geschichtschreiber aufgeftanben. Die folgenden Blatter find bagu bestimmt, bas Uns benten an einige Manner zu erhalten, Die feit jenem Beitpunkt am meiften bagu beigetragen haben, ben biftorifchen Studien, infofern von ber politischen Geschichte die Rede ift, ihre Richtung gu geben. 3ch bitte fie fur bas zu nehmen, mas die Ueberschrift fagt: eine

<sup>\*)</sup> In feinem Abrif einer vollständigen Geschichte bes Deutschen Reichs, 1722 und ofter; und in seiner Geschichte ber Deutschen bis zu Anfang der Franklichen Monarchie 1726 n. f.

eine fortlaufende Geschichte der Wissenschäft zu geben, war nicht mein Zweck. Ich habe absichtlich nur von solchen gesprochen, die ich personlich gekannt habe; weil über diese das Urtheil am zuverlässigsten ist. Nur Einer dersetben war mein Lehrer; die, wenn auch zum Theil collegialischen, Berhältnisse, in denen ich mit den andern gestanden habe, waren keineswegs so nabe, daß sie mich für oder gegen sie partheissch hätten mid chen können.

1.

# Johann Christoph Gatterer.

Das Leben von Gatterer \*) fällt in die Zeiten, wo das historische Studium in Deutschland seine nachs maligen wissenschaftlichen Formen erhiclt. Er hat dars auf nicht nur auf das kräftigste eingewirkt; sondern auch am meisten dazu beigetragen, ihm diese Formen zu geben. Er hat dieses zugleich als Schriftsteller und als Lehrer gethan. Eine Würdigung seiner Verdienste um die Geschichte setzt voraus, ihn sowohl von der einen als von der andern Seite darzustellen.

Gatterer gehörte zu den Mannern, die ganz ihrer Miffenschaft leben. Sein außeres Leben war, seitdem er in Göttingen auf seinem Plaze stand, so einsach, daß es auf das innere, das wiffenschaftliche, kaum einen Einfluß zu haben schien. Er verließ selten sein Studier=zimmer oder sein Haus, wenn nicht etwa ein nothwenzdiges Geschäft ihn rief. Sein gesellschaftlicher Umgang beschränkte sich fast ganzlich auf den Kreis seiner Fazmilie. Dennoch ist es nothwendig auf seine Jugendz

<sup>&</sup>quot;) 3. Chriftoph Gatterer mar geboren gu Lichtenau bei Rurnberg 13. Jul. 1727. Profesor am Somnassum in Rurnberg 1756. Profesor der Geschichte im Gottingen 1759. Starb baselbst 5. April 1799.

schicksale einige Blicke zu werfen, wenn man ibn als Mann richtig beurtheilen will.

Gatterer war in der niedern Classe der Gesellschaft geboren. Sein Bater war Soldat, oder Unterossizier, im Dienste der damaligen freien Reichsskadt Murnberg. Er war nicht im Stande auf seine Erziehung und Unsterricht etwas zu wenden; und gegen seinen Willen ward der Sohn ein Gelehrter. Den ersten Anstoß dazu gab die Mutter, die Geschichten und besonders Genealogieen aus dem Calender vorzulesen pflegte. Er erhielt seine erste Bildung auf der Nürnberger Stadtschule; und demnächst auf der Universität zu Altors. Sein ausgeszeichneter Fleiß machte ihn mehreren seiner Lehrer lieb; er bekam einige Unterstügung; konnte promoviren; ward demnächst Lehrer an dem Nürnberger Gymnasium; und von hier als Prosessor der Geschichte durch Münchsbausen nach Göttingen berusen.

Seine Jugendverhaltnisse hielten ihn also in einem sehr beschränkten Kreise, der ihm keine Gelegenheit gab in den höhern Ständen der Gesellschaft sich auszubilden. Die Stadt Nürnberg mit ihrem Gebiet und ihrer Universität bildete eine kleine Welt für sich, innerhalh der ren ihre Bürger das fanden oder zu sinden glaubten, was sie zu ihrer Bildung notibig hatten. Zu den Pastriciersamilien, welche die Regierung und Verwaltung dieses keinen Staats hatten, blickten die übrigen als zu einer Classe gleichsam höherer Wesen hinauf. Indes in diesem kleinen Freistaat hatte Kunst und gründliche Wissenstehaft von seher ihren Plas gefunden; und wenn Altorf gleich zu den kleinsten Universitäten Deutschlands

geborte, fo war hier boch immer ber Sig grundlicher Gelehrfamteit, und befonders auch ber biftvrifthen Kora' foung. Es blubten bamale bier burd Johann Deus mann, befannt burch feine urfunbliche Gefchichte ber Deutschen Ronige und Raifer, und andere abnliche Schriften, bie biplomatifchen Studien; und unter ben bortigen Lebrern war es vorzüglich heumann, beffen Unterricht nicht nur, fondern auch beffen nabere Bes Fanntschaft Gatterer genog. Aber auch bie Berfaffuna feiner Baterftabt gab biefen Stubien burch bie Berrs fcaft ber patricifchen Gefchlechter befondere Nahrung\_ Noch in Altorf empfahl fich Gatterer ihnen burch feine Igteinische Abbanblung: über ben Abel ber Patricier \*). Eins biefer Gefchlechter, bas ber Solgiduber, beffen Senior damals bie erfte Burgermeifterftelle befleibete, batte einen reichen Apparat von Urkunden und andern Denkmalern für feine Familiengeschichte gesammelt, und wunschte biefe baraus verfaßt zu haben. Die Bahl fiet auf Satterer; er mard um eben bie Beit als Profeffor an bas Murnberger Gymnafium verfest. Er übernabm bas Gefchaft; und im Jahr 1755 erschien feine Geschichte ber gamilie ber Solafduber \*\*).

Eine einzelne Familiengeschichte wird in den Augen berer, die sie nicht aus eigner Ansicht kennen, vielleicht wenig erheblich scheinen; selbst wenn wir auch hinzuseigen, bag bas, lateinisch geschriebene, Werk mit bem ange-

<sup>\*)</sup> De nobilitate Patriciorum in Germania. Norimb. 1752.

<sup>\*\*)</sup> Historia genealogica dominorum Holzschuherorum ab Aspach, cum codice diplomatico. 1755, fol,

bangten Codex diplomuticus einen farten Folianten ausmacht; ohne bag man bem Berfaffer unndthige Beits schweifigkeit Sould geben kann. Gleichwohl ift es biefce Bert, beffen Ausarbritung zu ber nachmaligen Ausbildung bes Mannes als gelehrter Siftorifer am meiften beigetragen bat; wegbalb wir noch etwas babei verweilen muffen. Die patricische Familie ber Solgschuber, führte ihr urkundliches Geschlechtregister bis in die Mitte. bes breizehnten Jahrhunderts gurud; einzelne gerftreute Nachrichten reichten noch um ein Jahrhundert weiter. Ihre einzelnen Sprößlinge batten nicht blos in Rurnberg forts dauernd die ersten Stellen bekleibet : sondern auch in Dienften naber und entfernter auswärtiger gurften int Arieden und im Kriege gestanden. Bugleich maren ibre Befigungen an liegenden Grunden febr ausgebreitet und mannigfaltig; und bilbeten ein febr bedeutendes Kamiliens gut. Die Geschichte ber Familie ging alfo weit in bas Mittelalter gurud; griff tief in die Geschichte bes beuts. fchen Abels, ber beutschen Stabte, in viele bffentliche und Privatverhaltniffe ein; und gab ihrem Berfaffer die naturlichfte Beranlaffung, über manche bicfer Gegens ftanbe ein Licht zu verbreiten. Gie mußte aber gang, aus Urtunden gefdrieben werben. Nicht blos bie Runbe , sonbern auch bie fritische Beurtheilung von biefen mar unerlafflich. Sie führte alfo tief in bas Studium ber Diplomatif, ber Genealogie, ber Beralbif, ber Chros nologie. Wenn allen biefen biftorifden Bulfswiffen. schaften burch ben Berfaffer nachmals in seinen Lehrbus dern ihre wiffenschaftliche Korm gegeben ift, fo schen wir in der diplomatifchen Geschichte ber Solgschuber die

454"

Reinie von biefem Allem. Das gute Latein, worin fie geschrieben ift, verrieth außerbem ben tuchtigen Humas niften und Kenner ber gelehrten Sprachen. Dieß Alles aber leiftete ein junger Mann von zweiundbreißig Jahren.

So wird man sich also nicht mehr wundern, wenn ein Werk diefer Art die Aufmerksamkeit von Munchbaus fen erregen konnte, als von der Befegung ber Professur der Geschichte auf ber von ihm verwalteten Universität Die Rebe mar. Seit vier Jahren, seit dem Tode von Johann David Robler, ber fie guerft befleibete, war biefe Stelle unbefett; fen es bag die Unruhen bes unterdest ausgebrochenen siebenjabrigen Rrieges, daß ber Mangel eines bazu paffenden Mannes bieß bewirft hatten. Sobald jedoch Munchbausen den rechten Mann gefunden zu haben glaubte, zogerte er nicht ;ber zufällige Umftand, daß auch Ribler aus Altorf bies ber gerufen mar, mochte bagu beitragen, feine Aufmerts famteit auf jene Begend zu lenten; - Gatterer erhielt genen Ruf; und mitten mabrend ber Sturme bes fiebenjährigen Kriegs, im Berbft bes Jahrs 1759, langte er hier an, und nahm fofort ben Plag ein, auf bem er vierzig Jahre bis zu feinem Tobe geftanden bat.

Von der Geschichte des Mittelalters, besonders von deutscher Geschichte und den dazu erforderlichen Gulfsekenntniffen, waren also seine historischen Studien auss gegangen. Ein vortrefflicher Grund war also gelegt; daß er aber auf seinem neuen Plat damit nicht ausreischen konnte, mußte ihm bald einleuchten. Er war nicht als Lehrer der Deutschen Geschichte, sondern als Lehrer der allgemeinen Geschichte hieber berufen worden. Das

unermefliche Feld ber Weltgeschichte also war es, beffer Bearbeitung fich zu unterziehen fein neuer Beruf mar. Er rechtfertigte balb bie auf ibn gefallene Babl: benn fcon nach zwei Jahren, 1761, erfcbien bas: Sande buch ber Universalbiftorie nach ihrem gefammten Umfange, von Ericaffung ber Belt bis jum Urfprunge ber meiften beutis gen Staaten und Reiche; nebft einer vors laufigen Ginleitung von ber Siftorie überbaupt, und ber Universalhistorie infonders beit, wie auch von ben bieber geborigen Schriftstellern 8. 1000 G. Es mar, wie er in ber Borrebe fagt, Die Frucht, eines lebbaft gefühlten Bes burfniffes, "Der gangliche Mangel eines brauchbaren Lehrbuches bat mich bewogen, die Ausarbeitung eines Buches von biefer Art nach einem gang neuen Plan gu unternehmen." Diefe Meußerung bes Schriftstellers, bie wir jest so oft von Manchen die ein neues handbuch zufammenschreiben, ohne allen Grund wiederholt lefen, mar bamals vollkommen mahr. Die oben ermahnten Sandbucher eines Bopff, Curas, Effich, (bas bes lettern ward noch 1764 von Bolg in Stuttgart gum achten mal berausgegeben;) maren bis babin bie gee mbbnlichen. Man vergleiche nun bas von Gatterer mit ben eben ermabnten, und man wird ben Riefenschritt murbigen konnen, melder burch fein Sandbuch in ber Behandlung ber Universalgeschichte gemacht wurde. Es mar im vollen Sinne bes Worts epochemachend. Ihre bessere Behandlung in Deutschland schreibt sich von dies fem Beitpunkt ber. In jenem Lehrbuche von Effic if

Die gante afte Geschichte auf go Seiten beschränkt. Bus erft die des Bolles Gottes; bas übrige ift unter ben banials allgemein gewöhnlichen Rubrifen Monarchicen, ber Affprifden, Perfifden, Macedos nifchen und Romifchen begriffen. Dann folgt bie Epecials geschichte von Dentschland; und zuletzt auf etwa 100 Seiten die ber famuntlichen übrigen Guropaifchen Stage ten. Gatterer verließ biefe bisher übliche !Dethobe ganglich; und fonnte feinen Plan mit Recht einen gang neuen Plan nennen. Er befchrantte fein Sanbbuch bem Beitraum nach bis auf bas Ende bes fünften Sabrhunderts; fo daß es weder die mittlere noch die neus ere Geschichte umfaßte. Aber er behandelte ben Theil ber Geschichte ben es enthielt, die alte Geschichte, als mabre politische Universalgeschichte. Die Methobe ber vier Monarchieen ward ganglich aufgegeben; nach einer Einleitung, welche jugleich bie hiftorifden Sulfswiffens schaften, und eine fast zu reiche Litteratur enthält, wird bie Geschichte nach ben befannten Ablfern, von jebem einzeln, in neunzehn Buchern behandelt. bem zweiten Theil, ber bie fpatere Geschichte und bie noch fehlenden Bolker bes bftlichen Affiens enthalten follte, ift nur die erfte Abtheilung, Die Sinefen, Tie betaner und Japanesen begreifend, im Jahr 1764 erfcbienen. Co fiel ber frubere 3mang in ber Beband. tung ganglich weg; aber auch bie Grundtichkeit und Bolls Randigfeit ber Rachrichten über bie einzelnen Bolfer ift bewundernswerth. Gatterer blieb aber auch nicht bei der Geschichte im engeren Sinne fteben. Auch die Geographie der Lander, auch die sogenannten Alterthumer ber Bolter, die Erläuterung "ihrer gottesdienstslichen, politischen, häuslichen und gelehrten Berfassung,"
wie er selber sich ausbrückt, wird mit hereingezogen,
und dadurch ber Grund zu einer Culturgeschichte der
alten Bolker, auf dem er nachmals weiter fortgebaut
hat, gelegt. Auf diese Weise war für das historische
Studium eine ganz neue Bahn gedfinet, und die Richtung, die er ihm gegeben hat, ist nicht wieder verlassen
worden.

Indeß mußte Gatterer bald die Erfahrung machen, daß zum Gebrauch bei seinen Worlesungen sein Hands buch zu weitläuftig sey. So erschien vier Jahre später sein: Abris der Universalhistoric nach ihrem ganzen Umfange, von Erschaffung der Welt dis auf unsere Zeit; erste Halfte 1765. 732 S. Es ist ein Auszug aus dem Handbuche, genau nach derselben Ordnung, auch in neunzehn Büchern; und geht daher auch dis gegen das Ende des fünsten Jahrhunderts. Die zweite Halfte, welche die auf die Zeit des Berfassers gehen sollte, ist, so wie von dem Handbuche, nicht erschienen.

Indes blieb Gatterer hiebei nicht stehen. Bereits in seinem Handbuche hatte er auf die doppelte Mesthode der Behandlung der Weltgeschichte, die ethnos graphische und die synchronistische, ausmerksam gemacht. In seinem Handbuche, so wie in dem Abris, war er der ethnographischen gefolgt. Im Jahr 1771 erschien seine Einleitung in die synchronistische Univ versalbistorie als Erläuterung zu seinen synchronistischen Tabellen. 8. 1096 G. Das

Bekanntschaft mit der Wiffenschaft voraus. Aber die Behandlung der Geschichte in Lehrbüchern bildet doch noch keineswegs den großen Geschichtschreiber. Sie hat keinen Raum für die historische Entwickelung; und doch ist es diese, welche den innern Zusammenhang der Bescheheiten und erst lehrt; und dadurch die eigentliche Aufgabe lost, welche wir von dem Geschichtschreiber erswarten. Die darstellende Erzählung sindze, in ihr so gut wie gar keinen Plag. Die compendiarische Behandlung der Geschichte konnte also vielleicht von erheblichem Geswinne für die Kritik derselben seyn, insofern die treue Anzgabe der Begebenheiten hier das erste Ersordernis war; sie konnte auch selbst große und richtige Ansichten der Geschichte im Allgemeinen geben; aber von der höhern Geschichtschreibes kunft suhrte sie mehr ab, als daß sie ihr gunftig gewesen wäre,

Bis auf die Mitte des verflossenen Jahrhunderts blieb die Jahl dieser Lehrbücher auch ziemlich beschränkt, da einzelne derselben, namentlich die von Essich in Stuttgart, seit 1707, von Euras, in Berlin, seit 1722, von Zopff in Tübingen, seit 1729, eine Reihe von Ausgaben erlebten; ohne daß in der Behandlung der Beschichte bedeutende Fortschritte gemacht wären. Indem diese Bücher bei den Borträgen über die Geschichte zum Grunde gelegt wurden, war die Bearbeitung der Wissenschaft dadurch vorzugsweise in die Händs der Universsitätsgelehrten gekommen; die nach ihren Berhältnissen in Deutschland gewöhnlich von dem praktischen Leben so weit entsernt bleiben, daß sie weit eher zu Geschichtsforschern als zu Geschichtschreibern sied auszubildes Beranlassung sinden. Ihre Arbeiten beständen zumächst in

Unterfuchungen, wichtig und belehrend für andere Gelehrte: aber wenig fur bas größere gehildete Publifum, bas nicht bloge bifterifche Gerippe, fonbern belebte Rorper will. Es war nicht leicht moglich, bag bei diefer Ente fernung von ber praftifchen Politif Sich ber Ginn fur Diefe batte ausbilden tonnen. Doch muffen mir Ginen berfelben ausnehmen, 3. 3. Schmauß \*). Als Leb. rer bes Bollerrechts faßte er fur bie neuere Geschichte einen anbern Gefichtepunft, ben biplomatifchen: und feine Gefdichte ber Balance von Europa, ober Einleitung ju ber Staatswiffenschaft ift noch immer ein febr brauchbares Wert, wenn auch bie Spras de etwas veraltet ift. Um eben biefe Beit aber warb ein auslandisches Wert von großem Umfange burch . eine Ucberfegung nach Deutschland verpflanzt, Die in England von einer Gesellschaft , beren Mitglieder ungenannt geblieben find, berausgegebene Allgemeine Beltgefdichte. Die beutsche Bearbeitung marb glude licherweise Dannern übertragen, welche biefem Beschäfte gewachsen waren; bie erften 17 Banbe, welche bie glie Geschichte umfaffen, erschienen Deutsch unter ber Leitung von G. J. Baumgarten in Salle \*\*); bie folgenden unter ber von 3. S. Gem ler ebendafelbft bis jum breifigften Banbe; bie weitere Kortsetung nicht mehr

<sup>9)</sup> Geboren im Elfaß 1690; feit 1734 Professor in Göttingen; starb 1757. Auch sein Staat von Portugal 1714. ist für Geschichte und Statistif dieses Reigs sehr wichtig.

<sup>4)</sup> Der erfte Band bes Originals erschien in London 1736; ber erfte Band ber Dentschen Uebersehnug in Salle 1744.

als Uebersetzung, sondern als Originalwerke von Deutsschen Werfassern bearbeitet. Dieses Werk bot dem Deutsschen Publikum eine reiche historische Nahrung dar; ohne daß doch ein Muster der historischen Kunst dadurch aufgestellt ware. Des hat unstreitig zur Werbreitung des Geschmacks an historischer Lekture sehr viel geswirkt; und daß nachmals unter den Fortsetzungen Deutsscher Schriftsteller auch einige vorzügliche Werke sich sinden, ist hinreichend bekannt.

Ich glaube, wenn wir zu biefem noch basjenige bingufugen, mas Dafcom in Leipzig fur Die Deutsche Geschichte leiftete \*), faum in bem bisberigen Deutsche Gefcichtswerke mit Stillschweigen übergangen zu baben, Die bis auf die Mitte bes verfloffenen Jahrhunderts einer Erwähnung verdienten. Wie arm bis babin bie historische Litteratur ber Deutschen in ber Mutterspras che mar, fallt also in die Augen. MBabrend man in ber Dichtfunft icon lange glaubte große Dufter zu baben, war noch fein abnlicher Geschichtschreiber aufgestanben. Die folgenden Blutter find bagu bestimmt, bas Uns ben ten an einige Manner zu erhalten, bie feit jenem Beitpunkt am meiften bagu beigetragen haben, ben biftorifchen Studien, insofern von ber politischen Beschichte bie Rebe ift, ihre Richtung zu geben. 3d bitte sie fur bas zu nehmen, mas die Ueberschrift fagt: eine

<sup>\*)</sup> In feinem Abrif einer vollständigen Geschichte bes Deutschen Reichs, 1722 und ofter; und in seiner Geschichte der Deutschen bis zu Anfang der Franklichen Monarchie 1726 u. f.

eine fortlaufende Geschichte ber Wissenschäft zu geben, war nicht mein Zweck. Ich habe absichtlich nur von solchen gesprochen, die ich personlich gekannt habe; weil über diese das Urtheil am zuverläffigsten ist. Nur Einer dersetben war mein Lehrer; die, werch auch zum Theil collegialischen, Verhältnisse, in denen ich mit den andern gestanden habe, waren keineswegs so nahe, daß sie mich für oder gegen sie partheilsch hätten nud chen können.

1.

## Johann Christoph Gatterer.

Das Leben von Gatterer \*) fällt in die Zeiten, wo das historische Studium in Deutschland seine nachs maligen wissenschaftlichen Formen erhickt. Er hat dars auf nicht nur auf das kräftigste eingewirkt; sondern auch am meisten dazu beigetragen, ihm diese Formen zu geben. Er hat dieses zugleich als Schriftsteller und als Lehrer gethan. Eine Würdigung seiner Verdienste um die Geschichte setzt voraus, ihn sowohl von der einen als von der andern Seite darzustellen.

Gatterer gehörte zu ben Mannern, die ganz ihrer Wiffenschaft leben. Sein außeres Leben war, seitdem er in Göttingen auf seinem Platze stand, so einfach, daß es auf das innere, das wiffenschaftliche, kaum einen Sinfluß zu haben schien. Er verließ selten sein Studierzimmer oder sein Haus, wenn nicht etwa ein nothwensdiges Geschäft ihn rief. Sein gesellschaftlicher Umgang beschränkte sich fast ganzlich auf den Kreis seiner Fasmilie. Dennoch ist es nothwendig auf seine Jugends

\*) 3. Christoph Gatterer mar geboren zu Lichtenan bei Rarnberg 13. Jul. 1727. Profesor am Gymnassum in Rurnberg 1756. Profesor der Geschichte in Gottingen 1759. Starb daselbst 5. April 1799. schicksale einige Blicke zu werfen, wenn man ihn als Mann richtig beurtheilen will.

Gatterer war in ber niebern Classe ber Gesellschaft geboren. Sein Bater war Soldat, ober Unterofszier, im Dienste der damaligen freien Reichsstadt Nürnberg. Er war nicht im Stande auf seine Erziehung und Unterricht etwas zu wenden; und gegen:seinen Willen ward der Sohn ein Gelehrter. Den ersten Anstaß dazu gab die Mutter, die Geschichten und besonders Genealogieen aus dem Calender vorzulesen pslegte. Er erhielt seine erste Wildung auf der Nürnberger Stadtschule; und demnächst auf der Universität zu Altors. Sein ausgeszeichneter Fleiß machte ihn mehreren seiner Lehrer lieb; er besam einige Unterstützung; konnte promoviren; ward demnächst Lehrer an dem Nürnberger Gymnasium; und von hier als Prosessor der Geschichte durch Münchs hausen nach Göttingen berusen.

Seine Jugendverhaltnisse hielten ihn also in einem sehr beschränkten Kreise, der ihm keine Gelegenheit gab in den höhern Ständen der Gesellschaft sich auszubilden. Die Stadt Nürnberg mit ihrem Gebiet und ihrer Universität bildete eine kleine Welt für sich, innerhalb der ein ihre Bürger das fanden oder zu finden glaubten, was sie zu ihrer Bildung nothig hatten. Zu den Partricierfamilien, welche die Regierung und Verwaltung dieses kleinen Staats hatten, blickten die übrigen als zu einer Classe gleichsam höherer Wesen hinauf. Indes in diesem kleinen Freistaat hatte Kunst und gründliche Wissenstehn von seher ihren Plas gefunden; und wenn Altorf gleich zu den kleinsten Universitäten Deutschlands

#### 464 Undenken an Deutsche Siftoriker.

bie er zuweilen einzeln anführt, zur allgemeinen genracht batte? Dag jede Zeitrechnung nach Jahren ber Wett auf Spothesen beruht, bezweifelt jest Niemand mehr : die nach Olympiaden und Jahren Roms sind Zeits rechnungen einzelner Bolfer, und eignen fich ichon befihalb nicht zum allgemeinen Gebrauch; bie nach Jahren vor Christi Geburt hat außer bem bemertten noch ben großen Borzug, der allein binreichen wurde ihr den Rang vor jeber andern zu geben, daß jedes Kactum in ihr fogleich in ber bestimmten Zeitentfernung von ber Gegenwart erscheint. Die batte bas Stubium ber alten Geschichte ohne bie Erleichterung bie fie, und nur' fie, gewährt, fo allgemeinen Eingang finden fonnen. Wer bennoch bartnadig bei ben alten bleibt. mag es fich felber gufchreiben, wenn feine Schriften bald auf die Scite gelegt werben.

Dieß führt mich von selbst auf die Berdienste, welche sich Gatterer um die historischen Hulfswissenschaften, die Chronologie, die Genealogie und Heraldik, die Diplomatik und die Geographie erwors ben hat \*). Daß die Keime zu diesen Allen schon in seinen

<sup>\*)</sup> Abris der Chronologie, 1777. Nicht blos der historischen, sondern auch der aftronomischen. Abris der Deraldik 1766. Abris der Genealogie 1788. Abris der Diplomatik 1798; und praktische Diplomatik 1799. Als Kenner der Wissenschaft zeigt er sich schon in der Beurtheilung des nouveau traite de Diplomatio der Benediktiner, in Alg. Hist. Bibl. B. I. S. 161. 1766. Grundris der Rumismatik 1773.

seinen frühesten Werken lagen, ist bereits bemerklich gemacht worden. Ueber alle diese Wissenschaften besitzen wir Lehrbücher von ihm; er hatte sich ben ganzen Kreis von Kenntnissen der verschiedensten Art verschafft, die dazu nothig waren. Seine Verdienste um sie lassen sich im Allgemeinen in Sinem Satzusammenfassen: Er hat allen diesen Disciplinen durch seine Lehrbücher ihre wissenschaftliche Form gegeben. Ich glaube hier nur von Einer derselben noch etwas auszschrlicher sprechen zu muffen: seinen Verdiensten um die Geographie.

Gie waren von mehrfacher Urt. Biel batte er über bas Landcharten : Wefen nachgebacht; feine eignen Berfuche barin hatten jedoch gunachft auf feine Bors lefungen Begiehung. Einzelne Abschnitte ber alten Geos graphie find bon ihm in mehreren Borlefungen in ber Gesellschaft ber Wiffenschaften erbrtert worben. hier fann nur von ben beiden Sandbuchern bie Rebe fenn. welche bas Gange ber neuern Geographie umfaffen; fein Abrif ber Geographie, ber 1775, und fein Rurger Begriff ber Geographie, ber 1788, und in einer verbefferten Ausgabe 1792, erfcbien. -Bis auf Gatterer enthielten bie geographischen Sand: bucher nicht mehr als Rahmenverzeichniffe von Landern und Stabten. Das erfte Berbienft von Gatterer mar, bak er physische Geographie als die Grundlage betrachtete, und auf biefe bie politifche folgen lief. Sein erftes Lehrbuch enthalt baber eine Reihe gang neuer Untersuchungen über bie physische Geographie; befonbers aber bie Gebirgfetten, und ibre Bertheilung

über die Erdfugel. Allerdings kann man ihn nicht von dem Borwurf frei sprechen, durch seine Bergmeridiane und Bergparallelen hier auf Hypothesen gerathen zu seyn, die fast and Spiclende grenzen; und daher auch mit Recht wieder aufgegeben sind; aber dennoch ist sein Lehrbuch so reich an neuen Ansichten, daß es Epoche in der Behandlung der Wissenschaften machte. Sein zweites kleineres Lehrbuch ist nach einem andern Plan gearbeitet; und empsiehlt sich durch seine zweites mäßige Einrichtung, seine Genauigkeit und seine Bollständigkeit.

Außer biefen Lehrbuchern hat Gatterer einzelne Ges genftanbe ber alten und mittlern Gefchichte, ber alten Geographie, der Beralbif und Diplomatif in einzelnen Abhanblungen , welche Er ber Societat ber Biffens Schaften vorlegte, ausführlich erortert; welche bems nachft in ihren Commentationen abgebruckt find. Sie find fammtlich mit folder Grundlichkeit, und fo um. faffender Gelehrsamkeit geschrieben, bag fie ihren Berth Im Jahr 1776 ward et niemals verlieren fonnen. unter bie Babl ber Mitglieder aufgenommen; und felten verfloß ein Jahr, wo er nicht feinen Berpfliche tungen als foldes Genuge gethan hatte. Fruber batte Er felbft ein hiftorifches Inftitut gegrundet, bas unter feiner Direktion feine Auffage in einer Reibe von Banben berausgab #), und moju er felber die vorauglichsten geliefert bat. Doch konnte es neben ber biftorischen Claffe ber Societat ber Wiffenschaften nicht

<sup>\*)</sup> Allgemeine Diftorifche Bibliothet 1767—1771; 16 Etrife.

wohl besteben; und borte von scibst auf, als Gatterer Mitglied von biefer murbe,

Als Lehrer blieb Gatterer ftets feinem Berufe treu, und war unermubet; wenn gleich fein Wirkungs, freis beschränfter blich. Es mangelten ibm mehrere ber Eigenschaften, un bier mit glangenbem Erfolge aufzutreten. Seine Jugendverhaltniffe batten ibm feis ne Gelegenheit zur Bildung feines Geschmacks bargen boten; und bei bem Dangel alles poetischen Beiftes fehlten ihm auch wohl die Anlagen bagu. Der achte bistorische Bortrag, ber ohne diese Anlagen und obest Einn fur die prattifche Politif, verbunden mit bem Talent der Erzählung, nicht ftatt findet, blieb ibm fremd. Und selbst die Rulle seiner Gelebrfamfeit leitete ibn oft auf Abwege. Er war nur fur bat ftrena Wiffenschaftliche gemacht. So war es nicht zu vers mundern, daß sein Beifall in ben eigentlich historischen Collegien schon durch Schloger, und nachmals noch mehr burch Spittler, finten mußte. Er gog fich bas ber pon biefen auch immer mehr gurud; und befdrantte feine Bortrage auf die historischen Bulfewiffenschaften, Geographie und Diplomatif, welche er aussubrlic lebrte. Borzüglich lebrreich aber war feine bistorische Encuflopadie, welche die gesammten historischen Bulfs. miffenschaften umfaßte, und bis in feine letten Jah. re ihr Dublifum fand. Go bat er eine Menge ber nutlichften Kenntniffe in Umlauf gefett, und barin erhalten; und wenn gleich ber Rreis feiner Buborer enger blieb, boch unter biefen einzelne Gelehrte gebile Det, Die seinem Ramen Ebre machten.

### 468. Unbenten an Dentiche Siftorifer.

3. Nach Allem biefem werben bie Berblenfte von Gatterer fich unparteifch wurdigen laffen. Er befaß in einem ausgezeichneten Grabe alle Eigenschaften, wels dur ben großen Geschichtforfcher bilben : Scharffinn, Kleiß, Sulfefenntniffe jeder Urt, und eine Wahrheites liebe welche fich' fo leicht burch nichts bestechen ließ; bie: bes Geschichtschreibers nur insofern, als fie bem Berfaffer von Lehrbuchern unentbehrlich find. Aber auf bem Plate wo er kant maren auch gerade biese ibm ent nothwendigsten; und wie viel ihm die wiffenschafts liebe Behandlung ber Beltgeschichte verbankt, ift aus bem Obigen flar. Diefer, fo wie ihren fammtlichen Bulfewiffenschaften, in Deutschland ihre Form gegeben sa baben, fann Niemand ihm absprechen; mit ber Korm aber auch jugleich ben Umfang, ben fie als allgemeine Geschichte haben foll. Schwerlich fann in bemfelben Mann Alles fich vereinigen, mas zum gros fien Geschichtforfcher, Geschichtschreiber und Lebrer, aes bort. In Gatterer war viel vereinigt; ein gunftiges Befdid wollte, bag bas was ihm abging größtentheils burch andere feiner Beitgenoffen und Collegen erfett werden follte.

2.

# Johann von Müller. \*)

Unter den Deutschen Geschichtschreibern ist keiner, dem die offentliche Stimme bisher einen höhern Plas ans gewiesen hatte; ungeachtet man nicht von ihm sagen kann, daß er jemals der Lieblingsschriftskeller der Nation geswesen sein, Aber er gehört zu den Wenigen, welche in einem viel höhern Grade als in ihrem Leben euft nach ihrem [Tode dieß werden; jedoch nicht sowohl

\*) Jobann von Müller war geboren zu Schafhausen 2. Jan. 1752, studierte zu Göttingen 1769 — 1771. Lebte in Genf 1774 — 1780. War Profesor am Caroslinum zu Cassel 1781 — 1783. Lebte wieder in Genf 1784 — 1786. War Bibliothekar und gehtismer Staabrath in Mainz 1786 — 1793. War S. Hofsrath und Eustos an der Bibliothek in Wien 1793 — 1804. Geheimer Arlegsrath, Historiograph und Mitzglied der Akademie in Berlin 1804 — 1807. Arat darauf in die Bestphälischen Dienste als Minister-Staatsssertetair; welchen Platz er aber mit dem eines Staatssraths und General-Direktors der Studien vertauschte. Er starb in Eassel d. 29 Mai 1809.

burch bie Werte, weicht fie fur bie Radmelt befimmten, ale burch bie, welche obne ibr Buthun ber Welt gefdenft murben. Seine Gefdichte ber Schweig, feine 24 Bucher ber allgemeinen Gefchichte, werben - zwar nie vergeffen - aber boch nicht allges mein gelefen werben; feine Briefe bagegen merben in ben Sanden After bleiben, benen es' um eine ibe Gemuth ansprechende Unterhaltung, benen es um Belebrung und Bildung ibres Geiftes ju thun ift.

In ben 27 Banden ber Sammlung feiner fammts lichen Beete, welche wir feinem auch bereits verewigten Bruder verbanken, fullen nicht weniger ats gehn feine Briefe aus. Gie geleiten uns von bem Lage, mo er guerft bas vaterliche Saus verlieff, bis faft zu bem, wo er feine Augen fchlof, um fie nicht wieder zu eroffnen. Gie find, bem bei weitem größern Theile nach, an die vertrauteffen feines Bergens geschrichen, ohne bie entferntefte Abndung, "baß fie je ein Gemeingut werben murden. Bir -baben Brieffammlungen von Mannern bes Alterthums - und ber neuern Beit; aber feine, Die fo burch bas gange Leben liefe; feine, bie uns ihren Urlieber fo fennen lebrte, als die von Muller. Allerdings mag unter benen bes Alkerthums die von Cicero am erften nut' ber feinigen verglichen werben; allein fie umfaßt boch nur einen viel furgern Beitraum; und wenn fie in bistorischer Rucksicht baburch wichtiger ift, bag ber Confut Roms auf einer bibern politifden Stuffe ftand; so erscheint uns bagegen Dauller burch seine Briefe ebler als Biele ibn glaubten; mabrent ber grefe Rus mer burch manche ber feinigen verfleinert wird.

Die Sammlung seiner Briefe ift baber bie wars bigfte Biographie, die von ihm erscheinen konnte. Er bat sich; ohne es zu wollen, in ihr far die Nachwelt sebart sendt; denn an Berstellung kann hier nicht gedacht werden; er erscheint — nicht ohne Schwächen; — aber man vergißt sie gern bei so vielem Geist und Bersfinn. Es ist nicht zunächst der Iwed dieser Blätter, Müller den Menkach zu schildern; nut von Müller dem Historiker kann hier die Rede senn; aber der Mensch und det Historiker waren hier so rief in einander verschlungen, daß es unmbglich ift, den erften ganz aus den Augen zu laffen, wenn man von dem

Viel mußte bei Daller jufammen tommen, um ibn ju bem Dann ju machen, ber er marb; aber man fam ben Mann nicht verfteben, wenn man nicht in feine Jugendgeschichte jurudigeht. Durch seine Geburt war er ber Cohn eines Freiffaats, in bem er bas. Anabenalter wie einen Theil der Junglingsfahre verslebte; und bem er nie entfrembet ward, wenn ibn gleich fein Schickfal in andete Staaten und andere Berbaltniffe fubrte. Diefe Jugenbeinbrucke konnten nie verschwinden. Ward er gleich ber Burger monars bifder Staaten, bing er auch mit gleicher Liebe unb' Bewunderung an großen gurften wie Burgern; fo blieb er in bem Innern feines Gemuths boch Republikaner; und wie weit er auch von bem Betreibe ber Staatsumwalzer feiner Zeit fich entfernt bielt; fo fpricht fich boch bie Liebe jur Freiheit auf jebem Blatte feiner Schriften aus. Gie mar bei fim

#### 472. Andenken an Deutsche Historiker.

ungerkrennlich von der Liebe zum Baterlande; und hatten mir von diefer nicht auch in seiner Geschichter desselben, den rehendsten Beweis, wie spricht sie sich nicht in allen seinen Briefen, besonders in der Periode aus, wo dasselbe auch den Kelch der Leiden koffen mußte?

Seine Familienverhaltnisse sind aber für ihn nicht weniger wichtig gemesen als die disentlichen. Indem en selber unverheirarhet blieb, suchte er Ersas für die ihm mangelnden häuslichen Freuden in dem vertrauten Werkehr mit Geschwistern und Freunden. Das sein ganz zes, Leben fortdauernde enge Berhältnis mit seinem Bruder, der mit ihm ununterbrochen geführte Briefs wechsel, in dem er, der Theisnahme an seinen Leiden und Freuden gewiß, sein Derz ausschütten konnte, siillte das erste seiner Bedürfnisse. Das schon im Jünglingsalter mit schwärmerischer Liebe geknüpfte Freundschaftsbundnis mit Bonstetten dauerte die an seinen Tod. Er hatte in beiden seinen Luintus und Attieus gefund e.

Auch war es in dem Familienkreife, in dem schon bei dem Knaben sich die Liebe für die Geschichte entsundete. Die Sammlungen seines Großvaters für die Schweizergeschichte lehrten ihn gleichsam seine Bestimmung ahnden. Bereits im neunten Jahre versuchte er es, die Schicksale feiner Waterstadt zu beschreiben; während bald darauf die erste gleichsam verstohlne Bekanntschaft der Römischen Classifer jene nie ersters bende Verchrung großer Manner in ihm erzeugte, welche in seinen Werken bei ieder Gelegenheit sich ausspricht.

Miller'n wenig gepaßt' zu haben. Die große kebendige wit seines Geistes mochte an ihm zummöglich abem Unterricht blos leidend sied zu verhalten; er mußte mitdenken und mitsprechen, wenn fürzige Belehrung entstehen sollte. So mochte es für ihn hocht wohlthätig seyn, daß er dei der Nordereitung zur Alabemie auf dem Symmasium seiner Naterstadt bei sieden die acht Prosession der einzige Schulen war. Hier konnte kein Unterricht statt sinden, wohsi der Schulen der Schulen bis acht Prosession der einzige Schulen der Schulen der Schulen bis acht Prosession der einzige Schulen war. Hier konnte kein Unterricht statt sinden, wohsi der Schuler blos leidend gewesen ware. Auch der Wann erkannte dies noch mit dankbarer Erinnspung.

Mit dem Borfat Theologie ju ftudieren bezog er im achtzehnten Jahr bie hiefige Universitätze If er gleich von jenem Studienplan gurudgefommen, fo hat derselbe boch auf ihn als Mensch und historifer fehr gewirkt. Der religibse Sinn, ber baburch, menn auch nicht zuerst gewecht, boch fehr belebt murbe, ers ftarb nicht wieder; fast jeder Brief an feinen Bruber, ber diefen Studien treu blieb, und auch bei Dullet bie Theilnahme baran nicht aufhoren ließ, gibt bie Belege baju. Für ben Siftorifer aber mar es von großer Wichtigkeit, mit bem alten Teffament in ber Grundfprache befannt ju merben; nicht blos ber Spras che wegen, (auch nachmals las es Muller noch in bem Grundtert;) fondern weil er baburch zuerft ben Sinn fur den Drient faßte, ohne welthen ber Siftorifer nicht Universalbiftorifer werben fann. Er ward bier der Hausgenoffe bes Doltors ber Theologie 3 Deter Miller, eines fanften Mannes, mit bem fein

## afa Andenfen an Beutfde Siftorifer.

Pfiblider Sinn , ber in ben Briefen an bas elterlibe Bant oft fo malo fich ausspricht, febr fompathifiere? Much bier war es meht ber perfonliche Umgang ausgefeichneter Manner, burt ben er fich bilbete, als Burch Bortefungen. Diel war er bei bem gelehrten Rirchenfifterifer Balch, viel bei Senne, viel bei Sie to ger. Was bifforische Kritit und Quellenftubium led friar fanocelich legenomo mehr als bei Balch zu Renen's er lebte und toebte nuif in ben Queiten feined Rirebengeschichte. Das claffische Alterthum war ber gewöhnliche Gegenftand ber Unterrebungen mit Renne ; ben erften Ueberblick über Beltgeschichte im Großen berbanfte er Schlogern; bier ward ihm unt bem Drient ber Morden eröffnet; bier ber Ginn fur Bolfer und Ranberfunde, dieß unentbehrliche Organ bes Univerfale bifforiters; gescharft. Den großten Ginfluß auf ibn batte jeboch ber oben ermabnte Doftor Miller. Bei einer feltenen Bereitwilligfeit gu rathen und ju helfen, wo Rath und Sulfe gefortert ward, tohnte er bie Unbanglichkeit, Die fein junger Sausgenoffe an ibn zeige te, mit bem Rath, ein feiner wurdiges Lebensgefchaft fich ju mablen, und bie Befchichte ber Schweizerifden Gibgenoffenschaft gut febreiben. Schwerlich fonnte er vorausschen, welches Wert bavon tie Frucht fenn wurde; aber boch bleibt ihm ber Ruhm, die richtige Babl getroffen zu haben.

Der Entschluß, die Theologie zu verlaffen, ftanb allmählig bei ihm feft. Mit feiner erften Schrift: baß unter Chriftus die Kirche nichts zu fürch: ten fabe \*), nahm er zugleich von ihr Abfchied. Aber i och in Shttingen hatte er auf Schlözer's Rath, ben Entwurf zu einer Schrift gemacht, mit der er seine bistorische Laufbahn eröffnete. Es war sein Bersuch über bie Cimbern \*\*); ein Gegenstand, der wegen der Widersprücke der Alten in ihren Rache bichten bekanntlich große Dunkelheiten hat.

Düller's Bersuch über die Eimbern interessiret mehr in Beziehung auf den Berfasser als auf den Gegens Kant. Er erkanite ihn felber für einen unreisen Berssuch; aber er zeigt uns die Stuffe, auf welcher ihr Berfasser nach der Beendigung seiner afademischen Laufbahn stand. Ueber Wesendigung feiner afademischen Laufbahn stand. Ueber Wesen und Behandlung der Geschichte war er mit sich selbst noch nicht einig. Der Einn für Quellenstudium war bei ihm erwacht; aber mie das, was diese Quellen lieferten, zu verarbeiten sep, war ihm noch nicht klar.

So weit vorbereitet, mit der Idee der Geschichte schreiber seines Baterlands zu werden, kehrte Müller in seine Baterstadt Schashausen zurück; wo eine Lehre fielle der Griechischen Sprache seiner wartete. Aber ein günstiges Geschick führte ihn nach Genf; nur dem Namen nach als Erzieher der Sohne von Jasob Tronchin; weit mehr als Freund des Baters, der viel Sinn für Mülle'rs Lieblingsstudien hatte. Dazu tam bald eine enge Berbindung mit einem der ehrwürs

<sup>\*)</sup> Christo rege nihil esse ecclesine metuendum. Goetting. 2770.

<sup>\*\*)</sup> Bellum Cimbrieum. Zurich 1772. 8. 5

bigften Manner, Bonnet, ibm mehr Bater als Areund, in deffen Saufe er leben fonnte, ohne eine ber Sorgen bes Lebens ju fublen. hier in Genf mar es, - feine Briefe geben bavon bie fpreibenbften Beweise. - wo fein jugendlicher Geift fich entfattete. Der Aufs enehalt dafelbst gewährte Bortheile, wir kann irgent ein andrer Ott in Europa fie gemahren tonnte. Es gab schwerlich eine andre Stadt, selbft bie großen Hauptstädte nicht ausgenommen, die ein solcher Sams melplat ausgezeichneter Manner, Ginbeimifcher und Avember, gewesen ware. Dazu bas immer rege innere Setreibe Diefes fleinen Freiftaats. 2Bo batte alfo ein übnlicher Umlauf von Ibeen ftatt finden konnen? Muller'n ward aber auch bas Glud gu Theil, bier mid un Umgange mit auswärtigen praftischen Staats. mannern gu fteben; mit Allenn Sigherbert, nachmaligen Lord St. Delens, mit Thomas Boone, aewelenen Gouverneur von Subcarolina (bennachft Direftor bes Condner Bollhaufes,) Bormund jungen Ameritaners Rintoch, mit bem er in eine enge Berbindung trat, bie eine lange Reibe von Robren nicht schwächen fonnte. S wurde ber Sinn fur praftische Politif in ihm geweckt, ber auch nache male einer ber hauptzuge feines historifchen Charafters blich.

Doch war es nicht der bloße gesellschaftliche, es war nicht weniger der wiffenschaftliche Berkehr durch gemeinschaftliches Lesen der großen Geschichtsschreiber der alten wie der neuen Zeit, durch welche Müller sich bildete. Wohl selten ward einem Jungs

linge eine abnliche Gelegenheit in gleichem Maage au Theil! Aber auch felten ward fie beffer benußt! Ueber das mas gelesen mard, mard auch gefprochen: und badurch mufite es bei ibm gur Ges wohnheit werden, nicht blos ju lefen, mas fo Biele thun; fondern auch über bas Gelefene ju benten, mas bon fo Benigen geschieht. Die Schriftfteller, melde er zu feiner Bilbung las, waren bie hervorragenoften ber alten und ber neuen Zeit; blinde Borliebe fur bie Litteratur irgend eines Boll's blieb ihm fremd; ergriff bas Bortreffliche, wo er es fand. Griechen und Romer standen freilich bei ihm oben an; doch bergaß er barum nicht bie Neuern. Unter den Griechen waren es vor Allen Thucydides und Polybius, Sie waren ihm Die Lehrer ber bie ibn feffelten. Staatsfunft, die fie nicht in Buchern, Die fie durch eigne Theilnahme an ben Geschaften, Die fie als Une führer, ober auch als Freunde und Bertraute ber großen Manner ihrer Beit, erlernt hatten. Daß unter ben Romifchen Schriftellern Tacitus vor andern Muller'n beschäftigen murde, ließ fich erwarten, eben weil er ihm am meiften zu benten gab. Und boch vermochte felbft biefer gewaltige Geift ihn nicht gu blenden. : Er fühlte es, bag bie Manier des Tacitus, gang aus ber Perfonlichkeit bes Schriftftellers berporgebend, nicht das allgemeine Mufter fen; Cofar fand bald bei ihm über Toeitus. Nicht auf Einmal, weil fie nichts haben bas auffallt, aber all= malia fam es bei ihm zu der Ueberzeugung, daß Die Schriften bes erften ber Felbhengen auch zugleich

bir Been; bleibt leicht unbestimmt, und läßt selten sieste Spuren zurück; das Geschriebene muß wenigstens Sinmal bestimmt gedacht werden, und steht für immer seif. Wenn der Entschluß, über das Gelesene Reschrischäft abzulegen, nothwendig zum Nachdenken darsüber führt; swibilden sich dadurch seste Urtheile; und gewiß wiele derselben hatte Müller nicht so gesställt, wäre sich ihrer auch selber nicht so bewußt gewoeden, hätte er sie nicht für einen Andern niedergeschrieben.

Aber auch noch andere Aufmunterungen wurden Mallern in Genf zu Theil. Er mußte einem Kreise seinbegieriger Jünglinge und Männer Worlesungen

Das es heißt einen Bortrag über feine Wiffenfcaft hatten, tann nur ber gang fchaten, ber felber Die Erfahrung: bavon gemacht hat. Es ift hier nicht pon ben Bortragen bie Rebe, welche eine lange Beit Moburch jahrlich, ober gar halbiabelich, wiederholt werben. Diefe häufige Wiederholung kann eben fo leicht sunt Stillfanbe in ber Biffenschaft fubren, ale fie bas Kortichreiten beforbern tann; und bas erftere wird vielleicht ofter als bas lette ber Fall fenn Die fprechen won ben:Bortheilen, die ein einmaliger ober both nur wenige Male wiederholter Bortrag über bie Diffenschaft giebt; und wir tragen fein Bebenfen, biefen als bas Dauptmittel zu betrachten, fich jum Meifter berfelben ju machen: Der über eine Wiffen-Chaft fprechen will, ift genothigt, fie in ihrem ganzon Umfange nicht weriger, als in ihren einzelnen Theika zu überblicken. Alber indem er bas Ginzeles burchaebt. lernt

İ.

schäftigungen nicht unterbrechen. Die Anstellung in Mainz verslocht ihn, unter einem bochst achtungswurs digen Fürsten, in das thatige Leben; der eilfjährige Aufenthalt in Wien, als Hofrath und Boysteher der kaiserlichen Bibliothek, gab ihn den Wissenschaften wies der, ohne ihn doch ganzlich der praktischen Politik und ihrem Schauplage zu entfremden; die Anstellung in Berlin schien ganz dazu gemacht, seinem Alter sene ehrenvolle Muße zu geben, welche das Ziel seiner Wänsche seyn konnte; erst die legten drei Jahre seines Lebens wurden — und doch nicht ohne ehrenvolle Ausstalichung für ihn — durch die Stürme der Zeit ges trübt, denen er erlage, Wir haben zu zeigen gesucht, wie der Historiker ward; es bleibt uns zu zeigen übrig was er ward.

Imeise ausgeführt worden. Es sey mig exlaubt von diesem zuerst zu sprechen.

Die Idee einer Weltgeschichte ward von Müller burch seine vorber bemerkten Borlesungen aufgefaßt. Aber sie führten ihn weiter. Der Entschluß besessigte sich bei ihm, alle Theile der Geschichte, so viel möglich in ihren Quellen durchzuarbeiten, und sich auf diesem Wege zum Universalhistoriker im vollen Sinne des Worts zu bilden. Angelangt am Ziel sollte eine Weltgeschichte die Frucht dieser Studien seyn. Hat

Sinden batten biefe Geschäfte auf teine Beife ibm ben Sauptzweck feiner Stubien, Die Gefchichte bes Baterlanbes, vergeffen gemacht. Raum mar auch Die Nachricht bekannt geworben, bag er die Geschichte ber Schweiz von Grund aus bearbeiten wolle, als fich bier Alles beeiferte, ibn ju unterftuten. Debrere ber erften Manner bes Staats offneten ibm ibre Sammlungen; viele Urchive von Rloftern und Stabten Ranben ihm zu Gebot; ja, ber Rath feiner Baterftabt erwarb fich bas bleibenbfte Berbienft, über die acmobnliche Korm sich wegsegend, ihm zu vergonnen auswarts zu leben, indem er mehrere Sabre feine Stelle ibm bennoch offen ließ. Ronnte es fur einen eblen, fur bas Große empfanglichen, Beift eine gros fiere Aufmunterung geben? Benn Bemeife ber offents lichen Achtung nach geleifteten Dienften hohe Bers geltung find, welche Aufmunterung muffen nicht bie Beweise ber offentlichen Erwartung vor benfelben fenn? Aber welche ausgezeichnete Eigenschaften mußte nicht auch ber Jungling besigen, ber biefe fo frub erregen konnte?

Die Jahre dieses ersten Aufenthalts in Genf was ren also gewiß die glücklichsten seines Lebens. Ein gunstiges Geschick vereinigte hier Alles, was den kunstigen Geschicktschreiber bilden konnte. Und wenn die folgenden Zeiten auch nicht ohne die Sorgen waren, die das mannliche Alter mehr oder weniger treffen, so begünstigten sie ihn doch in Beziehung auf seine litterarische Lage auf mannigsaltige Weise. Das zweis jährige Lehramt in Cassel konnte seine gelehrten Beschäftigungen nicht unterbrechen. Die Anstellung in Mainz verflocht ihn, unter einem hochst achtungsmurs digen Fürsten, in das thatige Leben; der eilsichrige Aufenthalt in Wien, als Hofrath und Voysteher der Taiserlichen Bibliothet, gab ihn den Wissenschaften wiesder, ohne ihn doch ganzlich der praktischen Politik und ihrem Schauplage zu entfremden; die Anstellung in Verlin schien ganz dazu gemacht, seinem Alter sene ehrenvolle Muße zu geben, welche das Ziel seiner Wünsche seyn konnte; erst die letzen drei Jahre seines Lebens wurden — und doch nicht ohne ehrenvolle Ausszeichnung für ihn — durch die Stürme der Zeit gestrübt, denen er erlage, Wir haben zu zeigen gesuche, wie der Historiker ward; es bleibt uns zu zeigen übrig was er ward.

Imeise Entwurfe waren es, welche Muller ben Geschichtschreiber durch das Leben geleiteten; der eine die Entwerfung der Geschichte seines Vaterlandes; der andre die Bearbeitung seiner Weltgeschichte. Reisner von beiden ist von ihm ganz, der letzte nur im Umriffe ausgeführt worden. Es sey mix exlaubt von diesem zuerst zu sprechen.

Die Ibee einer Weltgeschichte ward von Müller burch seine vorber bemerkten Borlesungen aufgefaßt. Aber sie führten ihn weiter. Der Entschluß besestigte sich bei ihm, alle Theile ber Geschichte so viel möglich in ihren Quellen durchzuarbeiten, und sich auf diesem Wege zum Universalhistoriker im vollen Sinne des Worts zu bilden. Angelangt am Ziel sollte eine Weltgeschichte die Frucht dieser Studien seyn. Dat

484

er gleich bieses Biel nicht erreicht, so fullte boch ber Sebanke baran, wie seine Briefe zeigen, immer mehr bie Seele bes Forschers aus, je mehr er sich ihmt näherte. Es ward ihm gleichsam ein Pharus auf ber Bahn bes Lebens, ber ihm, trügerisch ben hafen zeisgend wo er einst zu landen hoffte, gerade in den Stursmen der letten Zeiten am wohlthätigsten leuchtete.

In ber That waren bie Vorarbeiten ju biefem Berte imermeflich. Kaft feine ganze wiffenschaftliche Lecture, infofern fie nicht bie Schweizer : Geschichte betraf, bezog fich barauf. Das Lesen war ibm zum Beburfnig geworben; jebe Stunde bie er von ben Geschäften erubrigen konnte, ward ihm geschenkt. Doch war es viel weniger ber Umfang, als die Art feiner Lecture, welche Erftaunen erregt. Bas er von Bichtigs feit las, ward ercerpirt; fo bag die Bahl ber ausgezogenen Werke bis über 1800 stieg. Dieß dauerte, wie bie Briefe an ben Bruder lehren, bis ans Enbe feines Lebens. Daß bieg beftanbige Excerpiren feinen Beife nicht abfumpfte und ertobtete, mare schwer zu erflas ren, wenn nicht aus bem Dbigein erhellte, baß biefe Ercerpte mehr Bemertungen über Facta, als Racta ents bielten. Db es nun aber möglich gewesen mare, batte ibm auch die Vorfehung feine Lebenszeit verboppelt; aus biefen gabllofen Bruchfiuden ein georde netes Ganges gufammengufegen, ohne unter feinem eignen Reichthum zu erliegen, ift eine Frage, Die wir uns nicht bejahend zu beantworten getrauen. welchem Umfange hatte bieg Wert werben muffen! Bie viel Befanntes mare ju wiederholen gewefen:

und follte nicht gerabe barüber ber Berfuffer am er ften ermudet fenn? Die Ibee, Beltgefcichten ju schreiben, ift bei uns aus unferm Compendienwefen und dem Bedurfnig bes Publifums bervorgegangen, fich bie allgemeinen Renntniffe ber Geschichte zu verschaffen. Es ift aber boch unmöglich, eine Weltgeschichte in bem Geift gu bearbeiten, wie die Geschichte einzelner Theile ber Gefchichte, ober einzelner Staaten bearbeitet werben muß. Gemiß bat Muller. Recht, wenn er fühlte und fagte, baß ber Bearbeiter auch ber einzelnen, selbst eines fleinen Staats, universalbistorische Anfichten und Reuntuisse haben muffe; er muß miffen, daß es ans bers fenn kann, und vielerwarts anders war; als in dem einzelnen Staat den er beschreibt, wenn er biefen in seinem mahren Lichte feben will; aber ce ift noch weit von ba bis ju ber Stuffe, auf welcher ber Ge-Schichtschreiber ber Weltgeschichte fteben muß.

Erst nach Müller's Tode erschienen seine viere undzwanzig Bucher ber allgemeinen Gesschichte. Sie können aber nicht als die Frucht jesner Studien, die einen so großen Thoil seines Lebens ausfüllten, betrachtet werden. Sie erwuchsen aus seinen oben erwähnten Worlesungen; welche wieders holt von ihm überarbeitet wurden; ohne doch das Gepräge davon zu verlieren. Ein schäsbarer Nachs laß! Aber als Weltgeschichte wollte ihr Verfasser sie gewiß selber nicht betrachtet wissen. Es sind mehr Bemerkungen über die Geschichte, als die Geschichte selbst. Sie sind nicht für den Ansänger; wer glaubte aus ihnes Geschichte erlernen zu wollen, wurde sich irren; aber

Magen bleiben, mabrend ber Lefer ibn mehr abnbete als fab; weil baraus ber innere Zusammenhang ber Geschichte, ber Pragmatismus, hervorgeben mußte. Allerdings mar bamit etwas gewonnen; aber die Sins berniffe boch noch, bei weitem nicht beseitigt. große 3med ber hiftorischen Anordnung foll fenn, bem Lefer ftets ben Ueberblick, bes Gangen gegenwartig zu erhalten; aber welche Schwierigkeiten hatte bieg bei einem Stoff, wo bas Bange aus fo verschiebenen, fo lose verknübften und so ungleichartigen Theilen be-Gelbst nicht einmal in Verioden, die fich felbst gemacht batten, ließ biefe Geschichte fich abtheis len; benn sie ift arm an Begebenheiten, Die fur ben gangen Bund allgemein: Evoche machend faewesen maren; nicht einmat bie Schlachten und Siege marenes; ... benn gewöhnlich erfocht man fich baburch nicht mehr, als die Fortbauer bes Alten.

... Muller fühlte. bas gange: Gewicht biefer Schwierige feit. Die ber Dan feines Bert's fich zuerft bei ibm entwickelte, fagt er felber in ben Briefen. Rachbem er zuerft: von ben frubeften Beiten hatte anfangen wollen, anderte er feinen Entwurf bereits im Jahr 1776. "Meiner Materialien ift eine unglaubliche Menge. Meinen Plan habe ich geanbert. 1) Weil ber Lefer nicht, die abgestorbenen Herren des Landes, sondern Die Conforberation tennen lernen will. 2) Weil es beffer ift Ein Gemablbe gefchickt zu malen, als auf amangig Tafeln zu vertheilen. 3) Beil unfre Siftos rie vor bem Bunde Niemand intereffirt."

... Rach biefen Grundfagen begebeitet erfcbien gum erftenmal im Jahr 1780 ber Unfang feines Werts \*). Es bebt, nach einer turgen Ginleitung, mit einer Nachricht bes Urfprungs und ber altern Lebensart und ber Schicksale ber Schweizer an, Diesem gegenn über wird ber Anfang und ber Bachsthum des haufes habsburg gestellt. Dann ber Rampf gwischen beiden, wodurch der Bund entstand, deffen Geschichte beschries ben werben foll. Dann die Nachrichten über bie Sauptbestandtheile bes Bundes; und die weitern Kriege mit Defterreich; in biefem erften Banbe bereits bis gegen bas Ende bes vierzehnten Jahrhunderts 1388 fortgeführt. Alles ift in großen Maffen gehalten, und Die Bearbeitung in einer mabrhaft großen Manier. Der zweite Theil follte bis 1515 reichen; in zwei andern glaubte er bis auf feine Zeit heruntergebn, und in ein Paar Jahren es vollenden ju fonnen \*\*). Ware bies fer Plan ausgeführt, - wir hatten nicht nur ein vollendetes, fondern auch ein allgemein gelesenes Bert.

Er ward aber verändert. Durch Schldzer's Bermittelung ward die bevorstehende neue Ausgabe ein Bestandtheil der unter dem Namen von Guthrie und Gray in Leipzig erscheinenden allgemeinen Weltgeschiche te \*\*\*). Es mußte also aufs neue von vorne anges fangen werden. Und zu dieser außern Veranlassung

<sup>\*)</sup> Die Geschichte der Schweizer, bas erfte Buch. Bofton (Bern) 1780. 442 S.

<sup>\*\*)</sup> Berte B. VII. S. 15.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendas. G. 26.

#### 490 Unbenten an Deutsche Siftorifer.

fam eine wichtigere innere. Drufter glaubte burch eine ausführliche Darftellung ber frühern Berhaltniffe ber Schweiz unrechtmäßigen Ansprüchen von Defterreich; wie fie damals etwa zu befürchten fenn konnten, zu begeg= nen. Go ward ber erfte Theil umgearbeitet, und fo erschienen feit bem Jahre 1786 feine "Geschichten ber Schweizerischen Gibgenoffenschaft" in berjenigen Form, welche nachmals ihnen eigen geblieben ift \*). Mllein Dieser veranderte Plan batte ibn in die Nothwendigkeit gesett, eine Menge von Untersuchungen aufzunehmen, von benen er jum Theil nur bie Resultate geben konnte. Die Lander des Schweizerbundes batten durch thre geographische Lage alle die Schickfale theilen mus fen, welche bie fie umgebenben Staaten trafen. waren eine Proving bes Romifchen Reichs; fie wurden, als dieses fiel, burch die Bblkerwanderung überschwemmt; fie bilbeten meift bas alte Reich ber Burgunder; fie wurden mit diesem ein Theil der großen Frankischen Monarchie; fie wurden, als biefe zerfiel, ein Stud bes Neuburgunbischen Reichs, und kamen endlich mit biefem jum Deutschen Staatsforper; von bem fie auch felbst nach ber Errichtung ihrer Berbindung weit ents fernt waren fich fofort trennen zu wollen. Wie war

<sup>\*)</sup> Geschichten Schweizerischer Eibgenoffenschaft; Istes Buch Leipzig 1786. 2kes Buch 1786. 3kes Buch Iste Halfte 1788. 2te Halfte 1795. Neueverbesserte und vermehrte Austage dieser brei Theile Leipzig 1806. 4ker Theil 1805. 5ken Theils Iste Abtheilung 1808. Die Geschichte ist darin heruntergesührt die zum Jahr 1489.

es möglich sibre Schickfale darzustellen, ohne tiefe Kenntniß aller dieser Staaten? Wiel mochte ber Geschichtschereiber, als nicht für seinen Iveck passend, verschweigen; aber sobald er diese frühern Zeiten mit heneinzog, ward doch die Aufgabe für ihn nicht gerind ger, als die Geschichte des ganzen Deutschen Mittelaleters in allen ihren Hauptbeziehungen zu ergründen. Die Folge davon war, daß der erste Theil in dieser Umarbeitung noch nicht einmal bis auf das Entstehen des Bundes, nur die 1264 veichte.

Man bat es nicht obne Urfache bezweifelt, ob bet erfte Plan 'nicht bem letten vorzugieben gewesen fen ! und bie oben angeführten Grunde bes Schriftstellers felbft, weshalb er anfangs ben erften mabite, mochten fcwerlich au miberlegen fenn. In ber neuen Geffalt ward es mehr eine Geschichte ber Lander welche bie Somein ausmachen, als eine Gefchichte bes Bunbes! Imar warde bei bem Fortgange des Werks nach bemi erften Plan ber Berfaffer auch mit nicht geringen Schwierigkeiten zu kampfen gehabt baben; und er ichien felbft zu verzweifeln, ob es über bie Reformation binaus als ein Banges murbe fortzuführen fenn \*); er wurde boch aber nicht nothig gehabt haben, fo tief in einzelne Kamilien lund Ortsgeschichten bineinzugeben, benen es nicht wohl möglich war, ein allgemeis

Ter hatte zuweilen bie Idee, mit ber Reformation gu foliegen; und über die spatere Geschichte, weil doch fein Jusammenhang hineinzubringen sev, einzelne Essais zu schreiben. Werke B. XIV. S. 107.

#### 492 Anbenten an Deutsche Biftorifer.

nes Intereffe, auch nur fur die Schweiz, abzuges winnen.

Wie dem aber auch seyn mag, so bleibt so viel gewiß, bic Mangel bes Berts liegen mebr in dem Stoff als in bem Berfaffer. Er batte, wird man vielleicht fagen, fich einen andern Stoff mablen follen. Aber dief war fur ibn unmbalich. Der Gebante, ber Geschichtschreiber feines Batertan= bes zu werden, hatte ibn begeiftert, batte ibn ents flammt. Er konnte vielleicht neben biefem noch einen andern Stoff sich mablen \*); aber er konnte die Bes schichte bes Baterlands nicht ungeschrieben laffen, menn er überhaupt Geschichtschreiber merben follte. Und batte ber Stoff nicht widerstrebt, in der That Faum fennen wir einen andern Siftorifer, in dem fich so Dickes vereinigt batte, ibn gum erften Geschichtschreis ber feiner Beit, und vielleicht ber neuern Beit übers baupt, ju machen. Nur etwas mehr Rube bes Geis ftes, nur etwas weniger Beweglichkeit, und was batte

o) Ans mehreren seiner Briefe geht hervor, bas bie Seeschichte Italiens im Mittelalter sein Lieblingsthema war; die wohl von selbst zu einer Geschichte des Lampst der Hierarchie und der weltlichen Macht batte werden missen. Hatte es ihm doch gefallen, diese Idee statt der einer Weltgeschichte festzuhalten und auszusühren! Die Borarbeiten dazu waren, scheint es, fast alle gemacht. Welches Wert wir dann zu erwarten gehabt hatten, tann die kleine Schrift, die Reisen der Pabste, zeigen.

11

帥

è,

Ħ

#

ď

noch gefehlt? Die Erforberniffe bes Geschichtforschers und bes Geschichtschreibers waren in ihm auf bas berrlichfte vereinigt. Ein beharrlicheres Studium ber Quellen jeder Art, eine ticfere Forfchung, bat fein neuerer Geschichtschreiber gezeigt. Seine Wahrheiteliebe war rein und unverfalscht; burch keine Sypothefen beftochen. Die Berirrungen feines Zeitalters, bas bie Geschichte gur Stlavin philosophischer Behauptungen machen wollte, batten auf ihn feinen Ginfluß gehabt: feine Unficht von bem Befen ber Geschichte blieb rein und fest. Bas er aber fur bie Biffenschaft murbe. bas wurde er gang burch feine Liebe fur fie. Dieser einzigen Quelle, ber reinften von allen, ober vielmehr ber einzig reinen, floß feine gange Birtfams feit. Diese reine Liebe, frei von allen Rebengwecken. ben einzigen ausgenommen, burch fie fich wohlverbien. ten Ruhm ju erwerben, entjundete fich bei bem Bung. Bing, erhielt fich bei bem Mann, und murbe erft. batte er dief Alter erreicht, mit bem Greife gefforben fenn. Liebe zur Geschichte ift bei einer zohlreichen Claffe von Menfchen nur Liebe zu einer vernunftigen Unterhaltung; bei anbern gur Belehrung. Bei Duller erbielt fie frub einen bobern Charafter, den bes feuriaften Enthusiasmus; und biefer Enthusiasmus ging berpor aus bem lebenbigsten Gefühl ihrer Burbe. Sie mar ibm bie erfte ber Biffenschaften; Die Aufbewahrerin alles Großen und herrlichen; die Beroldin und qualeich Die Bilbnerin ber Stuatsmanner und Belben. felber voll von feinem Gegenstande; und aus biefer feiner eignen Theilnahme geht die Theilnahme bervor,

Umrecht hat man sie einen veredelten Chronikenstyl genannt. Statt Tabel auszudrücken — benn was ist Chronikenstyl anders als der Ton der einsachen Erszöhlung? — schließt dieß vielmehr das Lod in sich; daß dieser Styl in einer innern Harmonie mit denre Stoff stand, den der Geschichtschreiber behandelte. Das Mittelalter wollte er schildern; ist es zu tadeln, wenn auch seine Sprache die Farben davon trug? Wer mag leugnen, daß er unsre Sprache, den histosrischen Styl von der Weitschweisigkeit und Schwäcke zur Kurze und Kraft zurücksührend, auf eine höstere Stusse hod? Wie oft reißt er dadurch uns mache tig mit sich sort? Ueberrascht, erschüttert, und eilt schon weiter, während wir noch halb bewegt, halb betäubt ibm nachseben?

Und nach diesem Allem bleibt die Frage übrig: wie bat Muller auf unfre Litteratur eingewirft? Gein Wert erregte gleich bei feiner erften Erscheinung ein großes Aufschen; und feine politischen und fchrifts Rellerischen Berhaltniffe bielten ibn ftets bei bem Dus blifum in lebhaftem Undenten. Die Schaar ber Rachs ahmer fing an feine Sprache nachzubilden; batte man ion aber barin als bas einzige Dufter aufgeftellt, fo war es geschehen um unfern biftorifchen Stol. giebt nicht Gine Urt ber hiftorischen Schreibart; fcrieb benn Thuendides wie Herodot? Cafar wie Galluft? - nur ber bifforifche Styl taugt nichts; ber nicht ber Styl ber Belehrung ift. Doch von bies fer Beritrung ift man gurudgefommen. Aber entanne bet ift burch ibn die Liebe fur die Geschichte; geweckt

der Sinn für tiefe Gründlichkeit und Quellenkublum, auch ohne den Geist ertödtendes Ercerpiren; belebt das Gefühl für alles Eble und Große; und durch ihn selbst bestätigt die Worte, mit denen er zuerst sein Werk der Welt übergab: "Ein Geschichtschreiber bedarf einer freien Seele, und fast aller Kenntnisse eines großen Königs. Jene muß er haben, nach dies sen muß er streben."

Ŕ

3.

# August Ludwig von Schlozer \*).

Unter den Deutschen Historikern ist keiner, der auf sein Zeitalter so stark eingewirkt hatte als Schlözer. Das Einwirken anderer beschränkte sich auf die Littes ratur; das seinige griff tief ins thätige Leben ein. Daher darf man ihn nicht mit demselben Maaßstade messen, mit dem sonst die Kritik das blos schriftstels lerische Verdienst zu messen pslegt.

Das Eigenthümliche ber Studien von Schlözer lag darin, daß sie — (nur die über die Quellen der Mordischen Geschichte ausgenonunen,) — eine praktisse Richtung hatten. Was Staaten sind und seyn ollen, nicht blos im Allgemeinen, sondern in ihren einzelnen Verhältnissen und Beziehungen, dieß waren

<sup>\*)</sup> Anguft Lubwig v. Schlözer war geboren 1735. Studirte in Wittenberg und Göttingen 1751 — 1754. War in Schweden und Labet 1755 — 1759. Wieder in Göttingen 1759 — 1761. Ging nach Petersburg 1761. Ward Adjuntt der Alabemie der Wiffenschaften bafelbst 1762. Ward Professor der Politik zu Göttingen 1769. Starb daseibst 1809,

die Untersuchungen, welche ihn ben größten Theil feis nes Lebens beschäftigten; und wie wichtig auch in seis nen Augen die Fragen über die Verfassung der Staaten waren; so erschienen ihm doch die, welche sich auf ihre Verwaltung bezogen, noch einladender und wichtiger. Diese Tendenz zu dem unmittelbar Praktischen war es, welche seinen Schriften den Eingang bei den Geschäftsmännern verschaffte; und dadurch ihn über die gewöhnliche Sphäre der Schriftstellermelt weit erhob.

Schloger war bereits im Alter von 34 Jahren. als er, bier als Professor ber Politit angestellt, Afas bemifder Lebrer wurde. Sein Leben , beffen Gefcios te bis auf biefen Beitpunkt er felber beschrieben bat. gicht binreichende Aufschluffe barüber, wie er bamals ichen ber Mann geworden war, ber er nachmals blieb. Cein Charafter batte fich bereits ausgebildet. Munsch zu reifen, ungeachtet biefer niemals fo wie er ce gehofft hatte in Erfullung gegangen ift, batte in ben Junglingejahren feinen Studien ihre Richtung Sein eigentliches Biel war ber, gegeben. noch von Wenigen befuchte, Drient. - Erlernung ber Sprachen beffelben, aber auch andrer, befonders nature bifforifder und medicinifcher, Renntniffe fchien ibm botte unentbehrlich; und fo vereinigten fich in ihm Studien, wie fie nicht leicht in einer folden Berbindung vereinigt ericbeinen. Als junger Mann fuhrten ibn feine Schicks fale nach Vetersburg; und daß fein Aufenthalt in Rufiland feinem politischen und litterarischen Charafter feine Bilbung gab, wird Niemand, ber ihn gefannt bat bezweifeln. Er, in beffen Bruft ber tieffte Sogs

gegen Willfür lag; kam hier auf den Schauplat bes willfürlichen Gewalt; und gerieth in Verhältniffe versschiedener Art, wo er perfonlich dieß fühlte. Daburch wurde bei ihm der Geist des Widerspruchsgeweckt; er blieb fortdauernd die Muse, die ihn begeisterte.

So bilbete Schlozer die Opposition in der bifforisch politischen Litteratur feiner Zeit. Eine folche ift fehr heilfam, sie bewahrt die Litteratur vor der Einfeitigkeit; es liegt dagegen aber auch fast nothwens dig in ihrem Charafter, daß derjenige, der sie bildet, felber einseitig wird.

Bon großer Wichtigkeit ift ce aber, aus welcher Quelle diese Opposition fließt; ob aus bloßer Eitelkeit und dem Streben sich geltend zu machen, oder aus Blern Quellen.

Man kann es Schlözer'n nicht absprechen, baß bei ihm glücklicher Weise das lettere der Fall war. Sinn für Wahrheit und Sinn für Recht waren diese Quellen. Daß deßhalb immer Dassenige wahr oder recht war, was Er dafür hielt, wird damit nicht bes hauptet. Nuch das soll nicht damit geleugnet sen, daß zuweilen das Streben sich geltend zu machen, und der Wille Recht zu behalten, darauf Einfluß hatfen.

Seine ganze Natur bestimmte ihn zur Opposition. Richts zu glauben was Andere glaubten, so lange es nicht erwiesen war, war Maxime bei ihm. Unrecht zu behalten grenzte in seinen Augen nabe an Schwasche; und Schwäche war ihm verächtlich. Seine außern

Formen waren rauh; feine Sprache berb; zuweilen mehr als berb; und er, ber erklarte Feind alles Dess potismus, galt boch felber fur bespotisch in seinen nache ften Umgebungen \*).

Seine hiftorischen Studien gingen von einem ans bern Punft aus, und nahmen eine andere Richtung, als von irgend einem andern unfrer Siftorifer. gingen aus von ber Geschichte bes Morbens. Seine erfte Entbedung mar, bag bas mas man bavon gu wiffen glaubte, meift ein Gewebe von gabeln fen, und also widerlegt werden muffe. Die zweite, bag auch die Quellen aus benen man bisber geschopft batte, trube und unbrauchbar feven, und also gereiniget werden mußten. Sein Aufenthalt und feine Berbindungen in Detersburg führten ibn auf biefe Untersuchungen; feis ne Unffellung bei ber bortigen Afabemie machten fie ibm gur Bestimmung. Go mar bie Gine Aufgabe fur fein Leben gefunden. Geine Probe Ruffifcher. Unnalen, und mehrere fleine Schriften bie fich: Alterthum bezogen, maren bereits auf Russisches mabrend seines bortigen Aufenthalts die Krüchte bavon. Doch mar, mas bort geschah, nur Borbereitung und Vorarbeit zu großern 3meden. Sein Abgang von bort, feine Unstellung in Gottingen, führten ibn in Aber die Liebschaft feiner Jugend. andere Studien. wie er fie felber nennt, erftarb nicht. 216 er Alles andere wegwarf, febrte nach mehr als breißig Jahren

<sup>\*)</sup> Beitgenoffen, Bierten Bandes Smeite Abtheilung 6. 40.

nen Erklärung Vorurbeiten und Materialien \*); Die Geschichte selbst hat er seinen Nachfolgern zur Bears beitung übertaffen.

Die Studien über bie Ruffische Geschichte erlit= ten eine lange Unterbrechung feit Schlozer's Un= ftellung in Gottingen. Auch Er faßte nun bie Ibce einer Weltgeschichte auf, ba er Borlesungen über hielt; und hat fich mit biefer Ibce geraume Beit hindurch - ich barf wohl fagen - gequalt. Auch feine Weltgeschichte follte etwas gang anderes werden als andere Weltgeschichten; bas Geruft bagu mar aber To unermeglich, daß julett von bem Gebaude felbft nicht einmal bas Rachwert fertig geworden ift. Ochloger bat bas Ibeal feiner Beltgeschichte in ber Bors rede jum zweiten Theil feines Abriffes berfelben bei ber zweiten Ausgabe aufgestellt. Erft follte bie Ges schichte aller einzelnen Wolfer, etwa 200 an ber Bahl, jebe etwa auf einem halben Bogen, aufs Reine gebracht werben; blos Facta ohne Raisonnement, zus Sammengeproßt "wie Baumwolle in einem Inbischen Retourschiff, wovon Gin Centner in bem Raum Gines Quadratfuges fredt \*\*)." Aus biefem Aggregat follte bann ein Spftem, eine gang neue Arbeit, gemacht werden; welches auch befonders die Geschichte ber Cultur und baber ber Erfindungen enthalten foll. te. Schlozer felbft verfuchte es mit der Geschichte

<sup>\*)</sup> Ballifche Milg. Belthiftorie B. XXXI. 6. 262.

<sup>\*\*)</sup> Borrebe G. x

bes Branntweins; blieb aber gleich in biefer flecken \*); für das übrige zusammen bat fich benn noch weniger ber Mann gefunden.

Bon ibm baben wir feine Beltgeschichte nach ihren Saupttheilen im Auszug und Bufammenhang in zwei Bandden 1775; Die zweis te Auflage 1801 \*\*). Dag ce nur ein furger Abrif ift, lebrt ber erfte Blidt; und boch geht ber Unfang über alle Billergeschichte hinaus. Das erfte Bandchen enthalt die Abschnitte: Urwelt, bunkle Welt, welt; das zweite reicht nur bis ans Ende der alten Zeit; ein brittes, welches bie mittlere Beit umfaffen follte, ift nicht erschienen. Die: wenige wir bem Berfaffer einzelne originelle Ibeen abspreten wollen, fo bat boch feine Methobe feine Nachahmer gefunden. Sauptansicht aber, Die Bolfer nicht nach ihrer intens fiven, fondern extensiven Wichtigkeit zu schaken, wo bann bie Griechen naturlich in einem fo verächtlichen Lichte ers fcheinen, bedarf keiner Widerlegung mehr. Beschichte ber Litteratur ift erinnerlich, in welche bef. tige Sehbe Schloger barüber mit Berder gerieth: Sein Wert erregte Aufschen burch feinen Namen, burch barocke Zusammenstellungen, und fed absprechens be Urtheile. Das Streben etwas Auffallendes zu fagen, leuchtet jedesmal hervor, wenn er etwas mehr als bas

<sup>\*)</sup> Borrebe G. 12.

<sup>\*\*)</sup> Außerdem Borbereitung gur Beltgeschichte für Kinder. 1779. Er hatte überhaupt über bie Lehr= methode fast mehr als über die Geschichte nachgehacht.

allgemein Bekannte fagt; und wie oft muß man fich fragen, wie ber Mann, ber fo-wenig bas Alterthum kannte, bennoch bie Geschichte bes Alterthums schreis ben konnte?

Indes bereits in Ausland hatten Schlöger's Stubien angefangen zugleich eine praktische Wendung zu
nehmen. Er erlebte bort die Catastrophe, welche Cas
tharina II. auf den Thron erhob, und war Augenzeus
ge der vielen Beränderungen, welche nicht blos in den
auswärtigen, sondern auch in den innern Berhältnissen
davon die Folge waren. Dieß Alles war wohl ges
schieft die Ausmerksamkeit auf diese Dinge zu erres
gen, und den Sinn für praktische Politik und Stas
tistik zu wecken. Sein Neuverändertes Russ
land \*) war die Frucht davon; und seine nun als
Prosessor der Politik auf hiesiger Universität erfolgte
Anstellung machte ihm diese Studien zur Pflicht.

Die Grundlage seiner Politik war und blieb ber Haß gegen willkurliche Gewalt. Das Eigenthumliche berselben aber lag darin, daß er diese noch weit mehr in Republiken, als in monarchischen Staaten haßte; vielleicht weil die erstern durch den Schein ber Breis heit hintergehen. Daher sein bittrer Haß gegen die Republiken, in denen er Despotismus wahrzunehmen glaubte; der ihn nicht nur zur Einseitigkeit, sondern selbst zur größten Ungerechtigkeit verleitett. Die Aris stofratie in Bern war ihm ein Greuel; und mit wels

<sup>\*)</sup> Unter feinem mutterlichen Ramen: Saigold Reuverandertes Aufland Eb. 1.2, 1767.

dem Ingrimm ihn Bafer's hinrichtung gegen Burich erfüllte, ift gewiß noch Manchem erinnerlich. In ber Rrangblifden Staatsumwalzung glaubte er zuerft ben Unfang einer beffern Beit zu feben; befto größer mar feine Erbitterung, als biefe Hoffnung fo furchtbar getaufcht marb. Er wollte herrschaft ber Gefete; aber er bebachte ju wenig, bag bie Gefege nicht berrichen konnen, wenn die Menschen sich von ihnen nicht wollen beberrichen laffen. Das Gehässigfte von Allem war ibm Dobelberrichaft; und ungeachtet er ber laute Berebeis ger ber gesehmäßigen Freiheit mar, ift er in ben Beis ten ber politischen Parteiung boch nie fur einen Des mofraten gehalten worden. Er liebte aufrichtig ben Staat in bem er lebte; weil er barin biejenige Freis beit genoft, die er verlangte ober bedurfte. Der Des. potismus des neueften Weltherrichers erfullte ibn aber mit besto ftarterm Ingrimm, ba er perfonlich barung. ter litt.

Am startsten ist Schlözer's Einwirkung auf die Statistik geworden. Er hat zwar nicht wie über die Politik ein eignes Lehrbuch darüber geschrieben. Er fand bei seiner Anstellung in Göttingen den Wegdurch Achenwall schon gebahnt; und begnügte sich von dessen Handbuch eine neue und vermehrte — die secht sie — Ausgabe zu besorgen \*). Indeß machte diese Wissenschaft nicht nur einen Hauptgegenstand seiner Lehrz vorträge aus; sondern wir besitzen von ihm noch eine,

<sup>\*) 3</sup>m Jahr 1781.

### 508 Unbenten an Deutsche Siftorifer.

wenn auch nicht vollenbete, Theorie berfetben \*). ift aus feiner legten Periode; also gemiß aus bem Beitraum, wo er seine Begriffe von ihr fchon abgeschloffen hatte. Satten jedoch feine Berdienste um die Biffens schaft sich nur auf diese Theorie beschränft, so murden wir sie nicht febr boch anschlagen konnen. Er bleibt bei der so unbestimmten und schwankenden Definition von Udenwall:fichen: daß die Statistif eines Landes und Bolfs berInbegriff feiner Staatsmerfwurdigfeiten fen \*\*): fatt ber fo viel furgern, und alles Arendartige fofort ausfolichenden: Runde des Staats als Staat. - Aber es ift nicht diefe Theorie, nach ber man Schlos ger's Einwirkung auf die Statiftit betrachten muß; fie mar vielmehr praftischer Art. Sie bat aber zu= gleich von Giner Seite betrachtet zur Ausartung ber Wiffenschaft geführt; von einer andern aber ihr uners nießlichen Gewinn gebracht.

Seine Behandlung hat zur Ausartung der Wiffens schaft geführt durch das übertriedene Gewicht, welsches er auf die materiellen Staatsfrafte legte. Er ging von dem Grundsaße aus, die Bevölkerung sen die Grundkraft des Staats; und maaß diese nur nach der Quantität, ohne auf die Qualität zu sehen. Daß aber hundert fleißige, unterrichtete, wohlhabende und tapfere Manner dem Staat mehr werth sind, als tausend Baulenzer, Bettler, Unwissende und feige

<sup>\*)</sup> Abeorie der Statistif; nebst Ideen über das Studium der Politik überhaupt. Erftes heft; Ginleitung. 1804.

<sup>\*\*) 6.37.</sup> 

Memmen, bleibt boch eine unumftogliche Wahrheit. Denn was ift aller materielle Reichthum, wenn er nicht burch ben geiftigen, die Talente und Ginfichten, benutt wird? Auf jene einseitige Unficht führte aber bas Tabellenwefen; von bem Schloger ein fo übere tricbener Freund mar; und bas burch ihn fo fehr befordert worden ift. Wir find febr weit entfernt, ben Werth fatistischer Tabellen unbedingt zu leugnen. Gie find nublich unter ber boppelten Borausfegung , daß fie mahr find; (Renner wiffen mohl, wie viel bieß in fich schließt;) und daß fie fich auf bas beschrantens was fich in Tabellen bringen lagt. Diek fann aber nur bas Materielle fenn; und ber gewaltige und fo febablich geworbene Irrthum lag barin, bag man glaube te, nach diefen bie Rrafte bes Staats meffen gu fonnen. Go gaben alfo Seclenzahl, Ginkunfte und Quas bratmeilen, biefes Maaß; ju welchen Kolgen aber biefes geführt hat, bat bie neuefte Geschichte nur zu beutlich gelehrt.

Kann man Schlözer nicht bavon frei sprechen, zu bieser irrigen Unsicht und zu ihrer Berbreitung beigestragen zu haben, (ihren Urheber und einzigen Beforsberrer nennen wir ihn nicht;) so soll bagegen ein ander res großes und entscheidendes Berdienst um die Wissensschaft ihm nicht streitig gemacht werden: er hat Pusblicität in die Statistist gebracht.

Es ift fast unglaublich, welche erbarmliche Ges heimnifframerei vor ihm, befonders in Deutschland, in der Statistif herrschte. Die gleichgultigsten Dinge wurden als Staatsgeheinmiffe betrachtet. Rein Staatsgeheinmiffe

### 510 Andenken an Deutsche Siftoriker.

diener sprach leicht barüber; entweder weil er es für gefährlich hielt; oder auch weil sein Diensteid es ihm ausdrücklich untersagte. Man tappte im Dunkeln, nicht etwa blos wenn von dem Ertrage der Abgaben, sondern auch wenn von ihrer Vertheilung und Erhes dung die Frage war. Man war also unfähig den Justand des Staats zu beurtheilen; und die Stastistis m ste ein Gewebe von Irrthümern und Unwahrsheiten bleiben.

Diese Geheimnistramerei hat Schldzer siegreich bekämpst; und badurch die Wissenschaft erst zu ihrer Würde erhoben. Dies hat er gethan als Journastist; und dies führt uns auf den Zweig seiner Thätigskeit, durch welchen er am gewaltigsten auf sein Zeitsalter gewirft hat. Im Jahr 1776 begann sein Briefswechsel, meist historischen und politischen Inhalts, welcher seit 1783 unter dem Titel Staatsanzeigen, ohne Veränderung seiner Einrichtung, dis zum Jahr 1793 fortgesest ward.

Als Schlöger als Journalist auftrat, gab es zwar in Deutschland vielgelesene Zeitungen; aber keine polistische Zeitschrift, welche hier erwähnt zu werden verdienste. Er stand also lange Zeit allein und ohne Nebenbuhler; und schon dieß war ein großer Bortheil. Aber das Zeitalter war auch, von andern Seiten betrachtet, seis nem Unternehmen höchst günstig. Es war das Zeitsalter von Friedrich und Joseph, wo eine Preffreiheit im Deutschen Reiche herrschte, die wir jest nur noch — bem Namen nach kennen. Es war zugleich das Zeitsalter des tiesen Friedens, wo der Blick mehr auf

das Innere als auf das Answärtige gerichtet war. Es hieß noch kein Bergehen, die Fehler der Berwaltung in einem auswärtigen Staat zu rügen; und ward ja eine Klage laut, so war Schlözer des Schutzes feiner eigenen Reglerung gewiß, so lange er sich nur in den Grenzen des Anstandes und der Mäßigung bielt. In einem solchen Zeitalter konnte ein Institut bestehen und aufblühen, für welches in andern keint Raum gewesen wäre.

Schlozer's Journale maren nicht fur politische Deuigkeiten bestimmt; biefe überließ er ben Beitungen; fie follten ben innern Buftand und bie Berwaltung anberer, befonders Deutscher, Staaten burch Mittheis lung und Beleuchtung von bem mas in ihnen ges fcab barlegen. Gelten fcbrich Schloger felbft; et lich bruden was ihm mitgetheilt wurde, sobald er von ber Erheblichkeit und ber Wahrheit bes Mitgetheilten fich überzeugt hielt. Er begleitete es nur mit furgen, aber ftart gewurgten, Anmerkungen. War gleich feine Beits schrift keineswegs ein bloges Oppositionsblatt, fo schaute seine Kreimuthigkeit boch auch keinen Rampf: por allen wo es ber Ruge einer Ungerechtigkeit galt. Sobald aber einmal ein folcher Schauplat fur bie Mittheilung fich eroffnet batte, fonnte es an Mittheis lungen nicht fehlen. Die Gebruckten fanden bier eine Buflucht, und die Bebrucker fingen an fich zu bebenten mas fie thaten, ba fie erwarten mußten, nache ftens an ben Pranger ber Publicitat geftellt zu merben; wohl miffend, daß fie bier nicht blos vor der Menge, fondern auch vor den bobern und bochken

#### Anbenten an Deutsche Siftorifer. \$ I 2

Stanten jur Schan ausgestellt maren. Sobald ci neues heft erfcbien, verbreiteten fich mehrere Zau knbe von Eremplaren burch gang Deufchland: unt felbst in bem Cabinet von Maria Theresia murbe of gefragt: ob benn noch fein "neuer Schloger" beraus ben? So batte noch fein politischer Schriftsteller in In Pahrheit mochte Deutschland gewirkt! mobl Schlözer Beziehung hamals von in Deutschland fagen, mas man bon Boltaire in Beziehma auf Europa gesagt bat: "Er sep auch eine Macht."

Richt gum Geschichtschreiber, aber gum politischen Schriftfteller batte bie Natur Schlozer'n bestimmt. Er bes foft die Gigenschaften die bazu geboren, um als folz Die Driginalitat feiner Unfichten, cher zu wirfen. Das Bigarre feiner Bufammenftellungen . Die Derbheit keiner Ausbrucke verschafften ihm Gingang; und auch bie Buntscheckigkeit und Bunderbarkeit feiner Sprache. Die ibn allein zum Geschichtschreiber untüchtig gemacht batte. schadete ibm bier nicht, wo es nicht auf die Eles gang, fonbern nur auf die Rraft des Style anfam \*). Scibst .

<sup>\*) &</sup>quot;Benn Sie Sich Mute geben wollen, far mich megen meines Style bei Rennern Apologieen ju balten (foreitt Sologer an J. Duller; S. beffen Berte XVI 6,22,) fo fommt mir bas eben fo vor, als wenn Gie ein Dab. · chen bas baflich ift, und es weiß, und fic vollig barob :.. troftet, au einer Beaute Demonstriren wollen. Sommel weiß, ich habe all meine Lage teinen Anfpruch

Selbft feine sonderbare Rechtschreibung, die bei jebem anbern Schriftsteller gurudgeschrecht haben murbe, fab man ihm nacht Gie verftarfte bas Auffallenbe.

m į

鷵.

職

1

id

ķ i

Ŋ.,

ġ.

i.

Ė

'n

į

榧 Ť

4

K

þ

Eine andere Bemerfung aber ift burch Schloger beftatigt, bag bas Geschaft bes Journaliften und bes Bifforifere nicht in bemfelben Zeitraum mit einander ju vereinigen ftebt. Wie mare es auch moglich? Der Journalift lebt in ber Gegenwart, ber Siftorifer in ber Bergangenheit. Das Intereffe, bas die eine und die andes re einflößt, ift zu verschieden, als bag man beiben zugleich feine Aufmerksamkeit schenken konnte. Bon bem Beite punkt an, wo Schlozer Journalift mard, murben auch feine biftorifden Studien unterbrochen; erft als er aufhorte Journalift ju fenn, kehrte er wieder ju ihnen gurud \*). Auch thun wir ihm fcmerlich Unrecht. wenn wir annehmen, bag auch feine Wirksamkeit als Lehrer baburch geschmalert worden fen. Gie fant gerade in bem Beitraum, mo feine Celebritat als Jours nalift ihren bochften Gipfel erreichte. Das Bufammens ftoffen mit Undern, vor Allen mit Spittler, batte bief nicht allein bewirft. Go gewiffenhaft er auch in ber Haltung feiner Borlefungen war, fo flagten boch feine

auf ben Rubm eines Styliften gemacht; ich weiß gar nicht mas Styl ift; benn ich fdreibe blos wie mir ber Sonabel gemachfen ift; und wunderte mich manchmal, wenn Leute gut von meinem Stpl fpracen."

\*) Man vergleiche bas chronologische Bergeichniß feine Schriften in ber gelehrten Befdicte von Sote tingen von Batter und Saglfeld. Deeren's bift. Schrift. 6. 3.

Я£

biener fprach leicht barüber; entweber weil er es für acfabrlich bielt; ober auch weil sein Diensteib es ibm Man tappte im Dunkeln, ausbrucklich unterfagte. nicht etwa blos wenn von bem Ertrage ber Abgaben, fondern auch wenn von ihrer Bertheilung und Erbes bung die Frage war. Man war also unfähig ben Buftand des Staats ju beurtheilen; und die Statiftif in fie ein Gewebe von Irribumern und Unmabrbeiten bleiben.

Diefe Gebeimnifframerei bat Schloger fiegreich bekampft; und baburch bie Wiffenschaft erft zu ihrer Burbe 'erhoben. Dieg bat er gethan als Journalift; und bieg führt uns auf den 3weig feiner Thatig. feit, burch welchen er am gewaltigften auf fein Beite alter gewirft bat. Im Jahr 1776 begann fein Bricf. medfel, meift hiftorifden und politifden Inbalte, welcher feit 1783 unter bem Titel Staats. angeigen, ohne Beranderung feiner Ginrichtung, bis jum Jahr 1793 fortgesett marb.

Alls Schloger als Journalist auftrat, gab es zwar, in Deutschland vielgelesene Zeitungen; aber feine polis tische Zeitschtift, welche bier erwähnt zu werden verdiens te. Er fand alfo lange Zeit allein und ohne Rebenbubler: und ichon bick mar ein großer Bortbeil. Aber bas Beitalter mar auch, von andern Seiten betrachtet, feis nem Unternehmen bochft gunftig. Es mar bas Beitalter von Friedrich und Joseph, wo eine Preffreiheit im Deutschen Reiche berrichte, die wir jest nur noch bem Ramen nach fennen. Es war zugleich bas Beits alter bes tiefen Friedens, wo ber Blick mehr auf

ΞÌ

: ==

4.

# Ludwig Timotheus von Spittler\*).

rei seiner ersten Historiker verlor Deutschland in vemselben Jahr, Muller, Schläger und Spitts er. Haben wir es versucht das Andenken der beiden rsten zu erneuern, so hat der letzte darauf nicht gesingere Ansprüche. Er hinterließ Werke, nicht bloß vichtig, sondern unentbehrlich für jeden Verehrer der Veschichte. Und noch leben Tausende seiner Zeitges offen, denen er Lehrer nicht bloß durch Schriften var. Zu ihnen gehört auch der Verfasser dieser Zeilen; a die Trauer über seinen Verlust mischt sich bei ihm ie Erinnerung, wie er noch als Mann seiner Freundschaft genoß, nachdem er als Jüngling zuerst durch in die historische Lausbahn geführt worden war.

<sup>\*\*)</sup> Ludwig Timothens von Spittler war geboren 3n Stuttgart 11. Nov. 1752. Warb Professor ber Philosophie zu Göttingen 1779. Herzoglich Wirtemsbergischer wirklicher Sehelmer: Nath 1797. Königl. Wirstemberg. Staatsminister und in den Freiherrn Standerhoben 1806. Starb 14. Matz 1810.

### 512 Anbenten an Deutsche Siftorifer.

Stanten zur Schau ausgestellt waren. Sobald ein neues heft ericbien, verbreiteten fich mehrere Taus Ende von Eremplaren burch gang Deufchland: und felbft in bem Cabinet von Maria Therefia wurde oft gefragt: ob benn noch fein "neuer Schloger" beraus fen? Go hatte noch fein politischer Schriftsteller in Deutschland gewirkt! In Babrheit mochte man mobil von Schlözer in Beziehung auf. Deutschland fagen, mas man bon Boltaire in Beziehung auf Europa gesagt hat: "Er sey auch eine Macht."

Nicht zum Geschichtschreiber, aber zum politischen Schriftsteller hatte die Natur Schlözer'n bestimmt. Er bes foß die Eigenschaften die dazu gehören, um als solscher zu wirken. Die Originalität seiner Ansichten, das Bizarre seiner Zusammenstellungen, die Derbheit keiner Ausbrücke verschafften ihm Eingang; und auch die Buntscheckigkeit und Wunderbarkeit seiner Sprache, die ihn allein zum Geschichtschreiber untüchtig gemacht hatte, schadete ihm hier nicht, wo es nicht auf die Elexganz, sondern nur auf die Kraft des Styls ankam \*), Selbst

<sup>\*) &</sup>quot;Benn Sie Sich Mute geben wollen, far mich wegen meines Styls bei Kennern Apologieen zu halten (fchreibt Schlöger an J. Muller; S. bessen Werke XVI S. 22.) fo sommt mir das eben so vor, als wenn Sie ein Mab, chen das häblich ist, und es weiß, und sich politic arop troftet, zu einer Beauts bemonstriren wollen. Der hümmel weiß, ich habe all meine Tage keinen Anspruch auf

Selbst feine sonderbare Rechtschreibung, ble bei jebem andern Schriftsteller zurudgeschreckt haben wurde, sab man ihm nacht. Sie verstärkte das Auffallende.

Eine andere Bemerfung aber ift burch Schloger beftatigt, bag bas Geschaft bes Journaliften und bes Bifforifere nicht in bemfelben Zeitraum mit einander ju vereinigen fteht. Wie mare es auch möglich? Der Journalist lebt in ber Gegenwart, ber Siftorifer in ber Bergangenheit. Das Intereffe, bas die eine und die andes re einflogt, ift zu verschieden, als bag man beiden zugleich feine Aufmerksamkeit schenken tonnte. Bon bem Beits puntt an, mo Schloger Journalift marb, murben auch feine biftorifchen Studien unterbrochen; erft als er aufhorte Journalist ju fenn, fehrte er wieder ju ihnen gurud \*). Auch thun wir ibm schwerlich Unrecht. wenn wir annehmen, daß auch feine Wirksamkeit als Lehrer badurch geschmalert worden fen. Sie sank gerade in bem Beitraum, mo feine Celebritat als Tours nalift ihren hochften Gipfel erreichte. Das Busammen. ftogen mit Undern, por Allen mit Spittler, batte bieß nicht allein bewirft. Go gewiffenhaft er auch in ber Saltung feiner Borlefungen mar, fo flagten boch feine

auf ben Ruhm eines Stylisten gemacht; ich weiß gar nicht was Styl ist; benn ich schreibe blos wie mir ber Schnabel gewachsen ist; und wunderte mich manchmal, wenn Leute gut von meinem Styl sprachen."

<sup>&</sup>quot;) Man vergleiche bas chronologische Berzeichniß seine Schriften in ber gelehrten Geschichte von Gototingen von Patter und Saalfeld.
Detren's bift. Schrift. 6. B.

### 514 Andenken an Deutsche Siftoriker.

Bubbrer aber fiete Wiederholungen und schlechte Unsordnung. Doch war ihre Zahl eine geraume Zeit hins durch beträchtlich; und indem er mehr aufregte als belehrte, haben fich in seiner Schule gerade unter den bessern Köpfen eine Menge von Staats und Gesschäftsmännern gebildet, die sich nicht anders als mit Dankbarkeit an ihn erinnerten.

4.

## Ludwig Timotheus von Spittler\*).

Prei seiner ersten Historiker verlor Deutschland in demselben Jahr, Mutler, Schldzer und Spitts Ier. Haben wir es versucht das Andenken der beiden ersten zu erneuern, so hat der letzte darauf nicht gestingere Ansprüche. Er hinterließ Werke, nicht bloß wichtig, sondern unentbehrlich für jeden Verehrer der Geschichte. Und noch leben Tausende seiner Zeitges nossen, denen er Lehrer nicht bloß durch Schriften war. Zu ihnen gehort auch der Verfasser dieser Zeilen; in die Trauer über seinen Verlust mischt sieh bei ihm die Erinnerung, wie er noch als Mann seiner Freundsschaft genoß, nachdem er als Jüngling zuerst durch ihn in die historische Lausbahn geführt worden war.

<sup>\*\*)</sup> Ludwig Timotheus von Spittler war geboren zu Stuttgart 11. Nov. 1752. Ward Professor ber Philosophie zu Göttingen 1779. Herzoglich Wirtembergischer wirklicher Sehelmer: Nath 1797. Königl. Wirztemberg. Staatsminister und in ben Freiherrn: Stand erhoben 1806. Statb 14. Mitz 1810.

### 516 Undenten an Deutsche Siftorifer.

Schwer michte es fenn, brei Manner gu finben pon fo verschiedenen Unficten, Talenten und Denfart, als die brei oben genannten. Spittler batte meber ben finftern Ernft von Schloger, noch die fprubelnbe Lebendigfeit und Gutmutbigfeit von Muller. Es mar ber bebachtsame, vorher gern alles abwagenbe Mann; aber in bem Innern ber Bruft loberte befihalb nicht weniger bie Flamme ber Forschbegierbe zugleich und bes Thatigkeitetriebee. Bar Schloger vielleicht mehr priginell, batte Muller vielleicht mehr Geniglitat, fo übertraf Spittler Beibe an hellem und richtigem Blid. Er fonnte glangen wie Muller; aber Muls ler glangte nur, wenn er fdrieb; Spittter weniger, menn er fchrieb, als wenn er fprach. Aber um ibn ju beurtheilen, muß man feine gelehrte Laufbahn fen= Unterschied fie fich von ber ber meiften Sifto= rifer, so getangte er auch auf ibe zu einem andern Biel.

Seboren in Wirtemberg, erhielt er auch auf ben Rehranstalten zu Stuttgart und Tübingen seinen Unterseicht. Elassische Litteratur und Philosophie waren die Gegenstände desselben, die ihm aber nur als Vorbereistung zur Theologie dienen sollten. Wenn gleich nicht eigentlich von der Natur zur Spekulation berusen, war er dennoch nicht todt für sie; auch in seinen männlichen Jahren ging er darin mit seinem Zeitalter sort. Nie hat er jedoch in ein System sich eingesponnen, wenn er gleich mehrere derselben kannte; noch weniger eine Anwendung davon auf Seschichte gemacht. Wenn er über philosophische Gegenstände sprach, sprach

er, wie es von dem kritischen historiker ohnehln zu erwarten steht, am liebsten als Skeptiker, ohne deße halb erklarter Skeptiker zu seyn. Die Runde der alten Sprachen bahnte ihm den Weg zum gelehrten Stusdium der Geschichte. Aber auch nur von dieser Seite sah er jene an. Mit warmer Borliebe schien er nicht an ckassischer Litteratur zu hangen; der Kreis seiner Forschungen sührte ihn ohnehin davon ab. Die alten Geschichtschreiber waren ihm meistens nicht kritisch gesnug; nur vom Lacitus sprach er mit einer Art von Ehrfurcht.

Der Sinn fur Geschichte entwickelte fich schon frub in bem Jungling. Gein Lebrer Bolg, Reftor am Stuttgarter Symnasium, entzundete zuerft bei ibm Die Liebe gur biftorischen Forschung; und die bamalis gen Streitigfeiten mit ben Lanbftanben gaben feinem Geift jene Richtung auf bas Praftifche, bie ftete ihm eigen blieb. Doch bestimmte er sich fur die Theologie. Ceis ne theologischen Studien nahmen jedoch fehr bald eine bistorische Wendung; und Rirchengeschichte marb ber Lieblingsgegenftand feiner Forschungen. Indeß mar es zuerft weniger bie Geschichte ber firchlichen Gefells ichaft, als bie ber Lehren, welche ibn angog. Dieg führte ihn nothwendig in ein von Wenigen betretenes Reld, in bas ber Patriftif. Mit eifernem Bleif ftubirte er bie Werke ber Rirchenvater, besonders ber Griechen; und rubte nicht, bis er bas Gange burche wandert und burchsucht hatte. Wenige waren bier fo ju Saufe, wie Er! Die verschieben auch bie nachs maligen Gegenstande feiner Arbeiten waren, fo waren

es doch diefe Untersuchungen, die ihn an Quellenftubium, die ihn an die Tiefe ber Forschung gewöhnten. Fruchte biefer Stubien waren einige Schriften nod mäßigem Umfange, aber tiefer Gelehrfamfeit. Die Geschichte bes fechzigften Laodicaifden Ras nons (1777) eroffnete bie Reibe! auf welche nicht lange nachber bie Geschichte bes fanonischen Rechts vor bem falfchen Ifibor (1778), und Die Geschichte bes Relchs im Abendmahl (1780) folgte. Die ersten beiben erschienen noch in Tubingen. Gie reichten bin, Die Aufmerksamkeit ber Danner ju erregen, benen bie Leitung ber biefigen Universitat anvertraut mar. So ticfe Studien, mit fo vielem Geift gepaart, hatte man nicht leicht in eis nem jungen Manne geschen. Der bamalige Privatbocent in Tubingen erhielt einen Ruf als Professor ber Weltweisheit nach Gottingen, und nahm ihn an +).

Mit der Idee, Lehrer der Kirchens und Dogmens geschichte zu werden, kam Spittler also nach Gote tingen. Die Laufbahn schien ihm hier auch gedffnet. Er hatte nur Balch neben sich, der, wenn er auch an Gelehrsamkeit dem jungen Manne noch überlegen war, doch an Geist und in der Methode der Behands lung so weit hinter ihm zurückstand, daß der Sieg diesem kaum entstehen zu können schien.

Gleichwohl war Spittler's erfter Auftritt in Gottingen nicht glanzend. In feinem Seminar zu Tubingen, und unter feinen Kirchenvatern, hatte er

<sup>&</sup>quot;) Im Jaht 1779.

weber bie außere Bilbung, noch ben Bortrag erhalten können, ohne welche auf diesem neuen Spayplate nicht fortzukommen war. Mit Schüchternbeit betrat er den Lehrstuhl; mit sich selber schien er noch nicht über die Methode einig. Ein Paragraph mary dierirt: dann darüber gesprochen; dann wieder dietirt. Auch sehlte ihm noch der nothwendige Takt, seine Juhdrer richtig zu beurtheisen. Seine Borlesungen über Lira chengeschichte, wie vortresslich sie auch waren, schienen mehr, sür Meister, als für Ingelinge berechnet. So konnte es nicht anders sepn, die Zahl seiner Zuhdrer mußte ansangs gering bleihen.

Glücklicherweise waren unter hiesen aber mehrere, die es wohl fühlten, daß die Schuld nicht sowohl an ihrem großen Lehrer, als an ihnen selber liege. Konnsten sie ihm auch nicht immer folgen, so war es dach unmüglich, den Geist zu verkennen, der in dem Borstrage lebte. Sie theilten sich einander mit; verbansden sich, schloßen sich enger an Spittler an; — und bald sah er sich von einer Phalanx ausgezeichneter Jünglinge umgeben \*), die seine künstigen Erfalge nicht mehr zweiselhaft ließen. Er verstand sie und sich selbst; er kam ihnen entgegen; er bildete sich gleichsam aus sich selber beraus; Alles ward bei ihm anders.

<sup>&</sup>quot;) Fast Alle steben jest in bebeutenben Stellen. Ich neune unter ihnen nur zwei meiner genauern Freunde; herrn Bischof Dr. Munter in Kopenhagen, herrn Burgemeister Dr. Bartels in hamburg. Andere find Spittler'n schon vorangegangen.

Um biefe Beit ericbien fein Grundrig ber Gefdicte ber chriftliden Rirde #); ble mabre Bluthe feines Geiftes. Bon bem Studium ber Dog= men hatte fich Spittler ichon feit langerer Beit bem Studium ber außern Rirchengeschichte gewandt; und biefe batte balb fur ibn einen großern Reig, als Schon bekannt mit ben Quellen und jene , ethalten. ben Bearbeitern, (benn auch bie großen Werke eines Baronius, Pagi u. a. batte er mit eifernem gleiße burchgearbeitet,) war ihm bieß Studium um fo mes niger fcwer geworben, ba er es feinem Gefcmack weit angemeffener fant. Biele hatten vor ihm bicfe Laufbahn gemacht; aber ber eigenthumliche Beift, mit bem er es that, zeichnete ibn balb vor feinen Borgangern aus. Er batte ben Weg burch bas weite Gebiet gang jurud gelegt; er war allenthalben felbft an Ort und Stelle gewesen; bereichert mit eigenen Unsichten batte er bas Ziel erreicht; es war ihm Bedurfniß, fic aus-So ftromte gleichfam fein Geift in fein ausprechen. Bert; es gewährte ibm felber boben Genuß; mit uns verholener Rreude zeigte er seinen Freunden jeden eben abgebruckten Bogen; bas Gange mar Gin Gug, unverfembar gezeichnet mit bem Stempel bes Genies. Schnell verbreitete es sich burch Deutschland; und bald eigneten auch fremde Nationen es fich burch Ucbers fegungen zu \*\*).

<sup>\*) 3</sup>m Jahr 1782.

<sup>\*\*)</sup> Es ward ins Englische, und, wenn ich nicht irre, auch ine Frangoffice überfest.

Oreierlei Borguge waren ce, welche dieser Arbeit einen so großen Werth verschafften. Sie lagen in ber Sprache, in ber Form, und in bem innern Gehalt.

Bas bis babin in Deutschland Erhebliches über bie Rirchengeschichte geschrieben war, war lateinisch Mosheim's Institutiones historiae geschrieben. ecclesiasticae waren bas allgemein gebrauchte Haupts wert. Spittler fchrieb in ber Muttersprache: und auch in Beziehung auf die Schreibart ift dieß sein erftes Werk bas vorzüglichfte geblieben. Schon durch Die Sprache erhielt es also einen großern Kreis. che Vortheile auch ber Gebrauch bes Lateins bei wife fenschaftlichen Werken gewähren mag, so ift es boch nicht zu verfennen, daß burch ben Gebrauch ber Mutter= sprache Bieles flarer und gleichsam erft vor's Auge acruckt wirb. Seine Arbeit fiel gerade in die Zeiten, als biefe überhaupt in ibre vollen Rechte trat; mo bas Schreiben in ihr, auch bei folchen Gegenstanden, nichr jum Bedurfniß marb.

Dazu kam die Form. Die frühern Werke was ren meift bandereiche Werke; und mit einer Reihe von Banden gingen sie nur dis auf einen entfernten Zeitspunkt, oft nicht viel über die Reformation hinaus. Hier war eine Kirchengeschichte in einem einzigen sehr mäßigen Bande; heruntergeführt dis auf die gegenswärtige Zeit; alles in klarer, lichtvoller Ordnung. Auch über die Begebenheiten der Gegenwart, und der nächsten Bergangenheit, hörte man hier die Urtheile des Mannes, den Seder immer gern urtheilen horte. Auch die Mängel, welche die Form noch haben mochte,

(allerdings hangen die Theile des Sanzen etwas zu schlaff zusammen;) vergaß man leicht bei solchen Borzügen. Das Ganze konnte freilich in einem so des schräukten Raume nicht viel mehr als Umriß werden. Aber es hatte doch nicht die compendiarische Kurze eines Lehrbuchs. Es herrschte darin der fortlaufend erzählende Ton; wo auch der Verfasser mehr geben konnte, schien er doch nie zu wenig gesagt zu haben.

Aber ber größte, ber entschiedenfte Borgug laa in ber Behandlung felbft. Bas bis babin uber Rirchengeschichte geschrieben mar, hatte polemische Bes giebungen. Deift fprachen fich biefe unmittelbar aus: und wo fie auch nur unmittelbar waren, war boch ber polemische Charafter nicht ju verkennen. baburch mußten biefe Berte gewifferinggen fich felber überleben; wenn fie auch fur ben eigentlich gelehrten Rorfcber noch immer ihren Werth behielten; benn ber Ton auch in ber theologischen Litteratur batte fich aes andert. hier trat gum erstenmal ein Rirchenhistorifer auf, ber gar nicht polemisirte; ja ber es auch recht fichtbar barauf angelegt hatte, felbft ben Schein bas von zu vermeiben. Beigte fich gleich ber Protestant, (benn fo weit ging Spittler nicht, gleichgultig gegen erkannte Wahrheit zu fenn;) fo konnte boch auch. felbft in ber Reformationsgeschichte, ber aufgeklarte Ratbolik, (ben ftrengen Papiften nehmen wir aus;) mit ihm gufrieden fenn. Er hatte überhaupt gum erftenmal Kirchengeschichte nicht als Theolog, sondern rein als Siftorifer behandelt. Erft jest trat ihre gange Wichtigkeit, trat ihr hobes Interesse, in das Licht.

Bon ber Geburt "bes Juben Jefus," ber ber Urbeber biefer großen Weltreformation murbe, bis auf. Pius VI. und Joseph, fah man ben gangen Gang, ben sie genommen batte, flar vorgezeichnet. Uebel murden fo wenig als ihre Segnungen verfchwies Alle einzelnen Sauptmomente, Die jenen Gang bestimmt hatten, alle großen Erscheinungen, bie fie in die Wirklichkeit hervorrief, murden vor den Aus. gen des Lefers vorbeigeführt. Nichts mar bier Uns bern nachgeschrieben; burchaus auch nichts nachgeabmt. Allenthalben fab man den Meifter, ber, felber an Ort und Stelle, mit eigenen Augen gefeben und nicht blos ges. feben fondern auch beobachtet batte. Belche Korfdung liegt oft in einer einzigen Beile! Wie wird nicht oft felbit: ber Renner, icon an die außerfte Grenze ber belleren Beschichte geführt, noch burch einen Bint überrafcht! Mirgend war er vorübergegangen, ohne seinen eignen Beift bereichert ju haben; und biefen Reichthum theilt er jest bem Lefer mit. Go gelangt biefer ju einer flaren Unficht und Ueberficht bes Gangen, Die ibn felber nicht felten am meiften in Bermunderung fest.

Wer hatte nach einem solchen Auftritt nicht ers warten mögen, daß der Schriftsteller, in dieser glors reichen Laufbahn fortgebend, ihr sein Leben widmen wurde? Und doch war es anders! Spittler's Abriß der Kirchengeschichte war das Letzte, was er über Kirchengeschichte schrieb. Er hatte sich ausgeres det! Sein Geist war zu thätig, als daß er bei dems selben Gegenstande hatte immer verweilen, zu dem schon behandelten wieder zurückgeben können. Nach

### 524 Unbenten an Deutsche Siftorifer.

seiner ganzen Denkart fühlte er sich mehr zur politischen Geschichte berusen; hatte boch schon das Studium der Kirchengeschichte selber bei ihm diese Richtung genommen. Auch wirkten außere Ursa en ein. Das Studium der Geschichte der Staaten schien in seder Rücksicht belohnender zu werden, als das der Kirche; um so mehr, da er nicht eigentlicher Theolog war, noch werden wollte. Bei dieser Lage war das Feld der Kirchengeschichte schon an sich für seinen Wirkungsstreis als akademischer Lehrer zu eng. Aber schwerlich wärde er es doch so gänzlich verlassen haben, wären nicht andere Antriebe hinzugekommen.

Mit mehreren seiner Collegen fand Spittler in freundschaftlichem Berkehr; mit Ginem berfelben fnupfte er bie engfte Berbindung, nicht eber als burch ben Job getrennt. Dies mar Benjamin Koppe. Gerade in dem Zeitpunkt, wo er, ziemlich isolirt, und im Rampfe mit innern und außern hinderniffen, eis ner Stube bedurfte, traf er auf biefen ausgezeichneten Mann; und schwerlich hat irgend ein anderer nicht auf ihn gewirft. Es war schwer, Roppe'n zu wis berftebn; fein Feuereifer riß alles mit fich fort, mas in feine Sphare fam; aber bei mancher Berschiedens beit ihrer Charaftere stimmten boch ihre Lagen, ihre Arbeiten, ihre Bunfche und hoffnungen fo überein, baß jene Banbe auf immer gefnupft murben. neuer Kreund führte ihn auch in neue Berbindungen. Er war Meifter vom Stuhl in einer ber biefigen fo. in welchem Umte Spittler fpaterbin fein Nachfolger wurde. Diefer, in andern Beiten vielleicht

fehr gleichgültige Umstand, ward gerade in ber dama, ligen hochst wichtig. Es war die Periode der ges heimen Gesellschaften; und es ist nicht verborgen ges blieben, welchen bedeutenden Antheil Koppe daran nahm. Der bedachtsamere Spittler mochte freilich sehr weit davon entsernt seyn, alle feurigen Erwarztungen seines Freundes zu theilen. Aber lachende Aussichten eröffneten sich; bedeutende Berbindungen wurden angesnüpst; noch größere Hossnungen sebten auf; — konnte dieß auf den aufstrebenden jungen Wann ohne Wirkung bleiben? Hätte er uns doch sels ber darüber belehrt! Aber er, der unermüdet sich selber beobachtete, hat, so viel man weiß, keine Zeile über sich selber geschrieben.

Auch auf feine Studien wirfte bieg alles gurud: fie ftanben überhaupt bei ihm mit bem praftischen Leben in fteter Begiebung. Es war um biefe Beit, als er von ber Rirchengeschichte zu ber politischen überging. Bog ibn feine Meigung babin, fo fonnte er es boch fich felber nicht verhehlen, bag er bei bies fer Beranberung, ais afabemifcher Lebrer, mit gros fen Schwierigkeiten ju fampfen habe. Ihm jur Scite ftanden brei ber erften Manner; alle brei in ber vollen Bluthe ihrer Celebritat, neben benen fich geltend gu machen, gewiß tein geringes Talent, feine geringe Belebriamfeit erforderlich war: Gatterer, Duts ter und Schloger. Und boch brachte es feine Lage mit fich, bag er auf bem Lehrstuhl fich geltenb machen mußte. In biefem Drange fuhlte er bie ganze Wichtigkeit ber Ausbildung des mundlichen Bortrags.

Ein anderer Mann ichien gleichsam aufzutreten, seitbem er im Fruhjahr 1782 seine Borlefungen über politische Geschichte, zuerft über die ber Griechen und Remer, begann. Man spurte nicht mehr bie alte Schuchternheit: es mard nicht mehr bictirt: ein freier Vortrag trat an die Stelle des vorigen. Diese neue Methode ward nicht wieder verlaffen; fondern viel= mehr burch emfiges Studium weiter ausgebildet. Bewiß ward Spittler bas erfte Mufter bes hiftorischen Er ward genug Meifter seiner selbst und feines Stoffe, um nicht mehr ein Beft nothig ju haben. Gin einfaches Blattchen, vielleicht mit einigen Namen ober Jahrszahlin zur Stupe bes Bedachtnisses, war alles, was er mit sich auf den Ratheber nahm. Er traf, was beim historischen Bortrage bas wichtigfte, aber auch bas schwerfte ift, ben rechten Ton. Es war der Ion der ebeln. Rets lebendigen Erzählung. Alles ging aus eigener, fla= rer Unschauung bervor ; und eben fo flar, eben fo lebenbig ward es wieder gegeben. Diefer Ton hob fich und fenfte fich mit ben Gegenstanden. Es toftete ibm nicht viel, eine feierliche Stille ju erregen; ja, wenn ce wollte, tief ju rubren, heftig ju erschuttern. Il m'a fait venir les larmes aux yeux, borte man einen

Fremden ausrusen, ber bei ihm hospitirt hatte. Ging er in seinen Schilberungen zuweilen über die Grenzen des Erzählers hinaus, so empfand man es nicht in dem Augenblick. Man mußte erst zur Besinnung gestommen senn, um es nachher sich selber zu gesteher. Sonst hielt sein Vortrag sich immer gerade in der Mitte zwischen dem vertraulichen Gespräch und dem Ton der seierlichen Rede. Ein durchaus edler Ansstand und eine stattliche Figur unterstüßten ihn. Er stand meist undeweglich, mit gar keiner oder sehr gesringer Gestikulation; vom Theatralischen war kein Anstrich da.

Es war , wenn man ihn horte , unmöglich , ets was nicht zu verfteben; es war fchwer, bas Geborte zu vergeffen! Immer mar, wie bei Plutarch, bie Erzählung mit Raifonnement burchflochten; immer mar es flar, der Mann hatte nicht bloß gelernt, er hatte barüber gebacht; er batte, mas er entlehnte, ju feis nem Eigenthum umgeftempelt; nur als folches gab er es wieder. Daraus, in Berbindung mit jenem ties fen und richtigen Blick, flog bas bobe Intereffe feis ner Vorträge; was Manche gang verfehrt blos in ber Elegang finden wollten. Bielleicht opferte er biefer, und bem Streben zu intereffiren, zuweilen etwas Des sentliches auf; vielleicht trieb er bas horagische: Quae desperat nitescere posse relinquit, in einzelnen Rallen zu weit. Aber bie urtheilten falfch, die baraus zuweilen auf Dberflächlichkeit schloffen. Auch ba, wo er zu wenig fagte, erkannte man boch leicht ben Mann, ber mehr fagen konnte, wenn er wollte.

#### 528 Andenten an Deutsche Siftorifer.

Bielleicht bat es wenige hifforifer gegeben, bei benen die Grenglinie zwischen hiftorischer und poetischer Phantafie bestimmter gezogen gewesen mare, als bei Spittler. Eben ber Mann, ber als Redner rubren und erschuttern tonnte, ichien ohne Sinn fur Poefie zu fepn, wie für alle bildende Kunft. Man konnte lange mit ibm umgeben, ohne eine Spur bavon ge= mabr zu werben. In fo vielen Gefprachen über Lit= teratur erinnere ich mich kaum eine Borliebe für irs gend einen Dichter bei ihm bemerkt ju baben. andern feiner Freunde weiß ich indef, daß einige unferer großen biftorifche tragischen Dichtungen, vor allen Egs mont, ibn lebhaft aufzuregen vermochten. Dit voes tischen Siftorifern mar er nicht auszusohnen; maren es aber berühmte Ramen, fo beobachtete er lieber ein bebeutendes Stillschweigen, als daß er geurtheilt båtte.

Die Bahn, die er vorher durchlaufen hatte, gewährte ihm bei dem Uebergange zur politischen Geschichte eigenthümliche Bortheile. Aus dem Heiligthum der Kirchengeschichte trat er in das ihrige. Wenige Histos rifer hatten diesen Weg gemacht. Durch Studium der Kirchengeschichte war er schon im Mittelalter einz heimisch geworden. Er hatte dieses von seiner wichstigsten Seite anschen gelernt; denn was steht nicht im Mittelalter im Verhältniß zur Kirche? So mußten ihm hier auch alle politischen Gegenstände in viel sessen und bestimmteren Umrissen erscheinen. Er brauchte nicht erst in diesen oft dunkeln Regionen schwankenden Schritts herum zu irren; er wußte, wo

er war, wohin er wollte. War os ju verwundern, wenn er auf biesem Kelbe fich am besten befand? Zwar trug er auch alte Geschichte vor: auch biefen Borlefungen wußte fein reicher Geift eine reiche Muss fattung ju geben; bag er aber bier nicht eigentlich einheimisch war, konnte bem schaffern Beobachter nicht entgeben. Auch bat er nie etwas barüber geschrieben. Seine übrigen Borlefungen umfaßten bie Beschichte ber Europäischen Staaten; (die man binreichend aus feinem Sandbuche beurtheilen fann;) die Beschichte bes Deutschen Reichs; Cerft von ber Regierung gufger forbert, magte er es, bier fich neben Dutteg ju ftellen ;) die Geschichte ber einzelnen Deutschen Staaten; (umfaffend bie weltlichen Churftaaten, nebft Durteme berg, Beffen und Mecklenburg;) wogu noch eine alle gemeine Geschichte ber neuern Staatsbanbel und Fries beneschluffe, und in ben beiben letten Jahren ein Bors trag über Politik fam.

Bon Deutscher Geschichte gingen seine politischen Studien aus. Aber auch bier brach er fich eine neue Babn. Nicht wie gewöhnlich fing er mit ber allgemeinen, fondern mit ber fpeciellen Gefchichte einzelner Deutscher Staaten an. Sier fab er ein Felb vor fich. noch wenig bearbeitet; und bas Wenige, was geicheben war, wie wenig brauchbar war es? Roch von feinem einzigen Deutschen Staat (Mofer's Arbeiten ausgenommen) gab es eine gute, lesbare Geschichte: auch ba nicht, wo im Einzelnen Bieles worgearbeitet mar. Die Geschichte feines Baterlandes feffelte ibn um fo mehr, ba bier ber fcon befannten Materialien

viele maren; und fo erschien feine Gefchichte Buts tembergs \*). Gang anders war es bei ber Gefcicte feines zweiten Baterlands, Die brei Sabre fodter ericien \*\*). Die Gefdichte Sannovers war gleich arm an Quellen und an Bearbeitern. Sier mußte meift erft aus ben Archiven ber hauptftoff ges fommelt merben. Man fennt bavon die Schwierigs keiten! Ohne seine Berbindungen mit fehr bedeutenden Mannern, ohne ihre, oft muthvolle, Bereitwilligkeit, tom au bienen, batte er nie folche Materialien erhalten Munbert man fich boch oft, wie er fe manches erhiett! Aber er befag bie Runft, Menfchen au gewinnen und fur fich zu interessiren. Go viele Bichrofle Aftenftude feines nachmaligen bifforifden Magazins geben bie Beweife bavon; und wie Dans des mag aus Discretion ungebruckt geblieben fem?

Diese Bearbeitungen ber Geschichte einzelner Deutsschen Staaten führten ihn aber auf ben großen Gesichtspunkt, aus bem die Geschichte von Staaten überhaupt bearbeitet werben soll, die Geschichte ihrer Berfassungen. Bei diesen kleinern Landern war nichts weiter zu bearbeiten, wenn man nicht personliche Regenten : und Fehbegeschichten zur Landbesgeschichte machen wollte. Spittler faste bereits diesen Gesichtspunkt, noch ehe die großen Staatsums

<sup>\*)</sup> Befchichte Burtemberge unter ber Regierung ber Grafen und herzoge. 1783.

<sup>\*\*)</sup> Geschichte bes Fürstenthums hannover bis jum Ende bes 17ten Jahrhunderts. 1786. 2 Speile.

malzungen von Europa so laut bazu aufforderten. Much bier eroffnete er fich wieber eine Bahn, bie au einem großen Biele führen mußte. Die nachfte Une menbung bavon ward auf die Geschichte bes Deutschen Reichs, als Gegenftand feiner Borlefungen, gemacht. Gerade bier mar indeß biefe Ibre am meniaften neu. Spittler faßte ben publiciftischen Gefichtspunft. mabricheinlich um fo mehr, ba er andere Aussichten und hoffnungen baran fnupfte. Noch waren bie Beis ten, wo ein Deutscher Publicift mehr glangte, als ein Lebrer ber Geschichte; und Kenntniß bes Deutschen Staatbrechte bas ficherfte und fast unentbehrliche Dits tel blieb, fich ben Weg zu bebeutenben Stellen im Staat zu bahnen. Go verschmolz fich bei ibm Stubium ber Deutschen Geschichte mit Studium bes Deute ichen Staatsrechts, bag er jest mit aller ber Une ftrengung trieb, beren er nur fabig mar. schauliche Renntniffe fich zu verschaffen, ging er nebft Butter'n mit ber Sannbverifchen Gefandtichaft nach Frankfurt, ju Leopold's Rronung.

Aber jene Aussichten beschäftigten Spittler nicht so sehr, daß er seinen Dauptplan darüber vergessen hatte. Den einmal gesaßten Gesichtspunkt trug et auf die europäischen Staaten über. Dhne ihm je unstreu zu werden, wurde eine ganze Reihe von Jahren hindurch die Geschichte von ihnen allen in ihren Quellen durchgearbeitet; und aus diesem Studium erwuchs sein Entwurf der Geschichte der Eurospäischen Staaten \*); die reifste Frucht seines

<sup>\*)</sup> Die erfte Ausgabe erfchien 1793. 1794. 2 Cheile.

### 533 Unbenten an Deutsche Siftorifer.

Eciffes, wie feine Riechengeschichte feine schönfte Bich.

Es ware überfluffig, von biefem Berte weiter pu wrechen, bas langft in Jebermanns Sanben ift. Laut baben es ichon Danner von großem Geift gefagt, bag feine andere Ration Europas fich eines abnlichen Werts ruhmen tann; und bieg ift wortlich mabr. Er hat baburch ber Gefchichte ber Staaten unfers Welttheils ihre mabre Richtung gegeben, bie bei ben meiften berfelben vor ihm wenig mehr, als Rriegs . und Regentengeschichte war. Allerbings tann man fagen, daß fein Gefichtefreis befchrantt geblies ben fen; aber er wollte ibn nicht weiter ausbebnen; und muß nicht in einem gewiffen Ginn ber Gefichtes Preis bes Siftorifers beschrantt werben, febald er fic einen hauptpunkt wahlt? Diefen richtig ju faffen und zu verfolgen, ift fein Berbienft; und bieg Bers Dienst hat fich Spittler erworben.

Mer hatte es nicht gewünscht, von einem soben Geiste ein größeres historisches Werk über Eusropas Geschichte, als nur ein Handbuch in compens bigrischer Form, zu erhalten? Wiel schien sich dazu bei ihm zu vereinigen. Er besaß jenen Sinn für Staatssachen, jene Tiefe und Richtigkeit des politissachen Blick, ohne welche keine Behandlung der neuen Geschichte bestehen kann. Alle Borkemtnisse standen ihm zu Gebote, alle Hulfsmittel fand er in seiner Riche, und keine zerstreuende Arbeiten raubten ihm die nothige Muße. Freilich blieb ihm auch noch so Wieles zu erringen übrig. Ob er bes schonen historis

schen Styls in der zusammenhängenden Schreibart je ganz Meister geworden ware, darf man bezweischn. So ward schon oben bemerkt, daß seine Kirchenges schichte in dieser Hinsicht auch seine gelungenste Arbeit blieb. Aber dennoch ließ auch sie noch viel zu wünschen übrig, die er sich zum Range der Deutschen Sannovers sich seine Schreibart veredelt habe, daß hier der achte historische Styl durchaus der herrschente geworden sey, wird schwerlich Jemand behaupten. Man erreicht aber diesen nicht mehr, wenn man nicht in einem gewissen Alter ihn sich gebildet hat.

Aber in Spittler's Charafter lag noch ein ans berer Bug, ber ibn verbinderte, fich gang ber biftoris fchen Dufe zu weiben, und ihn ihr endlich gang ents führte. Bei allem Glud, bas er genog, (faum ichien ibm etwas ju munichen übrig zu bleiben, mas ben Reig bes Lebens erhoben fann,) feffelte ibn boch ims mer die Aussicht auf eine praktische Laufbahn. Auch gab es allerdings eine folche, für die er gemacht ichien. Bare es ibm beschieden gewesen, 'als Rebner in einer großen berathichlagenden Berfammlung auf. autreten, fen es als Organ ber herrschenden, ober als Rübrer ber Oppositionspartei, - welche Wirkungen murbe er mahrscheinlich hervorgebracht baben! ihn noch in andern als feinen Lehrerverhaltniffen bat reben boren, wird bieg fcwerlich bezweifeln. einen folden Schauplat fur feine Talente bot Deutsche land ibm nicht bar. Auf einem andern Wege marb aber fein Bunfch ihm gewährt. Gein Buterland

### 534 Andenten an Deutsche Sifterifer.

eignete sich ihn wieder zu. Es war im Frühjahe 1797, als er als wirklicher Geheimerath und dems nächst Staatsminister in Würtembergische Dienste trat: Mit dieser Epoche endigte auch ganzlich seis ne litterarische Laufbahn. Aber auch nachmals blicks te er nicht ohne Wohlgefallen auf jene frühere Pestiode seines Lebens zurück, die er nicht selten seine glücklichste nannte.

5.

## Georg Friedrich von Martens 3.

Deutschen Geschichtschreiber genannt wird, (sein Grunds riß einer diplomatischen Geschichte ber Europäischen Staatshändel und Friedensschlüsse reicht wohl kaum das zu hin;) so hat er doch auf die historischen Studien so flark eingewirkt, daß ihm allerdings in diesen Blättern ein Plag gedührt. Er verdient es aber um so mehr, da noch nirgend, so viel ich weiß, (einige Zeitungsartikel abgerechnet,) ein Wort zu seinem Andenken gesagt ist. Martens war, wie die bisher erwähnten Männer, bürgerlicher Herkunst; und ward so wie sie in den Abelstand erhoben; den sie nicht minder ehrten wie er sie. Er stammte aus einem Kausmannshause in Hamburg; und hat, so viel mir bekannt, auch in dieser

<sup>9)</sup> Georg Friedrich v. Martens war geboren 3m Samburg 1756. Studierte zu Gottingen 1776 — 1780; ward baselbst Professor der Rechte 1783. Westphälischer Staatsrath 1808. Hannoverischer Geb. Rabinetsrath 1814; Hannoverscher Gefandter am Bundestage zu Frankfutt 1816. Stath daselbst 21. Febr. 1821.

Stadt bis ju feinem Abgange nach Gottingen feine Bilbung erhalten. Diefer Umftand ift von Bichtigs Es fonnte ibm nicht fehlen, bier manche ans schauliche uut praktische, aber auch wiffenschaftliche, Renntniffe vom Sandel und ben barauf Bezug babenbest Gegenständen zu erhalten, wo bamals ein Buich und Ebeling lehrten; wiewohl es mir unbefannt ift, in= wiefern er bes Unterrichts biefer Manner genoffen. In Gottingen wandten fich feine Studien auf Staatse und Wolkerrecht; er kam in die genauere Berbindung mit Putter, der ibn bald ichaken lernte; und ward pon bicfem, nachbem er noch Beglar, Regensburg und Wien besucht batte, jum dffentlichen Lehrer auf ber biefigen Universität vorgeschlagen; barauf jum außerorbentlichen, und icon Ein Jahr nachber 1784 zum ordentlichen Professor der Rechte ernannt.

Die Stubien von Martens ftanden forthauernd in engem Berbaltniffe unter einander: und bilbeten einen ihm eigenthumlichen Rreis, beffen fich schwerlich ein anderer feiner Zeitgenoffen in Deutschland ruhmen tonnte. Gie maren vom Deutschen Staaterecht aus. gegangen; erhielten aber balb einen großern Umfang. Ceine Berbaltniffe ju Putter hatten es ihm fcwere lich gestattet, mit biefem als Lebrer ober Schriftsteller metteifern zu wollen. Er behnte fie fofort auf Euros paifches Staatbrecht und Bolferrecht que; allein er bielt fich bles an bas positive; fur philosophische Spefulation mar er nicht gemacht. Diefe Gigenthumlichfeit aber mar es auch, welche feinen Schriften einen so großen Eingang bei Geschäfts. und Staatsmannern verschaffte. Gleich seine ersten Lehrstunden waren bem praktischen Europäischen Bollerrecht gewöhmet; und bereits 1785 erschien sein Umriß besselben in Lateinis scher Sprache\*), der nachher umgearbeitet und ers weitert wiederholt in französischer, zulest auch in Deutscher Sprache herauskam. Wir hatten seit Puss fendorf und Battel mehrere größere Werke über das Wölkerrecht; aber noch keines, das so zur Grunds lage für den Unterricht gepaßt hatte.

Die Arbeiten über bas Bollerrecht waren zus nächst für diesenigen bestimmt, welche in der Leitung auswärtiger Berhältniffe dasselbe ausüben sollten; sie führten daber von felbst in den Kreis der diplomatissen Studien. Der Unterricht in diesen war, wenn auch nicht ganzlich ausgeschlossen, doch nur sehr mansgelhaft dieher auf unsern Deutschen Universitäten. Das Bedürfniß desselben konnte nicht leicht fühlbarer werden, als auf der hiesigen, wo stets eine Anzahl von Jünglingen sich sindet, welche, für die diplomatische Laufbahn sich bestimmend, die dazu erfors derliche Bildung sich zu verschaffen suchen. Martens

<sup>\*)</sup> Primae lineae juris gentium Europaearum practiol. Goet 1786. Nacher franzofith: Précis du droit dea gens moderne de l'Europe; fondé sur les traités et l'usage. Auquel on a joint la liste des principaux traités conclus dépuis 1748 jusqu'à présent; avec l'indication des ouvrages on ils se trouvent. Il Tom. in bret Ausagaben 1780. 1801. 1820. Deutsch: Cinleitung in has positive Europhische Bolterrecht, auf Bertrage und here tommen gegrandet; 1796.

### 338 Unbenten an Deutsche Siftorifer.

tam ihnen als Lehrer und Schriftsteller ju Sulfe. Sein Cours Diplomatique \*) umfaßte ben Rreis pon Renntniffen, und bietet zugleich bie Rachweifung bar, bie bier geforbett werben fonnte. Die beiden erften Theile unter bem Titel Guide diplomatique, geben ein fritisches Bergeichniß ber hieber geborigen Staatsurfunden, mit ber Anzeige ber Sammlungen, in benen fie au finden find; ber britte, unter bem Titel Tableau diplomatique, jur Grundlage bei Borles fungen bestimmt, ift eine compendiarische Darftellung ber Berbaltniffe ber einzelnen Dachte Europens, theils im Allgemeinen, theils im Speciellen in Beziehuna auf ihre Besitzungen, ihren Sandel, Bertrage, Bundniffe und Ceremoniel ber Gefandtichaften. Ber baber Die Bortrage über biefen borte, fant in bem Guide fofort bie Quellen angezeigt, aus benen er fur ein forgfältigeres und tieferes Studium gu fcopfen batte. Mit biefem theoretischen Unterricht wurden aber gus aleich praktische Uebungen in schriftlichen Auffagen vers bunden. Satte man bas Bergeichniß feiner Bubbrerwie manchen groß geworbenen Namen murbe man finden von Mannern, bie in biefer Schule fich gebils bet batten!

In ben Jahren, wo Martens schrieb, erhielt faft fein Theil bes Wolkerrechts eine fo große Wichtigkeit,

e) Cours diplomatique, ou Tableau des relations exterieures des puissances de l'Europe, tant entre elles qu'avec d'autres dans les diverses parties du globe.

T. I-III, 1201.

als ber, welcher fich auf ben Sandel bezog. kamen Martens jugleich feine frühern anschaulichen Jugendkenntniffe, und feine juriftischen Studien gu Bulfe. Die Theorie nicht nur \*), sondern auch bie Beschichte des Sandelerechts wurden die Gegenstande feiner Forschungen; und besonders die lettere mit gis ner Gelehrfamkeit angestellt, welche ihm einen ehrens vollen Plat unter ben Geschichtforschern um fo mehr fichert, je feltener es ift, bag biefes entfernt liegende Beld von ihnen angebaut wird. Sein Berfuch eis ner hiftorifden Entwidelung bes mabren Urfprungs bes Bechfelrechts ##) ift ein febr wichtiger Beitrag gur Gefchichte bes Sanbels im Dit. telalter; und ber Werth beffelben wird noch erbobt burch die beigefügte Sammlung alter und neuer mes nig bekannter Italienischer, Spanischer, Portugiesischer und Englischer Wechselgesetze. Gine andere nicht mins ber icabbare Frucht biefer Studien mar fein Bers fuch über Caper, feindliche Mehmungen und Biebernehmungen, nach ben Gefegen, Bertragen und Gebrauchen ber Europais iden Seemachte \*\*\*). Die entfernt waren bicfe

<sup>\*)</sup> Grundfide bes Privathanbelsrechts infonderheit bes Bechfel - und Seerechts. 1797 und 1805.

<sup>\*\*)</sup> Bom Jahr 1797.

ess) Suerft Fraugoffich: Essai concernant les armateurs, les prises et surtout les reprises, d'aprés les lois, les traités et les usages des puissances maritimes de l'Euvepe, 2795. Bon ihm selber ins Deutsche übetsett.

Forschungen von bem gewöhnlichen Rreise ber Arbeiten son afabemifchen Gelehrfen!

Aber es bleibt uns noch ber Theil feiner fdrifts Rellerischen Berdienfte übrig, wodurch fein Rame am meiften verbreitet worben ift. Martens mar Samms ler, und einer ber nuglichsten Sammler. Proben bas son enthalten jum Theil bereits die angeführten Schrifs ten; aber fein Sauptwert ift bie Sammlung ber Bertrage ber Europaifchen Staaten von 1761 fortgesett bis 1819, in 15 Banben \*). Dit biefer Sammlung befriedigte Martens eins ber erften litterarischen Bedurfniffe feiner Beit. Die früheren Sammlungen, wie bie lette von Bent, reichten nur bis 1772. Wo follte ber Diplomat und ber Siftorifer bie feitbem geschloffenen Bertrage, in fo

\*) Requeil des principaux traités d'alliance, de paix, de trêves, de neutralité, de commerce, d'échange, de limites, de garantie, et qui ont été fait principalement en Europe depuis le pacte de famille de Bourbon de l'an 1761 jusqu'à nos jours, tiré des meilleurs collections modernes d'actes publiques et des auteurs les plus estimés en histoire, en politique et en droit; à Goetting. T. I-VII. 1790-1801. Supplement an recueil T. I-IV. 1802-1808; und T. V-VIII 1808-1820. Die lotten vier Bande auch unter dem Eitel: Nouveau recueil etc. Bon ben erften vier Ban: den ericien bereits eine neue Auflage 1818. amel andern Sammlungen von ibm, die eine ber Grundgefege, bie andere bet Sandelsgefege ber Europaischen Staaten, ift von jeder nur ber erfte Theit ericbienen; von jener 1794; von diefer 1802.

bielen Beitungen und Beitschriften gerftreut, auffneben und auffinden? Aber bas Beburfniß wurde med gee rabe burch fbie Berhaltniffe feines Beitalters boppett bringend, Roch hatte es fein Zeitalter gegeben, my in Eurova bic. Menge ber Bertrage fich fo gewaltig ane gehauft hatte, als bas, welches feine Sammlung umfaßt. Die fonnte es in ben Beiten ber großen Staats ummalzungen andere fenn, in benen bie Berhaltniffe ber Staaten einem noch nie gesehenen Wechsel unters worfen waren? Mar aber bas Beburfnig bringend, fo war auch bas Unternehmen fehwierig. Martens frebte, fo viel ibm immer moglich war, nach Bolle ffandigfeit. Bas gehörte aber bagu biefe Bollftanbige feit gu erreichen? Mus wie vielen Quellen mußte ges schöpft werden? Wie viele Mube, wie viele Roften verurfachte ce oft, ben Jugang ju ihnen fich ju vers fchaffen ? Die unermubet hier Martens im Muffpus ren mar, ift mir aus einigen einzelnen Beisvielen bekannt. Gewiß nur wenig kann ihm entgangen fevn; und bieg wird immer, wenn er einen Rachfolger finden follte, in einem Rochtrage fich liefern taffen. "

Die Einrichtung bes Werks, worauf hier so viel ankam, war die zweckmäßigste. Er gab die Wersträge vollständig und in der Sprache in der sie versfaßt waren, insofern diese zu den allgemein verstanz denen Sprachen gehörte; Franzbsisch, Englisch, Lateisnisch und Deutsch. Die wenigen andern wurden übersseht. Er ordnete sie nach den Staaten; und in jedem Staat nach der Zeitfolge. Zur leichtern Uebersiche ward den einzelnen Paragraphen stets die Inhalts.

anjeige am Ranbe beigefett. Bollftanbige und mobil geordnete Regifter bienen jum Auffinden. Richts ife amterfaffen, mas ben Gebrauch erleichtern fonnte. So lieat die Europaische Geschichte von mehr als einem baiben Sahrhundert in ihren Urfunden vor uns!

Diese Sammlung verschaffte Martens balb eine Celebritat, Die man mit vollem Rechte eine Euros paifche Celebritat nennen tann. Sein Wert tam nicht etwa blos in die Sande ber Siftorifer und überbaupt ber Gelehrten. - Belcher Diplomat, welcher Staatsmann fonnte feiner entbebren? - Und biefe Bes rühmtheit aab seinem Ramen auch immer mehr ein foldes Unseben, bag er im Staats = und Bollerrechte faft zur Autorität mard. Nicht wenig tam ibm babei feine Weldufigkeit ber Rrangofifchen Sprache gu ftatten, in welcher auch ber großere Theil seiner eignen Schrifs ten verfaßt mar. Diefer Umftand war es, ber ihnen auch außerhalb Deutschland einen fo großen Gingang verschaffte.

Much seine Vorträge als akademischer Lebrer maren balb Deutsch balb Frangofisch. Sie umfaßten Diefelben Gegenftanbe, welche in feinen Lehrbuchern bebandelt find; praftifdes Bollerrecht, Staatsrecht und Sandelbrecht, nebft einer Geschichte der Kries bensschluffe. Gie waren bauptfachlich für bicienigen bestimmt, welche fich ber bobern politischen und biplomatifchen Laufbahn widmeten. Er ward baburch fur Gottins gen mas fein alterer Beitgenoffe Roch fur Strasburg ward: mit bem er überbaupt in ber Richtung und bem Umfange feiner Studien Die meifte Aebnlichkeit batte.

Er biente aber ber Universität nicht blos als Lehser, sondern auch als Berwalter ihrer Angelegens heiten; besonders während der Französische Occupation. Zwei Jahre lang führte er unter den schwiesrigsten Berhältnissen das Prorektorat; und übernahm im Jahr 1807 in Gesellschaft mit Blumenbach ihr zum Besten eine Sendung nach Paris, wo er von dem Kaiser mit Achtung behandelt ward. Ein seiner Weltton und ein würdevoller Anstand, — er liebte es zu repräsentiren, — machten ihn vor Andern zum Unsterhandeln geschickt. Aber auch im Privatleben vers leugnete er jene Sigenschaften nie. Sein gastfreies Haus war stets der Sammelplat der seinern Gessellschaft.

Bei ber Bereinigung so vieler Borzüge, bie noch durch die strengste Rechtlichkeit in allen seinen Berhältnissen vergrößert wurde, und bei seiner eignen Neigung zum praktischen Leben, war es nicht zu verwundern, wenn er der akademischen Laufbahn entzogen wurde. In dem neuerrichteten Konigreich Westphalen ward er in den Staatsrath versetz; und stieg zum Prasidenten der Section der Finanzen. Allein nach der Wiederherstellung der Dinge in Deutschland trat er sofort als Geheimer Rabinetssrath in die Hanndverschen Dienste zurück; ward mit der Gesandtschaft auf den Wiener Congreß; und darauf als Bundesgesandter nach Frankfurt geschickt. Auch hier war er durch seine vielsachen Kenntnisse und seine große Arbeitsamkeit und aners

### 544 Andenken an Deutsche Siftoriker.

kannte Rechtschaffenheit ganz an seinem Platz; und genoß der Freundschaft und des Zutrauens seiner sämmtlichen Collegen und besonders des Präsidensten der Bundesversammlung in einem seltenen Grasde; als eine kurze Krankheit noch in her vollen Kraft des männlichen Alters ihn unerwartet wegsriß.

6.

# Carl Ludwig von Woltmann 3.

Laufbahn eines historikers einwirken, ist kaum bei irs gend Einem beutlicher geworden als bei Wolt mann. Er wollte nicht blos Geschichtsorscher, er wollte auch Geschichtschreiber senn. Die Natur hatte ihn mit den dazu erforderlichen Geisteskraften in nicht gewöhnlichem Maaße ausgerüstet. Aber seine historischen Werke sind ist wohl möglich ist, über sie ein allgemeines Urtheil zu fällen. Man kann, will man gerecht gegen ihn sepn, sie nicht anders beurtheilen, als wenn man mit ihm durch sein Leben geht; und auf die Umstände ausmerksam macht,

<sup>\*)</sup> Earl Ludwig von Boltmann war geboren zu Olbenburg 1770. Studirte in Gottingen 1788 — 1792. War Professor in Jena 1794 — 1796. Lebte messt in Berlin 1797 — 1809. Julest in Prag wo er feard 1817. Decren's bift. Schrift. 6. B. Win

### 546 Andenken an Deutsche Biftorifer.

welche fie erzeugten \*). Dann ftellt fich fofort Gine Sauptursache bar, die es verhinderte, daß er die Soffnungen . nur gur Balfte erfullt hat, die man von ihm faffen Fonnte. Es fehlte ibm, bei allem Enthusiasmus für Die Geschichte, an Giner Sauptibee, an beren Ausfuhrung er fein Leben gefest hatte. Die Sammlung feis ner Berte enthalt mehrere febr ichagbare Schriften; aber es ift feine barunter, die man fein Sauptwerf nennen Fonnte: von der, die es batte werden fonnen, erschien nur ber Unfang. Steithwohl ift es gewiß, bag ohne eine folde Aufgabe fur bas Leben fein Bert, das der Zeit tropte, entsteben kann. Aber die Schuld Davon lag weniger an bem Berfaffer, als an bem Gie fcict; bas ibm feinen fo feften und bauernben Plat im Leben gonnte, wo er eine große Ibec mit Beharrlichkeit hatte ausführen konnen. Aber gum Theil war both auch die Schuld auf feiner Seite.

Datte er gleich, nach seiner eignen Nachricht, auf bem Symnasium seiner Buterstadt Oldenburg durch ben würdigen Kruse Liebe für die Geschichte gefaßt, so blieb er doch in dem Studium der alten Sprachen zus rück. Indeß wurde er hier schon zum Dichter; und die frühe Aufnahme seiner Gedichte in Zeitschriften war nicht ohne Gefahr der früh geweckten Eitelkeit für das ausseimende Lalent. Auf der Universität war Bürs

<sup>\*\*)</sup> Ein Abrif beffelben von ihm felbft, und von feiner Bittme, ift dem erften Theil feiner Berte vorgefest, der bei dem Nachfolgenden jum Grunde liegt.

ger fein Bertrauter; Borlefungen befuchte er menig: glaubend bag bas eigne Ctubium weiter fubre. Doch befestigte fich, hauptsächlich geweckt burch Spittler, allmählig bie Ibec, fich ber Geschichte ju widmen; und ber erfte Berfuch mar feine Gefchichte ber fache. fiften Raifer. Dit großem Gifer batte er fich auf einmal in bas Quellenftubium geworfen; wer mochte es biefem erften Berfuch absprechen, bag er bie ichonften Soffnungen fur Die Bufunft errege Bald indeß führte ibn fein Schicksal bffentlichen Lehrer nach Jena; in einer Beit, bie für die Selbstftandigkeit eines jungen Siftorikers me= nig gunftig mar. Es mar bie Beit, mo tie Gpes kulation die Geschichte zu ihrer Magd herabwurdigte: wo fie ihr bienen follte, ihre willführlichen Bchaups tungen ju beftatigen. Much Woltmann mußte fich, menigstens dem Schein nach, Diefer Berrichaft fus gen; aber jum großen Ruhm gereicht es ibm, bag er befhalb boch nicht Ellave murbe. Bu ernftlichen Arbeiten fehlte es aber an Sulfemitteln und an Beit: fein Grundriß ber neuern Denfchengeschiche te tragt nach feinem eignen Geftandnig bie Spuren vom Mangel an beiben. Und konnen wir feine Gefchichte Frankreiche (nur der letten Periode, der Revolution megen geschrieben;) viel bober ftellen? Debr innern Gehalt hat allerdings feine altere Menfchengeschichte; jedoch mehr burch die Bes nugung frember Borarbeiten als eigne Stubien. Aber perfonliche Berbaltniffe entfernten ihn icon nach

brei Jahren von Jena; und es war ihm nicht bes fimmt wieder in die akademische Laufbahn zu tres Gleichwohl hielt er sich aufs neue ein balten. bes Jahr in Gottingen auf; und fur feine biftos rifden Studien nicht vergeblich. Mit gleichem Gifer, wie einst in die Deutsche Geschichte, marf er fich jest in die Brittische; und ber erfte Theil feiner Geschichte von England, bem noch ber Uns fang des zweiten folgte, mar die Frucht bavon-Diemand, wer mit feinen biftorifchen Werten befannt ift, wird anfteben, Diefem ben erften Plas barunter einzuraumen. Unterftugt von ben Schagen ber bies figen Bibliothet zeigte er fich bier zugleich Geschichtforscher burch ftete Rudweifung auf Die bes nutten Quellen, und als Geschichtschreiber. aber ift fein Wert nicht viel weiter als bas von Sprengel, bem er, fo oft fich Gelegenheit barbietet, widerspricht, bis in die Regierungsperiode von Eduard I. beruntergeführt. Allerdings batte er hier große Berganger; aber boch kann Niemand ibm bas Berbienft absprechen, feinen eignen Beg gegans gen zu fenn. Allein jest führte ibn fein Schickfal in eine andere, in die diplomatische Laufbahn; und zwar nach Berlin, indem die Sanseftadte, nachmals auch noch ein Paar kleine beutsche Sofe, ibn bier zu ihrem Geschäftsträger ernannten. Das diplomatische Leben ift fur bie ernfte hiftorische Forschung wenig geschickt : es bilbet gewöhnlich Memoirenschreiber; benen mir freilich weit entfernt find ibren Werth abfprechen qu

Woltmann's politische Stellung gab ibm mollen. dazu keinen Stoff. Aber boch thun wir ibm sicher fein Unrecht, wenn wir fagen, bag, (einige fleines re Ausnahmen, befonders in feinen Biographieen abgerechnet,) auch bei ihm feitbem ber Geschichtforscher immer mehr verschwand, und nur ber Geschichts fcreiber übrig blieb. Indeg erhielten wir aus biefet Periode noch zwei feiner schägbarften Werke, seine Geschichte ber Reformation in Deutschland, und feine Geschichte bes Beftphalischen Fries bens, biefe in Ginem, jene in zwei Theilen. che große Borganger er bei ber erften batte, braus con wir nicht zu bemerken; bem einen berfelben ift feine Geschichte von ihm felber gewidmet; in der Zueignung ber Gesichtspunkt angegeben, bem er ben Gegenstand faßte; nemlich bem politis ichen in Beziehung auf Deutschland; worin bas eigentliche Berdienft feines Berts liegt. Die Ges fcichte bes Beftphalischen Kriebens, gleich Fortsetzung des befannten Schillerschen Werts über ben breifigjahrigen Rrieg, gebort zu ben gelungensten Arbeiten von Woltmann. Gie empfiehlt fich burch die zweckmäßige Anordnung nach ben Hauptgegenftanden; wodurch es allein moglich war, Die Rlarheit ber Ucberficht, worauf bas Deifte ans fam, bei ber fo Bieles umfaffenden, und fo febr verwickelten, Berhandlung zu erhalten. Ein Haupts verdienst des Verfaffers ist aber die psychologische Entwickelung ber Charaftere ber babei auftretenden

Dauptversonen; bie mit ausnehmender Reinheit und Runft burchgeführt ift. Die lette großere biftoris fche Arbeit von Boltmann ift feine Gefchichte von Bohmen, mabrend feines Aufenthalts in Prag gefdrieben, wohin er fich nach bem Erlofchen feiner Diplomatischen Memter burch bie Sturme ber Beit, begeben hatte. Den Gefichtspunkt, aus bem er fie betrachtet wiffen will, bat er felber in ber Borrebe bezeichnet; als eine fur die gebildete Claffe mit Benugung ber bereits vorhandenen Bulfemittel, fcbricbene Gefdichte. Gie erfüllt biefen 3wed; und es ware Ungerechtigkeit es bem Berfaffer jum Borwurf machen zu wollen, tag fie bin und wieber bie Spuren einer im Lande gefdriebenen Gefchichte tragt. - Das Urtheil über Woltmann als Ges schichtschreiber im Allgemeinen fann um fo unbefans gener gefällt werben, ba nicht nur die öffentliche Stimme, bie ihm einen ausgezeichneten, wenn auch nicht ben erften Plag unter unfern bereits verbliches nen hiftorifern einraumt, uns darin zuvorgefommen ift: sondern auch die Hinderniffe bemerklich gemacht find, welche feine außern Berhaltniffe ibm in den Weg festen. Gewiß waren in ihm mehrere ber Eigenschaften vereinigt, bie ben großen Gefcbichtschreiber bilben; fie kamen aber nicht alle gur Reife, und ftanben unter einander nicht burche aus in dem richtigen Berhaltniß. Der Geschichtfors fcher und ber Gefchichtschreiber hielten bei ihm nicht gleichen Schritt. Der lettere übermog ben erftern :/

bas Streben ju gefallen verleitete ju ben Reblern. welche icon Burger an ihm getabelt wenn er ibm fagte: "er fange an ju fraufeln . und ju folgiren." Bon Woltmann warb außerbem ber gefährliche Berfuch gemacht, ber noch keinem Schriftsteller vollig gelungen ift, jugleich Geschichts fdreiber und Romanbichter ju fepn. Die Gebicte ber Geschichte und bes Romans find fich ju fremd, und grenzen boch wieder ju nabe an einander, als daß fie ohne bie Gefahr, wenn auch gang upvorfäglich, fich von bem einen in bas andere zu vera irren, von bemfelben Schriftstellern fonnten betreten werben. Bei Boltmann aber ward biefe Gefahr um fo viel großer, ba fein Sauptftreben babin ging, bie Geschichte psychologisch, mit Enthullung und Darftellung ber Charaftere ber handelnden Dera fonen, ju fchreiben. Sein feiner Beobachtungsgeift lafit ibn bier oft scharfe und geniale Blicke thun's nur bas Ungewiffe ber pfpchologischen Entwickelung burfte bei einem Schriftsteller nicht unbemerkt blei= ben, in beffen Werken so viel barauf gebaut ift-Defibalb aber foll feiner ber Borguge, Die ibm eis nen ehrenvollen Plat unter unfern Siftorifern fichern. ibm abgefprochen werden. Er war meift gludlich in ber Babl feiner Gegenstande; er fam balb von bem Abwege wieder jurud, auf ben er gerathen war, die Gef.bichte einem philosophischn System unterzuordnen; die Uncronung feiner Stoffe ift verftanbig; bie Bebanblunggart lebhaft; Die Schildes

### 552 Anbenten an Deutsche Siftorifer.

rungen Interesse erregend; die Schreibart klar, meist korrekt, nur oft zu geziert. Eine Sammlung seisner Werke ist von seiner ihn überlebenden Gattin veranstaltet worden \*), der würdigste Kranz, den sie um sein Grabmal winden konnte.

") Carl Ludwig von Woltmann's fammtliche Werke; berausgegeben von feiner Frau. 1818 u. f. Die erfte Halfte umfaßt in II Theilen die historischen Schriften.

# Register

ju den Biographischen und Litterarischen Dent:

Archdologie, Hepne's Bers dienste um fie 189 fg. fie betreffende Schriften 194. Arnsdorf, Depne's Aufents halt daselbst 56.

Bach (Joh. August) Lehe rer von Hepne 32. Baumgarten (S. J.) und Semler (J. S.) besorgen die Uebersetzung der Engolischen Allgemeinen Weltges schichte 447. Ihr Eins fluß auf Deutschland 448. Beck, (Hofrath) seine Beis träge zu Hepne's Homer 183. Beil, Conrector in Chems

nis, heyne's Lehrer 19. Bibliothet (Göttingische) ihe re Berwaltung 249. Einstichtung der Catalogen 258. ihre Erweiterung durch eisnen neuen hauptsaal 370. Berthier (Alexander) Kriegss minister. Sein Schreis

ben an Henne auf Befehl bes ersten Consuls 359. Blumenbach, seine Berhälte nisse mit Brandes 126. mit Henne 280.

Brandes (Ernft) erhalt die Erpedition der Univerfis tate=Sachen 326. Ueber. blick feines Lebens und Schilderung von ihm 327 Geine Berhaltniffe mit Benne 330. ju der Universiat 353. 362. Tritt ins Privatleben jurud 364. Brandes (Georg) Nachrich= ten über fein Leben 123. Seine Bibliothet und Rups ferstichsammiung 126. Bers baltniffe mit Benne 127. Correspondeng und Dros ben feiner Briefe 128. Erhalt bie Erpedition ber Universitats: Sachen 140. Sein Tod 325.

Brandes (Georgine) jungere Tochter von Georg Brans bes; zweite Gattin von Geyne 159. Auszuge

aus ihren Tagebachern 283. Reife in die Schweiz 295 - 315.

Broizen (Fraulein von) vers heirathete von Schönberg 49. Seyne's Befannts fcaft mit ihr 50.

Bruhl (Graf und Minister) laft henne nach Dresben tommen 33.

Brunt, Benne's Besuch bei ihm 205.

Buffche(von dem)Grofvogt u. Eurator der Universitat 288.

C. Cambridge (Herzog von) feis ne Gefinnungen gegen Heps ne 290. Carl. ältefter Sohn von

Denne, fein Tod 348. Caplus feine Berbienfte um

die Archeologie 190. Chariton überfest von Bens . ne 36.

Chrift, (Professor) feine Bekanntichaft mit Senne 27. Anbieten einer Sofe meisterftelle 20.

Classische Geschichtschreiber; Ursachen ihrer Seltenheit 434. besonders in Deutschland 441.

Dathe, Mitschüler von Sepene 31.
Dieze, Mitschüler von Sepene 31. Lage in Göttingen 79. Berbindung mit Sepne 79. Wird Eustos an der Bibliothek 95.

Ebeling, Seyne's frühfter Zuhörer 85. Munchaus fen erkundigt sich nach ihm 98.
Ernesti, Lehrer von Seyne 31. Unterhandelt Seyne's Ernennung nach Gotz tingen 72. Seyne's Schreis

ben an ihn 73.

Fiorillo, seine Verhaltniffe mit Heyne 345.
Fletscher (Frau von) nimmt Heyne bei seiner Flucht auf 57.
Forster (Georg) seine Vershaltniffe zu Heyne 291.
Fritsch (Buchhandler) seine Prachtausgabe von Heysne's Virgil 335.

ഗ്ത. Satterer (Johann Chriftoph) fruhere Bildung Seine | 450. Geine Beidichte ber Familie Sollicuher 452. Wird Professor der Geschichte in Gottingen 454. Seine Berbienfte um die Weltgeschichte Sandbucher 457. Seine Chronologie 462. Diplos matit, Geographie und andere Bulfemiffenichaften 464. Berdienfte als Leh= rer 467. Gemmingen (herr von)

Curator ber Universität 288. Gefiner (Johann Mathias) Senne's Worganger in Gottingen 68. 207.

Sottingen, Einrichtung ber Curatel ber Universität 121. Einfluß von Beys ne auf die Leitung ihrer Geschäfte 242. Jubels feier ber Universität 290. Schicksale während ber Westphälischen Herrschaft 365.

Greners (von) Forftinfpettor; Satte von Depne's Ente.

lin 349.

Sager, Rettor in Chemnis, Senne's Lehrer 15 Mote. Saller (von) feine Berhalts niffe mit Deprie und ber 60= cietat 227. Seberich ,\_ fein Odul: Lexis con 444. Bemfterhuis, Madrichten von thm 138. Senne (Doftor) unterftust henne in Dresben 67. Berber, feine Berhaltniffe mit Benne 152. Erfter pereitelter Ruf nach Got= tingen 153. Zweiter gleiche falls verfehlter Ruf. 320. Senne (Chriftian Gettlob) Seine Jugendgeschichte 10. Rommt auf Das Enceum ju Chemnis 15. Loft ein Anagramm auf 19. Gein Schulunterricht 21. Gibt Privatstunden 23. Macht ein Schuldrama und Infdrift 24. Geht nach Leipzig 24. Dortige Moth 26 - 28.Soldat eine Sofmeifterftelle aus 20. Wird Saustehrer bei Afaat Sechehaje 30. Wird Schu, ler Ernefti's 31. Seine las teinische Elegie auf ben Tod von Lacoste 33. Rommt nach Dresten auf den Ruf von Brahl 34. Geine Roth in Dresben 35. Wird Copift auf ber Bruhlichen Bibliothet 36. Wird Ochriftsteller 36. Derausgeber Des Sibull 37. des Epiftet 39. Reo ligiofe Odmarmerei AI. Erfte Bekanntichaft mit QBintelmann 43. Ertheilt bem Grafen Morig Brubl Unterricht 45. Moth nach dem Ginbruch der Preuffen 46. Schicffale mabrend des fiebenjahrigen Rriegs 47. Lehrer bes B. v. Broizens I. Erfte Befannts Schaft mit Therese Beif Geht nach Wittens 51. Schicksale in berg 53. Dresden mahrend bes Boms bardements 54. Brand feiner Bohnung, und Bers luft feiner Gachen 57. Aufenthalt in Mengeles borf; Arbeiten und Bes fahren 62. Arbeitet an Lippert's Daftyliothet 63. Som ertheilte Unmartichaften 68. Gein Ruf nach Gottingen 68. Schwei re Krantheit 80. Untunft in Gottingen 81. tritterede und überbaufte

Arbeiten 83. Erfte Buborer 85. Ueberfebung von Suthrie und Gray's Belts geschichte 86. Berhaltniß mit Michaelis 89. Mit Munchhaufen 92. erfter Bibliothetar 05. Ruf nach Caffel und Bers handlung mit Munchau. fen 102. Bird Sofrath 104. Infpettor von 31s feld 105. Sefretair ber Societat berWiffenschaften 107. und Redafteur der gelehrten Zeitung 108. Seine Anfichten von ber Societat 109. Ruf nach Rlofterbergen, und für ihn ruhmvolle Verhandlung mit Manchhausen 112. Erfte Ausgabe des Birgil 143. bes Dindar 143. Bors lefungen barüber 145. Er= halt die Infpettion ber Freitische 146. Rauf feis nes hauses 146. Tob feis ner erften Gattin 147. : Troffgrunde 149. Berhalt= niffe mit Berber 152. Ber. anlagt die Entwerfung neus er Catalogen ber Biblios thet 156. Seine zweite Werheirathung mit Geors gine Brandes 150. Deps ne's Charafteriftit als Be. lehrter 160. Ift ganz humanift 161. Geine Uns ficten bes Alterthums 163. Gein Dichterstudium 164. Studium der Grammatit 165. der Muthologie 167. Ausgabe des Apollodor 170.

Bearbeitung des Tibull und Birgil 174. des Dindar 177. bes homer 178. Cein Studium der alten Runfte geschichte 187. Seine Berhaltniffe mit Wintelmann 190 fg. Antiquarifche Aufs fage 195. Bergleichung mit Bintelmann 197. Seis ne hiftorifden Studien 198. Ihre Frucht 200. Seine Beidafte als Professor der Beredfamteit 202. Gein Latein 203. Seine Dros gramme und ihre Ents ftehung 205. Seine Lehrs portrage 207. Schwierigs feiten babei 208. Borius ge 200. Rreis berfelben 210. Spiechische und Ros mischelitteratur211. Gries difde Alterthumer 211. Romifche 212. Ueber So. raz 213. Ueber Archoolo= gie 213 fg. Direttion bes philologischen Seminarit 216. Seine Berhaltniffe ju der Societat als Dit. glied; feine Borlefungen 22I. Unreden und Ges bachtnifreden 223. Redafteur ber gelehrten Anzeigen 223. Als Mitar= beiter baran 227. Einfluß auf andere Bif= fenschaften 228. auf die Eregese 231. auf bas Ros mifche Recht 231. auf Die Geschichte 231. auf deute fche Litteratur 232. Gein Charafter als Befchaftes mann 232. Seine Bors

Seine Man. 10at 234. gel 240. Sein Ginflug auf Die Ungelegenheiten ber Universitat 242. Ber. haltniffe zu feinen Colles gen 248. Seine Beichaf. te als Bibliothefar 249. als Gefretair der Socies tat ber Wiffenschaften 261. als Infpettor der Freis tifche 265. als Infpettor über das Padagogium ju Jifeld 265. ' Seine Res form der Gottingifchen ges lehrten Stadtichule 267. Umfang u. Charafter feiner Correspondenz 270. Rleis nere einheimische burchBile lets 273. Mundliche Bere handlungen 274. Bein Ges Mechanismus als Schäftsmann 275. Bachs. thum feiner Celebritat 281. Seine eigene Unficht bas Sein Beneh. von 282. men bei ben Ungriffen auf ihn 285. Ertheilter Uns terricht an die Pringen von Großbritannien 289. . Zweite Ausgabe des Bir. gil 293. Reife nach ber Schweiz 294. Aufenthalt in Strafburg 295. in Colmar 296. in Solos thurn 296. in Meufcas tel 300. in Bern 303. in Burich 305. in Confang 308. Stuttgart 311. Sein Ruf als Oberbiblios thetar nach Dresten 315. als Profangier nach Co. penhagen 318. Reue Ausgabe bes Pinbar 333. des Apollodor 334. des Tie bull 334. des Wirgil Engs lifche und Deutsche Prachts ausgabe 335. Sammlung feiner Opusculaggy. Sein Charafter als Menfch 338. Sein Befdmack an ber Mufit 344. am Genuff der Matur, befonders ber Blumen 346. Sausliche Berhaltniffe 347. Berluft feines Somiegerfohns Bus ber 349. Wird Associé etranger bes frangofischen Mationalinstitute355. Aufs zählung seiner Eitel als Mitglied gelehrter Gefell. Schaften 355. Wendet fic an ben erften Conful, und erhalt Ochus fur die Unie verfitat 358. Einfluß bes Alters auf ihn 373. 26. gebung ber Beschäfte ber Profesur der Beredfams feit 376. Uebrige fortge= feste Thatigfeit 379. Feier feines 8oten Geburtstags 380. Wollendung feiner fdriftftellerifden Urbeiten mit dem oten Theil der Opuscula 382. Seine Empfindungen dabet 383. Erfter apoplettifcher Bufall 384. Wiederholung befs felben und Tod 386. Seis ne Leichenfeier 387. Seier feines Andentens bei der Universitat, und Socies tát 390. von der Atas bemie ber Inschriften ju Paris 390. pon feis

ner Baterftabt Chemnit

Solftein=Augustenburg (Sers zog von) feine Correspons beng mit Schne 318.

Somer, feine Bearbeitung burch Depne 178.

Hottinger, Seyne's Besuch

Sabner (Johann) feine Bers bienfte um das historische Studium in Deutschland 443.

Suber, Schwiegersohn von Heyne 347. Sein Besuch und Schilderung 348. Sein Tod 349.

J.
Jatobs (Friedrich) feine Beisträge zu Heyne's Homer
183.
Jahn (Leibarzt) unterstütt Heyne in Dresben 61. 67.
Jerusalem, sollte Kanzler von Göttingen werden
141.

R.

Rlot; Professor in Gottins gen und Salle 70. Sein Brief an Beyne 78.

Roppe (Benjamin) wird Professor in Göttingen 155. Seine nachmaligen Berhältniffe in Hannover zu ber Universität und zu henne 322. Zu Spittler 322. Sein Sob 324.

Rrebs, Conrettor, Lehrer von Sepne 22.

Rrieger (Canotammerrath)

Seyne's Schwiegerschn 348. Rruger, Scholarch in Chems nit; feine Aufgabe zu eis nem Anagramm 19.

Q.

Lacofte, (Frangofischer Pres Diger) Gedicht auf feinen Tod 33.

Lavater, Senne's Befuch bei ihm 305.

Lichtenberg, sein Berhalts niß zu Henne 287 Note. Lippert, überträgt Henne'n den lateinischen Text sein ner Dactyliothef 63.

Löben (Rammerherr von) ers leichtert die Lage von Beys ne 61.

Y17.

Martens (Georg Friedrich von) Undenten an ihn 535. Seine fruhere Bill. dung 536. Wird Profele for in Gottingen 536. Umfana und Charafter feiner Studien 537. Sein Cours . diplomatique Seichichte des Urs 538. fprunge bes Wechfelrechte 539. Berfuch über Cas perei 539. Recueil des principaux traités etc. 540. Seine große Cele. britat 542. Berdienfte als Lehrer 542. ale Bermal= ter ber Universitatsange. legenheiten 543. Opates re Stellen, und Charafter 543.

Mascow, Berdienste um Deute fde Beididte 448.

Mengelsborf, (Gut des S. v. Loben) Benne's Aufente halt daseibst of.

Meufel, Senne's fruhfter Buhorer 85.

Michaelis (Johann David) Berhaltniffe mit Benne Legt das Bibliothes fariat nieder; und gibt bas Direktorium der Sos cietat ab 108.

Muller (Johann von) als Studiendireftor und Bes schäftsmann 367. Gein Leben 460. Seine Bries fe 470. Studien Sottingen 472. Berfuch über die Cimbern 475. Seine Lefture 476. Bries fe an Bonftetten 479. Idee einer Universalhiftos rie 481. Borarbeiten 484. aemeinen Geschichte 485. Geschichte ber Schweiz 486. Umarbeitung ber-. felben 489. Gein Gins fluß auf die Deutsche Die ftoriographie 496.

Månchhausen (Gerlach Abolph von ) Premierminifter ; Madrichten über ihn 60 Erfter Brief an Mote. Senne 77. Berhaltniffe mit Benne 92. Proben feis ner Briefe 98. Sein letter Brief 115. Sein Tod 120.

Mationalinstitut (Französis

fches) ernennt Benne jum associé etranger 355. Seine Berbindungen mit demfelben 356.

Danne und White, Bude handler in London, geben Benne's Birgil heraus 334. Puffendorf (Samuel von) Seine Berdienfte um Deute fce Geschichtschreibefunft 442.

Radner, schlägt Senne jum Unterricht vor 50. Rehberg, (Beh. Cabinetse Rath) feine Dentidrift auf G. Brandes363. Mote. Reuf (Beremias David) Bers haltniffe ju Benne als zweiter Bibliothefar 252. als Schwiegersohn 347. Seine 24 Bucher der all. Ritter, Lehrer von Benne in der Geschichte 53 Dote. Rougemont (Ramilie von) 300. Senne's Aufenthalt bei thr 301 fg. Roft, College von Seyne in Dresden 42.

> Schlözer (August Ludwig' von) feine fruhere Bil. dung burch feinen Aufents halt in Detersburg 499.

Ruhnten, Profesor in Leis

den, `empfiehlt Benne;

fein Brief 71. Sein Urs

theil über Benne's Latein

204 Note.

### Berbesserungen.

6. 399. 3. S. Coninge L. Coninge.

S. 515. B 3. In demfelben Jahr I. In dem kanfe Eines Jahrs.